

| LIBRARY<br>Theological Seminary, |
|----------------------------------|
| PRINCETON, N. J.                 |
| No. Case,                        |
| No. Book, -No                    |

BJ 1253 .R76 1867 v.5 Rothe, Richard, 1799-1867. Theologische ethik

V, 2













A.Weger sc. Leipzig.

Mitt week Ruga faforn in mit, where wont Wille.

# Theologische Ethik.

Bon

## Dr. Richard Rothe.

Zweite Auflage.

Bunfter Band.

Mit einem Protrait in Stahlftich.

Wittenberg.

Hermann Roelling. 1871. 

### Dorrede.

Eine ähnliche Aenderung wie im §. 1160. (vgl. hierzu die Vorrede zum vierten Bande S. X.) sollte aus denselben Gründen eigentlich auch S. 358. dieses Bandes vorgenommen werden, unterblieb aber hier, weil geradezu der Text hätte geändert werden müssen, während im andern Falle mit Verweisung einer Zwischenbemerkung unter den Text Alles abgethan war.

Auf Einem Punkte bin ich in der Lage, noch eine willkommene Ergänzung der Lücken nachbringen zu können, welche im dritten Bande aus den in der Vorrede entwickelten Gründen offen bleiben mußten. Die S. XIV. dieser Vorrede zu S. 578. der 2. A. gegebene Ertlärung läßt noch immer zwischen Bd. II., S. 411. und Bd. III., S. 182. einen Hiatus bestehen, für welchen nur das Kollegienheft möglicher Weise Ausfüllung bieten konnte. Dieses aber ließ uns an der betreffenden Stelle im Stiche. Dagegen fand ich später theils auf einem fliegenden Blatte, theils an einer anderen (allerdings ungehörigen) Stelle des Kollegienheftes auf den Rand geschrieben folgende merkwürdige Ausführung, durch welche die Lücke zwischen Bd. II., S. 411. 412. und Bd. III., S. 181. 182. vollständig gedeckt wird: "Es ist eine falsche, weil ihrem Begriff widersprechende Tendenz, wenn die Kirche, um sich eine desto vollständigere Existenz zu geben, sich mit dem Kultus für sich allein nicht mehr befriedigt, sondern sich, auf seiner Grundlage, nach ihren wesentlichen besondern Seiten weiter ausbaut. Sie thut dieß dann mittelft eines vierfachen Anbaues an ben Kultus. Auch außerhalb seines Umfanges organisirt sie sich nemlich ein kirchliches Kunstleben: eine beilige Kunft, —

ein firchliches wiffenschaftliches Leben: eine Theologie, — eine kirchliche Geselligkeit, den Konventikel, überhaupt das religiöse Ordenswesen im weitesten Sinne des Worts, — und ein firchliches öffentliches Leben: einen Rirchenftaat mit seinem befonderen Rirchenrecht und seiner besonderen Kirchendisciplin (Priefterstaat -Hierarchie). Dies kann sie eben nur so thun, indem sie über das ihr durch ihren Begriff gesteckte Gebiet hinausgreift in ein fremdes, das an sich sittliche, und diesem die Elemente entnimmt zur Ausführung. Damit tritt sie aber in Widerspruch mit ihrem eigenen Begriff und in Konflikt mit der an sich sittlichen Gemeinschaft, dem Staat: die kirchliche Kunst mit der Kunst schlechtweg — die Theologie mit der Wissenschaft schlechtweg — der (sich in die Einsamkeit zurückziehende) Konventikel mit der Geselligkeit — der (hierarchische) Kirchenstaat mit dem öffentlichen Leben. Die Kirche gräbt sich so felbst ihr Grab, wenn sie sich über den Kultus hinaus extendirt, indem sie eine besondere kirchliche Kunst, eine besondere kirchliche Wissenschaft, eine besondere kirchliche Geselligkeit und ein besonderes kirchliches öffentliches Leben haben will neben der Runft, der Wissenschaft, der Geselligkeit und dem öffentlichen Leben überhaupt — mit Einem Worte, indem sie aus dem Einen Menschen zwei machen will, neben dem wirklich en Menschen, welcher der an sich sittlichen Gemeinschaft ganz angehört, noch einen zweiten Menschen fingirt (nämlich in demselben Individuum), der ihr (der Kirche) angehöre. Will sie diesen ihren fingirten Bürger irgendwie realisiren, so kann sie es nur dadurch, daß sie dem Staate seine Bürger wenigstens theilweise entzieht."

Dieser Aussührung war ursprünglich noch folgende Bemerkung beigefügt: "Bei der Normalität extendirt sich die Kirche nicht über den Kultus hinaus, und die Elemente dieses sind in dem stätigen Processe begriffen, sich je länger desto mehr zu säkularistren durch ihre Umsehung aus der rein religiösen Fassung in die religiöse-sittliche, in demselben Berhältnisse, in welchem die Gemeinschaft des Ansichsittlichen sich erweitert, — und so schrumpst der aparte Kultus immer mehr zusammen, indem immer mehr das ganze gemeinsame Leben Kultus wird." Später ist diese Stelle mit Bleistist durchstrichen worden. Ihren Ansang sindet man

S. 411., ihren Schluß S. 412. des zweiten Bandes der 2. A. Mas aber in der Mitte von Säkularisation gesagt ist, würde ohne Zweisel in anderem Zusammenhang reproducirt worden sein, wenn der Bersfasser dazu gelangt wäre, jenen Proceß des Verschwindens, welchen die Kirche als Kückschlag auf ihre begriffswidrige Extension durchzumachen hat, im dritten und fünsten Bande seiner 2. A. ausführslicher darzulegen.

Für die Anerkennung, welche meine Herausgabe der Ethik da und dort gefunden hat, din ich aufrichtig dankbar. Mehr als Handlangerdienste habe ich der in den früheren Borreden schon darsgelegten Natur der Verhältnisse wegen nicht leisten können, und so scheide ich von dem Werke meines verehrten Lehrers und Kollegen mit dem Ausdrucke des, während der Arbeit in mir nur gesteigerten, Bedauerns darüber, daß ich in Folge seines zu frühen Abscheidens übershaupt in die Lage gekommen bin, mich seiner annehmen zu müssen. Denn was auf diese Weise herausgekommen ist, läßt sich nur mit dem strengen Nachweise dafür entschuldigen, daß auf keine Weise mehr hersausskommen konnte.

Beidelberg, 1. December 1870.

H. Holtzmann.

# Inhalt des fünften Bandes.

| Borrebe                                                   | Seite<br>V—VII. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Dritter Theil: Die Pflichtenlehre.                        |                 |
| Zweite Abtheilung. Zweiter Abschnitt.                     |                 |
| Zweites Hauptstück: Die besonderen Socialpflichten,       |                 |
| §. 1076—1179,                                             | 1-509.          |
| Erster Artikel: Die Familienpflichten, §. 1080—1096, .    | 4-125.          |
| Bweiter Artikel: Die Staatspflichten, §. 1097-1166 .      | 125-395.        |
| I. Die fünftlerischen Pflichten, g. 1097-1106,            |                 |
| II. Die wiffenschaftlichen Pflichten, §. 1107-1115, .     |                 |
| III. Die geselligen Pflichten, §. 1116-1136,              |                 |
| IV. Die bürgerlichen ober öffentlichen Pflichten, §. 1137 |                 |
| -1146,                                                    | 233-290.        |
| V. Die im engeren Sinne politischen Pflichten, §. 1147    |                 |
| —1166,                                                    | 290-395.        |
| Dritter Artikel: Die Rirchenpflichten, §. 1167-1179,      |                 |

## Zweites Hauptstück.

Die besonderen Socialpflichten.

§. 1076. Auf der Grundlage der bisher beschriebenen allge= meinen Nächstenpflichten muß die pflichtmäßige Weise des Handelns des Individuums in seinem Verhältniß als Glied eines bestimmten einzelnen von den besonderen Gemein= schaftskreifen, in welche das Ganze der sittlichen Gemeinschaft sich organisch besondert, ruhen. Der Gesichtspunkt, nach welchem sich in diesem Verhältniß die Pflichtmäßigkeit des Handelns bestimmt, ist die teleologische Angemessenheit desselben zu der Realisirung des Zweckes der besonderen Gemeinschaftssphäre, als beren Glied das Individuum handelt, oder, was damit zusammen= fällt (da der sittliche Zweck nach seiner universellen Seite auf nichts anderes geht, als eben auf die vollendete fittliche Gemeinschaft), zur Vollendung dieser besonderen Gemeinschaftssphäre selbst oder der vol= Ien Gemeinschaftlichkeit in ihr, nämlich beide Male der besonderen Sphäre ausdrücklich in ihrem bestimmten Verhältniß zu dem Ganzen der sittlichen Gemeinschaft überhaupt. Der solcher Gestalt maßgebende Zweck läßt sich der Natur der Sache selbst zufolge nicht anders erreichen als mittelst der immer vollständigeren Herüberleitung Lebens in der betreffenden Sphäre aus der Abnormität, die wesentlich zugleich eine verhältnißmäßige Störung der Gemeinschaftlichkeit ist, in die Normalität, nämlich fraft des Princips der Erlösung oder fraft der göttlichen Gnade, mit andern Worten mittelst seiner immer vollständigeren Christianisirung (f. oben §. 1005). Die Formel für

die besondere Socialpflicht lautet demnach: Handle so, daß dein Handeln in größtmöglichem Maße mitwirkt zur stetig fortschreitenden Realisirung des speciellen sittlichen Zweckes, wie er der besondere Zweck der bestimmten besonderen Gemeinschaftssphäre ist, als deren Glied du handelst, hierdurch aber zugleich zur stetig fortschreitenden Realisirung des universellen sittlichen Zweckes überhaupt in der Totalität seiner besonderen Seiten. Oder, was der Sache nach damit völlig gleichgilt: Handle so, daß dein Handeln in größtmöglichem Maße mitwirkt zur stetigen Förderung der Entwickelung der sittlichen Gemeinschaft in dieser besonderen Sphäre zum Ziel ihrer Bollendung hin, eben hierdurch aber zugleich zur stetigen Förderung der Bollendung des Ganzen der sittlichen Gemeinschaft überhaupt.

- §. 1077. Auch das televlogische auf die sittliche Gemeinschaft sich beziehende Handeln muß, da es sich in dieser Hinsicht mit der Gemeinschaft ganz ebenso verhält wie mit dem Individuum (s. oben §. 864.), eine doppelte Nichtung auf dieselbe nehmen, eine reinisgende und eine außbildende, und zwar beide Nichtungen mögslichst in Sinem. Auch das socialpslichtmäßige Handeln ist also ein wirklich pslichtmäßiges nur sosenne se beides ist, einerseits ein reinigendes oder fathartisches und andererseits ein außbildendes oder gymnastisches, und zwar so vollständig als möglich und je länger desto vollständiger beides in Sinem.
- §. 1078. Ihrem Begriff zufolge theilen sich die besonderen Socialpslichten ein nach Maßgabe der Gliederung des Ganzen der sittlichen Gemeinschaft in eine Mehrheit von besonderen Kreisen. Sie zerfallen also zunächst nach Maßgabe der drei großen Hauptsmassen, welche in ihrer Einheit die sittliche Gemeinschaft in ihrem Gesammtumfange konstituiren: Familie, Staat und Kirche, in drei Hauptspsteme: die Familienpflichten, die Staatspflichten und die Kirchenpflichten. Das System der Staatspflichten theilt sich aber in sich selbst wieder näher ein vermöge der wesentlichen Gliederung des Staates in eine Vierzahl von ihm untergeordneten Sphären, die in ihm als der Alles umsassenschaftliche Leben, das geschlossen sind: das Kunstleben, das wissenschaftliche Leben, das

gesellige Leben und das öffentliche oder bürgerliche Leben. So bes greift das System der Staatspslichten zunächst vier zu sondernde Gruppen von Psslichten in sich: die künstlerischen, die wissenschaftlichen, die geselligen und die öffentlichen oder bürgerlichen Psslichten. Zu diesen muß aber dann noch eine fünste Gruppe hinzutreten, nämlich die Gruppe derzenigen Psslichten, welche sich für uns in unserem Verhältniß als Glieder unmittels bar des — als die Sinheit jener vier genannten ihn konstituirensden Gemeinschaftssphären bestehenden — Staates selbst ergeben. Es sind dieß die im engeren Sinne des Wortes so zu nensnenden politischen Psslichten.

§. 1079. Bei jeder von diesen Klassen der besonderen Socialpflichten liegt der Gesichtspunkt für die Bestimmung des pflicht= mäßigen Verhaltens in der von dem Individuum sich selbst zu stellenden Frage: Wie muß ich als Glied der betreffenden sittlichen Gemeinschaft handeln, um durch mein Handeln im größtmöglichen Maße mitzuwirken zur stetigen Förderung der Entwickelung derselben zu ihrer Vollendung hin, beides durch ihre Reinigung und durch ihre Ausbildung, und mittelst dessen zugleich zur stetigen Förderung der Vollendung des Canzen der sittlichen Gemeinschaft überhaupt? Sich diese Frage in dem jedesmal gegebenen einzelnen Falle richtig zu beantworten, dazu muß die Pflichtenlehre den Einzelnen in den Stand setzen, nämlich durch die Aufstellung derjenigen Augenmerke, die ihn bei seinem Handeln in dieser bestimmten Sphäre durchweg leiten sollen. Sie muß ibn, eben zu jenem Ende, den Stand der betreffenden Gemeinschaft im gegenwärtigen Moment aus dem Standort der sittlichen Beurtheilung richtig würdigen lehren.

3

### Erster Artifel.

#### Die Familienpflichten.

S. 1080. Die Che einzugeben ift nicht in die Willfür bes Gin= zelnen gestellt, sondern eine bestimmte Pflichtforderung. Die Che ift ja das allgemeine sittliche Grundverhältniß, die lebendige Wurzel, aus welcher die sittliche Welt in ihrer Totalität entsprießt und sich immer wieder neu regenerirt; und eben deßhalb foll Jeder an ihr Theil haben. (§. 294.) Chelich zu werden ift so ein allgemeiner Beruf, der Jedem schon angeboren wird. \*) Es ist dabei gleich sehr das sittliche Ganze, der universelle sittliche Zweck, interessirt als der Einzelne mit seinem besonderen individuellen sittlichen Zwecke. Jenes, denn die Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts ift, weil ohne sie die Vollzahl der menschlichen Einzelwesen nicht erreichbar ift (§. 135.), eine wesentliche Bedingung der vollständigen Realisirung des universellen sittlichen Zweckes und überhaupt des höchsten Gutes \*\*) (§. 447. 585.); dieser, denn die She ist für die Entwickelung der tugendhaften Sittlichkeit eines jeden eine unendlich wichtige Schule (§. 307. 315. 323. 324. 326. 327.), nach den mannigfaltigsten Seiten bin. \*\*\*) Es kann demnach nicht davon die Rede sein, daß die Birginität im Bergleich mit dem Chestande die Erfüllung einer höheren Pflicht (ein sich selbst widersprechender Ausdruck!) oder ein vollkommnerer, höberer

<sup>\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 137.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 89.: "Die Geschlechtsgemeinschaft als verbreitendes Handeln angesehen geht auf die Erzeugung vernunftsfähiger Individuen. Deshalb ist sie eben Basis alles verbreitenden Handelns. Denn ohne Sicherung der Pluralität wäre die Aufgabe der Naturbildung eine unendliche. Seid fruchtbar und mehret euch, steht als Basis zu dem Beherrsschen der Erde voran."

<sup>\*\*\*)</sup> Marheineke, Theol. Moral, S. 514.: "Das innige Verhältniß beiber Seiten in der She milbert die Sinseitigkeit des Charakters, macht offen und frei für die Welt. Sin Unverheiratheter kann ein großer Gelehrter sein, aber selten wird es sein, daß er aufhöre, der Pedant zu sein, aus seiner abstrakten Welt herausgehe, und das Leben verstehen lerne."

Stand sei; ganz im Gegentheil das ehelose Leben, weil es ärmer ist an Pflichtverhältniffen und grade den allerschwierigsten, darum aber auch für unsere sittliche Erziehung ganz vorzugsweise fruchtbringenden, ist ein viel unvollkommnerer Stand als die tugendhafte Che. \*) Wohl aber mag es sein, daß die Tugend desjenigen, der pflicht= mäßig — vorausgeset nämlich, daß dieß möglich ist, — in der Virginität verharrt, eine in ihrer Art eigenthumliche ift, ja fogar eine eigenthümlich hohe. \*\*) Richt zwar in dem Sinne, als läge nicht in der Che eine reiche Fülle eigenthümlicher und vollständig durch nichts anderes zu ersegender Förderungsmittel der Tugend, oder als könnte man außer der Che ungetheilter Gott dienen, ungestörter an seinem Seelenheil arbeiten. \*\*\*) Dieser lettere Schein kann nämlich nur von dem Standpunkte aus entstehen, — von ihm aus aber ergibt er sich auch unvermeidlich, — wo die wesentliche Zusammengehörigkeit der Frömmigkeit und der Sittlichkeit verkannt oder doch noch nicht voll= ständig anerkannt wird. Wer da weiß, daß es in concreto keinen

<sup>\*)</sup> Shleiermacher, Chr. Sitte, S. 354.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. auch Stier, Die Reden des Herrn Jesu, III., S. 313-317.

<sup>\*\*\*)</sup> So fieht Hirscher, III., S. 485. f., die Sache an. Auch Thiersch, Borles. über Ratholicism. und Protestantism. H., S. 171. f.: "Man sollte von protestantischer Seite auch dieß anerkennen, daß selbst abgesehen von besonde= ren Zeitläuften der Apostel ben ehelosen Stand für benjenigen hält, in dem man dem Herrn ungeftörter bienen, und gang bafür forgen kann, ihm zu gefallen. (1 Cor. 7, 32-34.) Wenn protestantische Theologen behauptet haben, das Familienleben bringe so vieles der Heiligung fördernde mit sich, daß es schon um dieser Rudficht willen dem einsamen Leben vorgezogen werden muffe, fo widerspricht dieß dem Sinne des Apostels. Nur für diejenigen ift die an= gegebene Ansicht richtig, benen das ehelose Leben eine Rette beständiger Bersuchungen sein würde, bor benen der Apostel selbst zu flieben anrath mit den Worten: melius est enim nubere quam uri (l. c. v. 9.). Das innere Leben des Chriften bedarf einer fteten Aufmerksamkeit und Pflege. Diese mit ununterbrochener Treue zu üben, dazu ift die Möglichkeit im Stande ber Che eine geringere als außer demfelben. (?) So kann demnach demjenigen, welcher bie Gabe ber Enthaltsamkeit besitt, wirklich ber Cölibat auch für sein ewiges Beil förderlicher werden, wenn er die ihm gegebene Sorgenfreiheit und Muße für den Dienst des herrn" (als ob zu diesem Sorgenfreiheit und Muße erfordert würden!) "anwendet. Durch die Zeitverhältnisse kann die Aufforberung, im Cölibat zu beharren, so bringend werden, daß das Gegentheil schwer erantwortlicher Leichtsinn wäre."

anderen Dienst Gottes gibt als die religiös beseelte Wirksamkeit für die Realisirung des sittlichen, d. h. aber wesentlich religiös-sittlichen Gutes, und keine andere Sorge für unser Seelenheil als die religiös befeelte Sorge für die Vollendung unserer sittlichen, d. h. aber wesent= lich religios-fittlichen Tugend eben mittelst der Wirksamkeit für jene Berwirklichung des univerfellen sittlichen Zweckes, dem muß eine solche Vorstellung fremd bleiben. Sondern auf die Erwägung vielmehr basirt sich der obige Sat, daß grade in dem geschlechtlichen Proces das materielle Princip, von dessen Autonomie die sittliche Abnormität lettlich überhaupt ausgeht, in ganz eminenter Beise wirksam ift. \*) Derjenige, in welchem die Regsamkeit des geschlechtlichen Processes wirklich zum Schweigen gebracht wäre, würde also freilich für die sittliche Ueberwindung der Macht des materiellen Princips, mithin des natürlich fündigen hanges in ihm eine eigenthümlich gunftige Stels lung einnehmen. Aber eben auch nur unter jener ausdrücklichen Boraussetzung der wirklich erfolgten völligen Beschwichtigung des geschlechtlichen Lebensprocesses gilt dieß, durchaus nicht etwa auch von derjenigen Virginität, die von einem beständigen Kampfe mit dem unberubigten Geschlechtstriebe begleitet ist. Diese letztere steht in jeder Beziehung sittlich tief unter dem tugendhaften ehelichen Leben. Nach dieser Seite hin hat allerdings die Virginität eine specifische Analogie mit dem Leben der vollendeten Geister, und mag eine vita angelica genannt werden (Matth. 22, 30. Luc. 20, 34-36). \*\*) Hierbei liegt jedoch durchweg als Voraussetzung zum

<sup>\*)</sup> Hierin ftimmen so ziemlich alle irgendwie civilisirten Nationen durch ein duntles Sefühl überein. Kant, Ueber Pädagogik, S. 447. (B. 10. d. S. W.) sagt: "Die Natur hat hierüber (nämlich über den Unterschied des Geschlechtes) "eine gewisse Decke des Seheimnisses verbreitet, als wäre diese Sache etwas, das dem Menschen nicht ganz anständig, und bloß Bedürsniß der Thiersheit in dem Menschen ist. Die Natur hat aber gesucht, diese Angelegenheit mit aller Art von Sittlichkeit zu verbinden, die nur möglich ist. Selbst die wilden Nationen betragen sich dabei mit einer Art von Schaam und Zurick-haltung."

<sup>\*\*)</sup> Hiernach mag die nachstehende Aeußerung Hirscher's, III., S. 485. f. bemessen werden: "Es gibt schon hienieden eine Anticipation jenes Lebens, in welchem man weder zur She gibt noch nimmt. Wer es läugnen wollte, kennete die Kraft Gottes nicht. Matth. 22, 30. Es gibt und gab zu allen Zeiten

Grunde, daß es Fälle geben könne, in denen man pflichtmäßig ehelos bleiben durfe oder vielmehr muffe. Diese Boraussetzung ist aber auch eine völlig berechtigte. Nicht nur nothgedrungen sich der Che zu entschlagen, sondern auch grundsätlicherweise sich derselben zu entziehen, fann unter Umftanden Pflicht sein. Die Nothwendigkeit, welche die Pflicht der Chelosigkeit auflegt, kann eine äußere sein. Nämlich um durch Eingehung der She einen Hausstand zu gründen, dazu gehören äußere Mittel, ein gewisses Maß von Eigenbesitz. diese Bedingung aller seiner Bemühungen ungeachtet nicht aufbringen kann, der kann pflichtmäßigerweise die Gbe nicht eingehen. In dieser Lage befinden sich leider bisweilen ganze Stände der Gesellschaft. Bon dieser Seite her hat daher auch der Staat das Recht und die Pflicht, im Interesse der She felbst in Ansehung der Berheirathung seiner Ungehörigen Beschränkungen eintreten zu lassen, und überhaupt dieselbe zu überwachen. Für das gesammte weibliche Geschlecht stellt es sich überdieß gar nicht einmal lediglich in die freie Wahl des Individuums, ob es zur She schreiten will oder nicht. Denn das Weib muß es abwarten, daß es vom Manne zur Ebe aufgefordert werde; und wenn eine solche Aufforderung überhaupt nicht erfolgt, oder wenigstens keine solche, der es pflichtmäßigerweise Folge geben könnte, fo ist ihm die Che ohne sein Zuthun verschlossen. Jene Nothwendigfeit fann aber auch eine innere sein. Denn es reicht ja gur Gin= gehung der Che noch nicht hin, daß das Individuum die Che an fich wolle, es muß, wenn sie auf sittlich würdige Weise geschlossen werden soll, auch ein ihm wirklich wahlverwandtes Individuum des anderen Geschlechtes von ihm gefunden werden, und dieses ihm Gegen= liebe schenken. Auf einem anderen Grunde als auf dem wirklicher individueller geschlechtlicher Liebe sich zu verehelichen, wäre eine Rohheit, die niemals pflichtmäßig sein kann, und es läßt sich gar keine

Engelnaturen, welche von nichts anderem wußten und wissen wollten, als daß sie ungetheilt Gott, und um Gottes willen ihrem Beruse dienten — in Freubigkeit Tag und Nacht. Die Kirche hat diese Herrlichen von jeher zu ihrem Schmucke gerechnet, und ihrer erwartet wohl auch eine besondere Auszeichenung in jener Welt. Off. 14, 4. Abermal: "Wer das Wort fassen kann, der fasse es !"

härtere Tyrannei denken, und zugleich keine schmählichere Entwürdigung der Che, als das Gebot, im Namen der Pflicht heirathen zu follen, auch wenn man keine bestimmte Person geschlechtlich liebt. Dieser Kall, daß Einer ein Weib, das er wirklich ehelich lieben könnte, nicht zu finden vermag, fann aber unbestreitbar vorkommen \*), 3. B. schon dann, wenn der bereits gewählte Gatte vor der Schließung der Che stirbt. In allen diesen Fällen ist indeß die pflichtmäßige Chelosigkeit keine von dem Chelosen selbst gewollte, sondern nur eine nothgedrungene. Allein es kann auch Pflichtforderung werden, grundfählich, d. h. vermöge eines freien eigenen Entschlusses ehelos zu bleiben. \*\*) In allen den Fällen nämlich fordert dieß die Pflicht, wo sich Einem auf für ihn unzweideutige Weise eine Lebensaufgabe stellt, mit der, sei es nun an sich oder nur für ihn individuell, das eheliche Le= ben unzweifelhaft nicht zusammen besteht. Man darf nicht etwa sagen: eine Lebensaufgabe, die höher ift als der ebeliche Beruf; denn die= fer darf sich mit vollem Fug als jedem anderen Berufe ebenbürtig ansehen. Von einer Abwägung der verschiedenen Lebensaufgaben ge= gen einander nach Maßgabe der verschiedenen Wichtigkeit, die ihnen an sich zukommt, darf hierbei überhaupt gar nicht die Rede sein \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 354.: "Wenn wir die Möglickeit nicht läugnen können, daß jemand niemals zu der Neberzeugung kommt, mit einer bestimmten Person eine der Idee entsprechende She sühren zu können: so müffen wir auch zugeben, daß der ehelose Stand auf ganz schulblose Weise workommen kann." Bgl. Beil., S. 137. Daub, II., 2, S. 20.: "Sin Weib, daß fähig oder tüchtig wäre, die Gattin dieses oder jenes Mannes zu werden, muß gefunden werden. hier ist es wie mit der Freundschaft, und in dieser Hinsicht ift daß Urtheil der Welt über männliche und weibliche Personen, die im hohen Alter sind und ehelos bleiben, gewöhnlich ungerecht."

<sup>\*\*)</sup> Man darf also nicht mit Schleiermacher gradezu ins Allgemeine hin sagen, unverehelicht bleiben zu wollen, sei unter allen Umftänden widersittelich, und der Entschluß, für immer ehelos zu bleiben, lasse sich schlechterdings durch nichts als psiichtmäßig motiviren. S. Die chr. Sitte, S. 348. 354. Beil., S. 85. Das Richtige haben hier Reinhard, III., S. 324. f. und Daub, II., 2, S. 21—24, gesehen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bir möchten behhalb auch nicht mit Reinhard, III., S. 324. f., in dieser Beziehung babon reben, daß man unter Umftänden, wenn man unversheirathet bleibe, "Endzwecke befördern könne, an benen dem gemeinen Wesen mehr gelegen sei, als an den Diensten, die man demselben in der She leisten önnte." Und ebenso möchten wir auch nicht mit Daub, II., 2, S. 21., vgl

sondern es kommt nur darauf an, ob sich eine bestimmte sittliche Aufaabe einem bestimmten Individuum mit Evidenz als feine individuelle Lebensaufgabe stellt. In diesem Fall ist es für dieses, wenn jene seine Aufgabe, wenigstens für dasselbe wie es nun einmal pragnisirt ift, mit dem ehelichen Leben nicht vereinbar ift, unftreitig Pflicht, auf die Ghe zu verzichten. In einer solchen Lage befanden sich 3. B. Paulus, Barnabas und andere unter den ersten Christen, unter Umständen, wo das allerdringendste Interesse der neuen driftlichen Gemeinschaft dabin ging, durch Verbreitung des Evangeliums in einem weiteren Kreise sich die Bedingungen einer wirksamen Eristenz zu sichern. \*) Aber es ist keineswegs etwa nöthig, daß es grade ein unmittelbar religiöser Zweck sei, dem die She nachstehen muß: jede fittliche Aufgabe, welchen Namen sie auch haben möge, hat in dem bier vorausgesetzten Falle ganz dieselbigen Ansprüche. Und in der That ist ja auch die Ehe nicht etwa bloß mit dem Berufe des Apostels und des Missionärs (wenigstens des Missionärs nach dem alten Style) unverträglich, sondern auch mit manchen anderen ganz weltlich aussehenden Berufen, namentlich mit manchen wissenschaftlichen, z. E. mit dem Beruf des auf Entdeckungen im Großen ausgehenden Natur= forschers und Ethnographen, der ein unstätes und von beständigen Gefahren begleitetes Reise = und Wanderleben führen muß. darauf kommt es hier überall an, daß das Individuum sich nicht irgendwie bloß willkürlich grade diese Aufgabe als Beruf stellt, son= dern daß es wirklich auf unzweideutige Weise, innerlich und äußerlich, zu ihr berufen ift \*\*), - daß es also pflichtmäßig dieselbe zu sei= nem Beruf macht. Wenn es in diesem Falle für sich von der Che

S. 23, sagen, es gebe außer der Ehe "noch andere sittliche Berhältnisse, größeren Umfangs, tieseren Inhalts, an denen der Mensch, wenn er die Ehe eingehe, Gefahr laufen könne; hier sei es ihm gerathen, die She nicht einzugehen, hier sei er dazu besugt."

<sup>\*)</sup> Bgl. Reinhard, III., S. 324. Daub, II., 2, S. 23. 24.

<sup>\*\*)</sup> Harleß, S. 219.: "So bleibt es also bei dem Sate, daß nur die Füsgung besonderer, nicht vom menschlichen Sigenwillen abhängiger, Umstände das Begehren und Singehen der She unräthlich oder unmöglich machen kann, keineswegs aber eigene Willkür oder Willkür Anderer, und daß im letten Falle das \*\*\alpha\delta\ellipsi\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperall\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperall\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\uperalle\ellipsi\u

abstrahirt, so ist dieß eine That der Liebe, näher eine theilweise Selbstaufopferung, eine Dahingabe eines Theils seines Eigenthums, nämlich seines Geschlechtseigenthums, im Interesse des universellen sittlichen Awecks, wie sie ja allerdings unter Umständen sittlich geboten sein fann (f. oben §. 893.). Aber eben daraus folgt auch, da ja eine wirkliche Collision zwischen dem universellen sittlichen Zweck und dem individuellen nie stattfinden kann, daß die She als sittliches Erziehungsmittel nicht schlechthin unentbehrlich sein kann, wenigstens nicht für Alle, und daß also nicht etwa auf diesen Grund hin behauptet werden kann, es sei unmöglich, daß es je für Jemanden eine Pflicht gebe, aus freiem Willen ebelos zu bleiben. \*) Wäre die Che schlechthin für Jeden ein schlechthin unentbehrliches fittliches Erziebungsmittel, so könnte auch Keiner durch seine Lebensführung, also durch die göttliche Weltregierung selbst, unfreiwillig in die Nothwendigkeit gerathen, ehelos zu leben, was ja namentlich bei dem weiblichen Geschlechte vielfach der Fall ist, dem doch grade in sittlicher Beziehung das eheliche Verhältniß in ganz eigenthümlicher Weise Bedürfniß ist (§. 305. 323.). Will man recht nachgiebig sein, so mag man böchstens zugeben, daß es unbedingt für Jeden sittliches Bedürfniß und also auch unbedingte sittliche Forderung sei, einmal geschlecht= lich zu lieben; aber von dem Chelich werden kann man durchaus nicht dasselbe fagen. Uebrigens kann für das Weib, da es seine eigenthümliche und lette Bestimmung eben in der Che und der Familie hat. die Pflicht grundsählicher Chelosigkeit nur in den seltenen Fällen eintreten, wenn sich ihm etwa in der Familie Pflichten stellen, deren Erfüllung mit der Eingehung einer Che unvereinbar ift, wie 3 B. die Pflicht, sonst hülflos verlassene Eltern zu pflegen. Ein Verdienst fann natürlich in dem grundsätzlichen Cölibat nie liegen. \*\*) In den

<sup>\*)</sup> Reinhard, III., S. 324. f.: "Da die moralischen Borzüge, welche sich in den Berhältnissen der She entwickeln, nicht so nothwendig von derselben abshängen, daß sie nicht auch in anderen Umständen und durch andere Uebungen erlangt werden könnten, wie das Beispiel so vieler Tugendhaften zeigt, die außer der She gelebt haben: so liegt auch in unserer sittlichen Natur kein Grund, warum man schlechterdings eheliche Berbindungen übernehmen müßte."

<sup>\*\*)</sup> Daub, II., 2, S. 22.: "Wer meint, es fei verdienftlich, chelos ju bleiben, der meint, er entsage blog ben Freuden, und bedenkt nicht, daß er fich

Fällen, in denen er pflichtmäßig ist, ist er eben Schuldigkeit und nichts weiter; in den übrigen Fällen bringt er vielmehr gradezu Schuld mit sich. Der erzwungene Cölibat aber, insbesondere der der Kleriker, ist gradezu widersittlich. In tausend Fällen ist er ein eigentlicher Stand der Unreinheit. \*) Im Allgemeinen soll Jeder von vorn herein in die She treten wollen, und sich darauf einrichten, in sie eintreten zu können, namentlich auch als sittlich für sie befähigt \*\*) Sine etwaige auf dunklem Gefühl beruhende, beinahe instinktartige frühe Abneigung gegen die She ist allerdings nicht leichtsertig außer Acht zu lassen, sie darf aber auch nicht maßgebend sein. Die Zukunst mag dann die Entscheidung bringen über She oder Shelosigkeit. Wer sich zur Wahl der letzteren hinneigt, der möge ja mit ganz besonderer Sorgfalt die sittliche Reinheit und Probehaltigkeit seiner Motive dabei untersuchen. \*\*\*)

Anm. 1. Es ift vergeblich, wenn man in Abrede stellen will, daß das N. T. dem ehelosen Leben und besonders der Virginität einen eigenthümlich hohen Werth beilegt. Was den Erlöser selbst angeht, so ist dieß am wenigsten mit Entschiedenheit zu sagen. Denn in der Hauptstelle, Matth. 19, 10—12 †), meint er das von ihm aller=

einer Menge Pstichten, Arbeiten, Mühen und Sorgen entzieht, die seinem Leben auch ein Berdienst erwerben." Bgl. auch Thiersch, a. a. D., II., S. 170.

<sup>\*)</sup> Thiersch, a. a. D., II., S. 301. f.: ,,So wahr an sich die Zdee sein mag, daß echte Virginität eine Nachahmung der vita angelica sei, so kömmt doch, wie die Menschen nun einmal sind, bei einer nicht geringen Zahl von Priestern das Resultat heraus, daß sie, statt zur Reinheit der Engel sich zu erheben, zur tiessten Rohheit herabsinken."

<sup>\*\*)</sup> Marheineke, S. 511. f.: "Was in die Macht und Willkür eines jeden gestellt ist in Bezug auf den Shestand, ist, sich in solche sittliche Versassung zu setzen, daß seinerseits einer Verheirathung und glüdlichen Shesührung nichts im Wege steht, es ihm an den nöthigen Bedingungen dazu nicht sehle, und auch die Schuld nicht an ihm liegt, wenn er ehelos bleiben muß. Wer von der Ichsult und Selbstsucht sich nicht befreien kann, sich der Sigenssinnigkeit, Rechthaberei, Zanksucht ergeben hat, qualificirt sich nicht zum Shestand, und hat vielmehr die Pflicht, ehelos zu bleiben." Vgl. Hirscher, III., S. 490.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Reinhard, III., S. 333. f.

<sup>†)</sup> Bgl. über diese Stelle die Bemerkungen hamann's, Schriften, hers ausg. v. Noth, Theil VII., S. 228—231. Zu wenig findet unserer Ueberszeugung nach in dieser Stelle harleß, S. 219.

bings febr hochgestellte εὐνουχίζειν ξαυτόν διὰ την βασιλείαν των οδοανών wohl unbestreitbar lediglich von der Resignation auf das eheliche Leben im Interesse ungehinderter apostolischer Birksamkeit. (Allerdings kann es, wenn man an Matth. 22, 30. benft, bedeutsam erscheinen, daß von einem εθνουχ. έαυτ. grade δια την βασιλείαν των οδοανών, nicht δια την βασιλείαν του θεου, bie Rebe ift.) In Matth. 22, 30 (vgl. Luc. 20, 34-36) könnte man schon eber ber Birginität als solcher einen sittlichen Werth beigelegt finden; boch auch hier noch nicht mit Evidenz. Aus dem eigenen Beispiel bes Erlösers kann natürlich in ber fraglichen Hinficht gar nichts gefolgert werben. \*) Wenn bei irgend jemand der Fall eintrat, daß das εὐνουγίζειν ξαυτόν διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν für ihn Pflicht war, so gewiß bei dem Erlöser. Auch war die Che schon deß= balb für ibn eine Unmöglichkeit, weil eine ihm geistig ebenbürtige Gattin für ihn nicht einmal gesucht, geschweige benn gefunden werden konnte. Wir werben aber freilich alle auch noch einen Schritt weiter geben, und hinzuseten, daß, selbst hiervon abgeseben, wir auch nach ber physischen Seite hin ben Erlöser schlechterdings nicht als in ber Che lebend und zu benten vermögen würden; und hierin bedt es fich allerdings auf, daß wir, wenn auch noch fo bunkel, im Stillen alle ber Birginität als solcher eine eigenthümliche sittliche Würde beilegen. Rohannes icheint dieß lettere unzweifelhaft zu thun, Offb. 14. 4., wo wir nach unserem exegetischen Gewissen bei bem παοθένοι, οί μετά γυναικών ουκ ξαολύνθησαν, nicht im Stande sind, an etwas ande= res zu benken als an die eigentliche Birginität. \*\*) Vor allem kommt aber hier Paulus in Betracht. \*\*\*) Was nun ihn angeht, fo muffen wir der treffenden Behauptung von Thiersch (a. a. D., II., S. 170., val. auch S. 298. 303.) vollkommen beitreten, daß er "1 Cor. 7. wirklich die Chelosigkeit anempfiehlt, und zwar so bestimmt, als er es nur immer fonnte, ohne die Reinheit und Burbe ber Ghe felbft gu

<sup>\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 348.

<sup>\*\*)</sup> Auch die Erklärung Bleek's (Beiträge zur Evangelienkritik, S. 185.), ber die Stelle "auf die Enthaltung von aller Unkeuschheit und Hurerei" bezieht, "welche, wie in der heil. Schrift überhaupt, so auch in der Apokalppse als stete Begleiterin des Gößendienstes gedacht wird." — vermöchten wir nicht zu verantworten. Böhmer, Theol. Ethik, I., S, 74., versteht die Stelle von der Reinheit von der Abgötterei.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. in dieser Beziehung auch Böhmer, a. a. D., I., S. 74-77.

fcmalern." Denn biefe will er allerbings in feiner Beise gering geachtet haben, sondern betrachtet fie als eine heilige Ordnung Gottes: 1 Cor. 7, 28. 36. 38. C. 9, 5. 1 Tim. 5, 14. Dit. 1, 6, 7., und zwar fo entschieden, daß er Cheverbote, Die im Namen ber Religion gegeben werben, für abscheulich erklärt: 1 Tim. 4, 3. Aber ber Sauptgesichtspunkt, unter bem er bie Ehe betrachtet. scheint boch ber zu fein, daß fie eine von Gott geordnete Anstalt zur Berhütung geschlechtlicher Ausschweifungen sei: 1 Cor. 7, 2, 5. Da= her kann er benn freilich sagen: κρείττον έστιν γαμήσαι ή πυοούσθαι, 1 Cor. 7, 9. (vgl. 1 Tim. 5, 11-15.), - zugleich aber auch behaupten: καλον ανθρώπω γυναικός μή απτεσθαι, 1 Cor. 7, 1., vgl. B. 37. 40, und wünschen, daß alle Menschen ebelos fein möchten wie er, wozu aber freilich ein χάρισμα erfordert werde, bas nicht allen gegeben sei: 1 Cor. 7, 7. 8. 9. 40. Wenn er von bem Eingehen der Che bedingterweise abräth, so thut er es allerdings zum Theil, weil er glaubt, unter ben ben Chriften nahe bevorstehenden schweren Zeitverhältnissen werde der ehelose Stand für fie mit geringeren Beschwerden verbunden sein als der eheliche: 1 Cor. 7, 26-28. 32; allein dieß ift keineswegs fein einziger Grund babei. Bielmehr betrachtet er das ebelose Leben auch an sich als günstiger für bas Gebeihen ber driftlichen Tugend im Bergleich mit dem ehelichen. Denn seiner Meinung nach erschwert die eheliche Beiwohnung das Gebet: 1 Cor. 7, 5., und gestattet ber Stand bes Unverehelichten als ber sorgenlosere einen ungetheilteren Dienst bes Herrn als die Che: 1 Cor. 7, 32-35. (vgl. auch 2 Tim. 2, 4.) Und auch das ift gewiß für die Ansicht des Baulus bezeichnend, daß er für die Aemter in der Gemeinde μίας γυναικός άνδρας und ένδς ανδρός γυναϊκας, wo= bei er sicher nur an die successive Polygamie benkt \*), haben will : 1 Tim. 3, 2, 12. C. 5, 9. Tit. 1, 6.

Anm. 2. Indem die römisch fatholische Kirche die She als ein Sakrament betrachtet, kann der Schein entstehen, als stellte sie dieselbe höher als die evangelische Kirche. Freilich scheint sofort in einem bestremblichen Widerspruch zu stehen, daß sie dieselbe ihren Klerikern untersagt und in der Virginität eine eigenthümliche Heiligkeit und ein

<sup>\*)</sup> Ungeachtet der zuversichtlichen Annahme von Harleß, S. 220., daß ber Ausdruck durchaus nichts anderes bezeichnen könne "als die eheliche Treue im Gegensatz zu jeglichem Bruch der She, sei es in wirklicher Bigamie, sei es in Chebruch, sei es in wilkurlicher Scheidung und Wiederverheirathung."

\$. 1081.

besonderes Berdienst sieht. Es ist dieß aber kein Widerspruch, sondern eben indem der Katholicismus die She für ein Sakrament (nämlich in seinem Sinne) erklärt, spricht er es aus, daß er sie an sich selbst für unheilig hält und für der Heiligung durch die Kirche erst bedürftig. \*) Treffend ist die Bemerkung Daub's, II., 2, S. 27.: "Die Angabe, das Züchten sei den Bauern überlassen, ist ein Beweis, daß die römisch statholische Kirche die She nicht versteht, obschon sie diesselbe für ein Sakrament, für ein sittliches Institut hält. Aber wie kann auch der Mensch nur als solcher die She verstehen, falls er nicht selbst verehelicht war oder ist? Der römisch statholische Geistliche kann nicht zu diesem Verstande kommen. Verstanden wird die She erst in dem sittlichen Verhalten der Shegatten zu einander."

Anm. 3. Darf ber Staat bie nahe Blutsverwandtschaft als Ehehinderniß aufstellen? Fichte, Naturrecht, S. 322—324. (B. 3. d. W.), läugnet es unbedingt. Der Staat darf dieß aber nicht nur, sondern er soll es auch unzweifelhaft; so gewiß als er wesentlich die sittliche Gemeinschaft, die nahe Blutsverwandtschaft aber ein sittsliches Ehehinderniß ist (§. 322).

§. 1081. Allerdings ist die She wesentlich unauslöslich, weil ihrem Begriff selbst nach (§. 320.), und dieß so entschieden, daß sich in ihr eben durch sie selbst die Sinheit der Shegatten immer vollständiger zu einer auch an sich schlichthin untrennbaren vollzieht. Die wahre She kann nur der Tod scheiden; ja, wenn sie in ihrer ganzen Bollendung gedacht wird, auch dieser nicht einmal. Daß durch den Begriff der She selbst ihre Wiederauslösbarkeit ausgeschlossen ist, dieß konnte nur so lange verkannt werden, als man daß Weib noch nicht als volle Person, und folglich in Ansehung ihrer sittlichen Berechtigung dem Manne völlig gleich stehend erkannte, eben damit aber

<sup>\*)</sup> Bgl. Merz, Das Shstem ber chr. Sittenlehre in seiner Gestaltung nach ben Grundsägen des Protestantism., im Gegensate zum Katholicism., S. 131. ff. Desgleichen Martensen, Grundriß des Shstems der Moralphilosophie, S. 80. f., wo es heißt: "Wenn der Katholicismus das Cölidat als eine höhere Stufe der sittlichen Bollkommenheit denn das eheliche Leben darstellt, so zeigt er damit, daß er die She nicht als Idee erfaßt hat, sondern nur unter dem natürlichen Gesichtspunkte betrachtet. Wenn er im Gegensat dazu die She für ein Sakrament erklärt, so ist das nur ein Versuch, mit der einen Hand zu geben, was man mit der anderen genommen bat."

auch den wahren Begriff der Che selbst noch verkannte. \*) So ift denn insbesondere die echtdriftliche Che wesentlich schlechthin unauflöslich. Allein innerhalb des bloßen Pflichtverhältnisses entspricht die Che eben ihrem Begriff niemals vollständig, gibt es keine einzige schlechthin driftliche Che, sondern durchweg nur größere oder ge= ringere Annäherungen an sie. In dieser Sphäre, in welcher das Auseinanderfallen der Gbe mit ihrem Begriff zum Begriff der wirklich gegebenen She selbst gehört, können also gar wohl Shen vorkommen, in denen die Differenz mit ihrem Begriffe zum positiven Widerspruch mit demselben gesteigert ist. Es kann in ihr das eingegangene ebeliche Berhältniß sich in der Weise entwickeln, daß seine Entwickelung gradezu seine Wiederauflösung ist, und zu seinem Ergebniß die vollftändige Wiederausbebung jeder persönlichen Einheit der Chegatten hat. Der qualificirte Chebruch 3. B. ist unbestreitbar eine solche faktische Wiederzerreißung des ehelichen Gemeinschaftsverhältnisses von Seiten des einen der Chegatten. In solchen Fällen ist die Che nach ihrer sitt= Lichen Seite thatsächlich aufgehoben, und, da sie eben nur vermöge dieses ihres sittlichen Gehaltes wirklich Ehe (nicht Konkubinat) ist, so besteht in ihnen eine Che in der That gar nicht mehr. Durch die Fortdauer des häuslichen Zusammenlebens ift allerdings noch der Schein der Che übrig geblieben; aber auch dieser kann der Natur der Sache zufolge auf die Dauer nur entweder durch die Rücksicht auf äußeren Vortheil oder durch äußere Gewalt erhalten werden, da für so zu einander gestellte Chegatten das häusliche Beisammenleben eine Höllenpein ist, deren sich zu entledigen, jedenfalls der eine Theil, nämlich der überwiegend schuldige, trachten wird. Hier entsteht nun die Frage. ob in solchem Falle das Gemeinwesen die Chegatten durch

<sup>\*)</sup> Daub, H., 2, S. 25.: "Der Erund" (bes neutestamentlichen Berbots ber Shescheidung) "ift die völlig gleiche Persönlichkeit der beiden, die eine She mit einander eingehen oder eingegangen haben. Das machte die Shescheidung bei Griechen und Römern und bei den Juden so leicht, daß die gleiche Persönslichkeit des Weibes mit dem Manne nicht anerkannt war; die ganz gleiche Dignität, die das Weib in seiner Personalität mit dem Manne hat, ist in dem Christenthum erst anerkannt worden, und in dieser gleichen Dignität hat das Gesetz seinen Grund. Sen durch jene Anerkannung ist es zwar nicht uns möglich, aber bei weitem schwere gemacht, daß eine She ausgelöst werde."

äußeren Zwang wider ihren Willen bei einander festhalten soll. Ein solches Versahren wäre eine unzweideutige Entwürdigung der She \*) und die Sanktionirung einer Lüge. Es wäre aber auch in vielen Fällen eine schreiende Ungerechtigkeit gegen den einen Theil \*\*), und zwar eine für ihn in sittlicher Hinsicht höchst gefährliche; ja es würde durch dasselbe eine rechte Schule der Entsittlichung nicht nur der Shesgatten selbst, sondern besonders auch der Kinder, und eine Pflanzschule der Verderbniß des Familienlebens überhaupt gegründet. Die verderblichen Folgen davon würde dann das gesammte Gemeinwesen mitempfinden \*\*\*), ohne durch irgend einen reellen Gewinn von einer

<sup>\*)</sup> Bierin muß man Richte beitreten, Raturrecht, S. 336. (B. III. b. S. W.): "Ift das Berhältniß, das zwischen Cheleuten fein follte, und welches bas Wefen der Che ausmacht, unbegrenzte Liebe von des Weibes, unbegrenzte Großmuth von des Mannes Seite, vernichtet, fo ift dadurch die Che zwischen ihnen aufgehoben. - - Ift der Grund ihres Berhältniffes aufgehoben, fo dauert, wenn fie doch beisammen bleiben, ohnedieß die Che nicht fort, sondern ihr Beisammenleben läßt fich nur für ein Konkubinat halten : ihre Berbindung ift nicht mehr felbst Zwed, sondern es gilt einen Zwed außer ihr, meiftens ben bes zeitlichen Bortheils. Nun kann keinem Menschen zugemuthet werden. etwas Unedles, dergleichen das Konkubinat ift, zu begeben: also kann auch der Staat folden, beren Sergen geschieden find, nicht zumuthen, länger beifammen au leben." Bgl. Schwarg, II., S. 333.: "Daber bleibt es allerdings Grund= fat ber driftlichen Rirche und Obrigfeit, die Chescheidung fo viel als möglich zu erschweren, aber wo die Chegatten felbft das Band aufgelöft haben, diefes. b. i. die Chescheidung zu erklären, um feine lügenhafte Che gelten zu laffen. Denn auch das wäre Entheiligung und bringt auch nur Unheil." Auch Mar = heineke nennt es mit Recht "unnatürlich", "wenn ein Chebund, worin Satten einander die Solle auf Erden bereiten, gewaltsam und durch ben bloßen Machtspruch der Kirche zusammen gehalten wird." (S. 506.) "Es gibt" - fest er hingu - "fein Mittel, Cheleute, die in sich geschieden find, durch ein äußerliches, haltbares Band zusammenzuhalten. — — Es fann die Che durch die Schuld des einen und anderen Gatten in der That und durch die That in sich gebrochen und zerbrochen sein; so kann fie burch keine menschliche Macht und eben so wenig durch eine eingebildete göttliche Autorität wieder= hergestellt ober aufrecht gehalten werden." (S. 507.)

<sup>\*\*)</sup> Reinhard, III., S. 445.: "Es ift die schreiendste Angerechtigkeit, wenn ein Zucht und Ordnung liebender Gatte an einen treulosen oder barbarischen, der sich alles Vertrauens und aller Liebe unwürdig gemacht, unaustöslich gesfesselt sein soll."

<sup>\*\*\*)</sup> Wie sehr ber Staat bei ber unbedingten Unauflöslichkeit ber Spen leis bet, darüber s. Reinhard, III., S. 444-446.

anderen Seite ber schadlos gehalten zu werden.\* Solche Gewalt= eben stünden demnach im entschiedenen Widerspruch mit dem Interesse des universellen sittlichen Zweckes, sie wären entschieden socialpflicht= widrig. Nach mehr als einer Seite hin kann so die Trennung von dem Chegatten gradezu Pflicht werden\*\*), d. h. die Aufhebung der nach ihrem innerlichen oder sittlichen Bestande schon unwiederherstellbar aufgehobenen She auch nach ihrem äußeren Fortbestande. Es fragt fich nur, wer unter solchen Umftänden die äußere Aufbebung der Ghe vollziehen soll. Die Chegatten selbst sind dazu weder befugt noch befähigt. Sie sind dazu nicht befugt; denn die Che ist nicht etwa eine bloke Brivatsache der Chegatten und ein sie allein betreffendes und eben damit denn auch ihrer Privatwillfür anheimgegebenes Berhältniß. Sie sind nicht bloß einander, sondern auch der sittlichen Weltordnung felbst verpflichtet \*\*\*); deßhalb kann ihre Scheidung nur von einer dritten, über ihnen stebenden objektiven sittlichen Macht ausgesprochen werden, welche das Recht des sittlichen Instituts der Che der Willfür und der blogen Stimmung und Neigung der Chegatten gegenüber zu wahren, und nach den jedesmaligen Umständen darüber zu urtheilen hat, ob wirklich eine innere Auflösung der She vorliegt, oder nur eine tiefgreifende Entzweiung, die ihrer Natur nach noch ausgleichbar ist. +) Ebenso wenig sind aber auch die Ebegatten selbst befähigt, die äußere Ausbebung ihrer Che zu vollziehen. Denn

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 509.: "Die strenge, die Chescheidung erschwerende Gesetzebung vermindert wohl die Zahl geschiedener, vermehrt aber die Zahl unglücklicher Sben."

<sup>\*\*)</sup> Niţsch, Syftem der chriftl. Lehre, S. 374.: "— Erlaubniß wenigsftens der Trennung in allen den Fällen, wo die Erhaltung der Persönlichteit eine Auslösung des Zusammenlebens nöthig macht. Die Trennung dom Shegatten kann Pflicht werden; denn sich an die lasterhafte Willfür eines Andern mit Leib und Seele hingeben, kann auch innerhalb des Shebandes nicht Pflicht werden, sondern muß unerlaubt sein."

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Hegel, Philos. des Nechts, S. 227. Hier heißt es: "Der Zweck der Che ist der sittliche, der so hoch steht, daß alles andere dagegen gewaltlos und ihm unterworfen erscheint. Die She soll nicht durch Leidenschaft gestört werden; denn diese ist ihr untergeordnet." Desgl. Martensen, Moralphilos., S. 80.: "Die Individuen sind ebenso wohl um der She willen da, als die She um der Individuen willen da ist."

<sup>†)</sup> Hegel, Philos. des Rechts, S. 238. f. Marheinete, S. 507.

fie find selbst Partei und können nicht Richter in ihrer eigenen Sache fein. In ihrer leidenschaftlichen Erregtheit können sie ihr eigenes Verhältniß nicht unbefangen beurtheilen, und es kommt eben darauf an, daß ihre Sache ihren eigenen Händen entzogen, und von einem unparteiischen Standpunkte aus rein objektiv angesehen werde. Es fann also hier nur die Gemeinschaft selbst die Entscheidung geben, nämlich durch das sie repräsentirende Organ, die Obrigkeit. nur durch sie, unter der Sanktion der Gemeinschaft, die Che geschlossen werden kann (f. unten), so kann auch nur sie dieselbe wieder auflösen. Und zwar natürlich nur eben dieselbige Obrigkeit, welche ihre Schließung sanktionirte. Da die She wesentlich ein zugleich religiöses Verhältniß ift (§. 329.), so mussen bei beiden beide, Staat und Kirche konkurriren. Je nachdem nun in dem jedesmaligen geschichtlichen Entwickelungspunkt der Staat vor der Kirche prävalirt oder umgekehrt, hat dabei entweder jener oder diese das erste Wort zu führen. Im gegen= wärtigen Moment gebührt daber die Hauptstimme unzweideutig dem Staat; aber so, daß er dabei unter Mitwirfung der Kirche und im bestimmten Einvernehmen mit ihr verfährt, wenn gleich dieselbe lettlich ihr Urtheil dem seinigen unterordnen muß.\*) Der Sühneversuch der Kirche muß jedenfalls vorausgehen. \*\*) Eine Hauptsache ist dabei die rechte Form der Chescheidung, nämlich daß bei ihr immer ausdrücklich der Tadel über die dabei stattfindende Berschuldung der Chegatten, oder beziehungsweise des einen von ihnen, ernst ausgesprochen werde. Insbesondere muß die Kirche, sofern sie bei der Chescheidung

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 508., schreibt in dieser Beziehung: "Die Staatsgestigebung hat andere Gesichtspunkte und Pflichten zu beachten als die Kirche, und muß die wirklichen Zustände der Welt berücksichtigen, besonders erwägen, ob die Bersagung der Trauung nicht ein Berderbniß des Charakters herbeisführt, welches nicht nur für die Sheleute, sondern auch deren Kinder, für die ganze Familie und den Staat selbst von den traurigsten Folgen ist."

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 69.: "Ift die ganze Kirche im Werden, so ist auch die Ehe im Werden; also kein Syemplar vollkommen. Wird nun das Gefühl dieser Unvollkommenheit das herrschende: so wird die Trennung gegeben. Aber die Unvollkommenheit muß äußerlich hinreichend erscheinen, rechtlicher Grund, und die Parteien müssen sich mit der Kirche über ihr Gefühl verständigt baben, Sübneversuch."

mitwirkt, ftreng über diesem Bunkte balten.\*) Die rechtliche Wiederaufhebung der She braucht nicht unmittelbar eine absolute zu sein: vielmehr muß fie in allen irgend zweifelhaften und noch eine Hoffnung auf eine Wiederverföhnung darbietenden Källen zunächst nur eine Trennung von Tisch und Bett sein, als Versuch, die einander entfremdeten Chegatten, wenn ihre Entfremdung durch leidenschaft= liche Verblendung verursacht sein sollte, wieder zum Bewuftsein über den wirklichen Stand ihres Verhältnisses zu einander zu bringen. Schlägt dieser vorläufige Versuch fehl, oder liegt von vornberein gar keine Aussicht auf einen Erfolg desselben vor: so tritt die definitive Auflösung der Che ein, die wirkliche Scheidung. Wenn die Obrigkeit so allerdings in den Fall kommt, Chen scheiden zu müssen, so liegt ihr zugleich die strenge Pflicht ob, alle nur mögliche Sorge zu tragen, um den Chescheidungen, so viel nur immer in ihrer Macht steht, vor= zubeugen, hauptsächlich durch verständige Ueberwachung der Schließung der Chen zum Zweck der möglichsten Verhütung unglücklicher Chen.\*\*) Grade nach dieser Seite bin wird der Staat alle Ursache baben, die Hülfe der Kirche herbeizuziehen; und diese könnte in den Cheangelegenheiten einen überaus segensreichen Einfluß ausüben, wenn ihr bei den Cheverlöbnissen (nicht bei den Trauungen) eine bestimmtere Mitwirkung eröffnet würde. \*\*\*) Die Hauptfrage ist, welche Gründe die Chescheidung gültig motiviren.+) Im Allgemeinen ist dieselbe überall da motivirt, wo, die She als sittliches Verhältniß genommen, was sie ja wesentlich ist, zwischen den ehelich verbundenen

<sup>\*)</sup> Stier, Reben des Herrn Jesu, I., S. 156.: "Ein Preshhterium, Shnobus oder Konsistorium, zwischen Gesetz und Evangelium zur Vermittelung stehend, bezeugt zuerst das Gebot Christi an das Gewissen derer, die Ihn hören sollen, mit aller Geistesmacht des Wortes; die auf der Scheidung beharrenden aber werden, wo eben damit keine She mehr besteht, aus einander gethan, und in den Scheidebrief gesetzt: Um der Herzenshärtigkeit willen!"

<sup>\*\*)</sup> Reinhard, IH., S. 448.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. auch Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 351.

<sup>†)</sup> Diese Frage erklärt Schleiermacher für schon an sich selbst unstatts haft: Syst. der S.-L., S. 260.: "Bestimmungen über die Scheidung lassen sich, weil auf Unwahres eingehend, nicht wissenschaftlich geben, und gehören nicht in die Ethik, welche nur Vernunftthätigkeit, nicht deren Mangel bestäreibt."

Individuen eine wirkliche Che gar nicht ftattfindet.\*) Es begründet also die Chescheidung alles das, was unzweideutig eine thatsächliche Bernichtung des ehelichen Verhältnisses, und zwar nicht bloß nach seiner sinnlichen Seite, sondern zugleich auch nach seiner sittlichen Seite ift. Mit der allerunmittelbarften Evidenz gehört dabin ber Chebruch. Er ist an sich selbst die faktische Aushebung der Che. \*\*) Außerdem muß noch ganz unbedenklich eben dahin gerechnet werden das Attentat des einen Gatten auf das Leben des andern und die bösliche Verlaffung, wenn fie eine beharrliche ift. Zweifelhafter Natur ist schon die infamirende Strafe des Gatten, wiewohl sie im einzelnen Falle von Umftänden begleitet sein kann, die jeden Zweifel in Ansehung ihrer Erheblichkeit als Chescheidungsgrund ausschließen, und noch mehr die unheilbare Geisteszerrüttung \*\*\*), besonders weil ihre Unheilbarkeit doch nicht mit absoluter Gewißheit festgestellt werden fann, und ein flarer Einblick in die Gemüthoftellung des Geiftesgeftörten zu seinem Chegatten unmöglich ift. Wohl aber begründet eine tiefe Entsittlichung des einen Theiles, sobald sie offenkundig festfteht, die Scheidung †), besonders wenn über die unvermeidliche immer

<sup>\*)</sup> Daub, II., 2, S. 25.: "Die einzige Bedingung der Unauflösbarkeit ber She ist nur die, daß die She selbst eine wirkliche und wahrhafte She war, also zu ihrem Wesen die sittlichen Tugenden des unbedingten Vertrauens und der unbedingten Treue hat. Aber diese Bedingungen können sehlen: dann kann sie ausgelöst werden, weil sie keine She war. Die Treue der Shegatten gegen einander ist ja eine ganz unbegrenzte; in allen Verhältnissen des Lebens ist die Treue beschränkt, das Vertrauen ist ebenso unbeschränkt unendlich; aber wenn nun dieses Vertrauen und diese Treue nicht nur beschränkt besteht, sons dern ganz sehlt, so ist es gar keine She mehr, sondern nur ein physisch anis malisches Zusammensein." Vgl. Schwarz, II., S. 334.: "S stehe daher als Grundsat unter den Christen sest: man erschwere die Ghescheidung so weit, daß die Ueberzeugung vorliegt, sie sei schon zwischen den bisherigen Shegatten, von dem einen Theile oder von beiden, völlig aufgelöst."

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 135. Tholud, Bergpredigt Chrifti, S. 232. (3. A.)

<sup>\*\*\*)</sup> Flatt, S. 587. f.

<sup>†)</sup> Ammon, III., 2, S. 211.: "Zulett muß auch eine sittliche Verborbenheit bes Charakters, die alle Versuche der Besserung vereitelt, von der Moral sleißiger beachtet werden als es oft von der bürgerlichen Gesetzgebung zu geschehen psiegt. Selbst da, wo ein Gatte keines eigentlichen Verbrechens schuldig ist, kann er doch durch Müßiggang, Spielsucht, Trunkenheit, hang zu

tiefere sittliche Verderbung der Chegatten und der Familie überhaupt bei der Fortdauer der Che kein Zweisel obwalten kann.\*) An sich erscheint wohl auch die hartnäckige Verweigerung der ehelichen Beiswohnung als ein tristiger Scheidungsgrund, wenn sie nämlich nicht etwa auf Gesundheitsrücksichten beruht\*\*), sondern bestimmt von der entschiedenen persönlichen Abneigung gegen den Gatten herrührt; nur knüpft sich daran die ernste Bedenklichkeit, daß durch die Anerkennung dieses Grundes in manchen Fällen dem nach der Scheidung lüsternen Schegatten gewissermaßen die Macht in die Hand gegeben werden würde, dieselbe zu erzwingen. Die Unfruchtbarkeit der Sche kann kein Scheidungsgrund sein \*\*\*), auch abgesehen davon, daß sie sich nicht leicht vollständig konstatiren läßt. Wenn auch der sinnlichsphyssische

Abenteuern und Betrügereien, Verschwendung und krapulöse Sitten so tief sinken, daß er nicht nur die Ruhe, die Shre und das Glück, sondern auch die Erziehung, die Tugend und Religiosität der Seinigen gefährdet, und sie nöthigt, ein Band gesehlich aufzulösen, welches er selbst schon durch seine Ausschweisungen zerrissen hat. Wenn schon der Anglaube scheidet (1 Cor. 7, 15), so muß noch viel mehr sittliche Entwürdigung und Ruchlosigkeit ein Bündniß trennen, welches zur gemeinschaftlichen Veredelung geschlossen wurde."

<sup>\*)</sup> Mit Recht bemerkt Reinhard, III., S. 448., bei ben Chescheibungs-gründen verdiene es ganz vorzüglich erwogen zu werden, "ob eine Che, wenn sie ungetrennt bleibt, eine unvermeibliche Verschlimmerung des Charakters nicht bloß der Verehelichten, sondern vielleicht auch der Kinder, und mithin einer ganzen Familie, veranlassen dürste."

<sup>\*\*)</sup> de Wette, III., S. 226.: "Entschließt man sich mit gegenseitiger Aebereinstimmung dazu, sich der ehelichen Beiwohnung zu enthalten, aus Rückssicht auf die Gesundheit des einen Theiles oder um keine Kinder mehr zu haben, weil man nicht im Stande ist, sie zu erziehen: so ist ein solcher Entschluß ganz zu billigen. Denn die Rückslosigkeit, mit welcher viele Eheleute Kinder in die Welt setzen, gegen die sie ihre Pflichten nicht erfüllen können, ist allerdings tadelnswerth."

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 345. In der anderen Stelle, Shft. der Sittenlehre, S. 264., bemerkt derselbe: "An der Unauflöslichkeit der She kann ihre Unfruchtbarkeit nichts ändern. Da bei dem Menschen der Geschechtstrieb nicht periodisch ist: so ist auch der Natur hierin ein so freier Spielraum gesteckt, daß man die Unfruchtbarkeit immer nur als etwas Temporäres ansehen kann. Als unnatürlich ist man auch leicht geneigt, sie als verschuldet anzuschen, und wenigstens einem Misverhältniß zwischen der organischen und intellektuellen Seite zuzuschreiben; aber sie ist in der größeren Freiheit der Natur als Ausnahme wesentlich mitgeseht." Bgl. auch S. 266.: "Kinderlosigkeit kann reines Schicksals sein."

3med wirklich nicht follte erreicht werden können in der Verbindung dieser bestimmten Gatten, so kann doch nichts desto weniger der Zweck ihrer geschlechtlichen Verbindung nach der perfönlichen Seite derselben realisirt werden, und diesem darf schlechterdings nicht zu nahe getreten werden um des Interesses jenes ersteren willen. Um so weniger, da man ja gar keine Sicherheit dafür hat, daß durch andere geschlechtliche Verbindungen der jett kinderlosen Individuen dem finnlich-physischen Zweck der Che ein Genüge geschehen werde. Dbschon für die kinderlosen Gatten der äußerst wichtige Beruf der gemeinsamen Kindererziehung wegfällt, so bleibt ihnen doch immer noch ein weites Gebiet gemeinsamer Berufserfüllung übrig. Kinderlofigkeit in der Che ist allerdings eine wahre Kalamität; aber sie muß, wie so viele andere auch, als eine göttliche Schickung angesehen werden. Neberdieß kann die schmerzliche Lücke, welche fie in der Familie läßt, wenigstens einigermaßen ausgefüllt werden durch die Annahme fremder Kinder.\*) Und da es nie an hülflosen unerzogenen Kindern fehlt, so hat sogar die sittliche Gemeinschaft ihr Interesse dabei, daß es gleichzeitig in fremden Familien offene Pläte gebe, auf welche dieselben verpflanzt werden können. Freilich kann die Kinderlosigkeit als göttliche Schickung gar wohl auch eine bestimmte Hinweisung darauf sein sollen, daß diese bestimmten Gatten, wenigstens beide zusammen, zur rechten Kindererziehung unfähig find; und deßhalb mögen fie bei der Aufnahme fremder Kinder in ihre Familie ja mit aller Besonnenheit zu Werke geben. Noch viel weniger kann das Aufhören der Neigung der Ebegatten, auch das beiderseitige, die Auflösung der Che begründen, eben weil diese eine von der subjektiven Willkür des Einzelnen unabhängige und über ihr stehende, objektive sittliche Ordnung ist. \*\*) Es ist deßhalb die Zerstörung der Che selbst.

<sup>\*)</sup> Baumgarten-Crusius, S. 383., halt bafür, es sei in Ansehung ber Erziehung, "wenn ber gute Wille stark genug ist, um sich auch ohne die natürlichen Gefühle und die Herzensneigungen zu erhalten und zu bethätigen," völlig gleichbedeutend, ob es Erziehung eigener ober frember Kinder ist. Dieß ist zu viel gesagt. Selbst wenn es auf Seiten der erziehenden Eltern keinen Unterschied machte, so wenigstens gewiß auf Seiten der zu erziehenden Kinder. Bgl. §. 184.

<sup>\*\*)</sup> Martenfen, S. 80.: "Daß das Individuum fich nicht glücklich fühlt in ber Ghe, ift ein Scheibungsgrund, welcher nur aus einer schlaffen Glück-

§. 1081.

wenn die gegenseitige Einwilligung der Chegatten als hinreichender Scheidungsgrund gilt.\*) Andere noch widersinnigere Scheidungs

seligkeitslehre entspringen kann. Nur wo die Srfüllung der sittlichen Bestimmung der Ehe nicht bloß in subjektiver, sondern auch in objektiver Beziehung unmöglich gemacht ist, ist die Scheidung nicht bloß zulässig, sondern zugleich Pflicht."

\*) Was 3. B. Fichte, trot feiner hohen Ansicht von der Che, behauptet. S. Naturrecht, S. 336-343. (Bb. III., der S. B.). Er ftellt bier ben Sat auf: " Cheleute icheiben fich felbft mit freiem Billen, fowie fie fich mit freiem Willen verbunden haben." (S. 336.) Bur naberen Ausführung fügt er bann bingu: "Dieraus murbe bervorgeben, bag ber Staat bei Trennungen der Chen gar nichts ju thun hatte, außer dieß, daß er verordne, auch die geschehene Trennung ihm, der die Berbindung anerkannt hat, ju beklariren. Die juribischen Folgen, welche die Che hatte, fallen nach ber Trennung derfelben nothwendig weg, und degwegen muß ber Staat babon benachrichtigt werden, um seine Magregeln banach zu nehmen. Nun aber maßen unfere meiften Staaten fich allerbings ein Rechtserkenntniß in Chefachen an. haben fie daran völlig Unrecht; oder, wenn fie nicht völlig Unrecht haben, worauf grundet fich ihr Recht? Darauf: Es fann der Fall fein, bag die gu trennenden Cheleute ben Staat jur Sulfe bei ihrer Trennung auffordern; und bann muß der Staat urtheilen, ob er ihnen die Sulfe gu leiften habe, ober nicht. Das Resultat davon wäre dieses: alles Rechtsurtheil bes Staates in Chescheibungssachen ift nichts anderes als ein Rechtsurtheil über die Sulfe, die er felbst dabei zu leiften habe. - Entweder beibe Theile find einig, fich von einander zu trennen, und auch über die Theilung des Bermögens find fie einig, so daß kein Rechtsftreit ftattfinde, fo haben fie schlechthin nichts weiter zu thun, als nur bem Staate ihre Trennung zu erklären. Die Sache ift unter ihnen ichon abgethan, bas Dhiekt ihrer Uebereinstimmung ift ein Objekt ihrer naturlichen Freiheit : und ber Staat hat der Strenge nach nicht einmal nach den Gründen ihrer Trennung zu fragen. Wenn er bei uns barnach fragt, so thut es nicht eigentlich ber Staat, sondern die Kirche thut es als moralische Gesellschaft. Daran hat fie nun gang Recht; benn die Che ift eine moralische Berbindung, und es fann baber ben sich trennenden Shegatten allerdings daran liegen, vor dem Repräsentanten der moralischen Gesellschaft, der Kirche, in der sie doch hoffentlich bleiben wollen, sich zu rechtfertigen; auch etwa ben Rath ihrer Lehrer und Gewiffensräthe barüber zu vernehmen. Auch wird es ganz schicklich sein, daß die letteren Borftellungen versuchen. Rur ift dabei folgendes wohl zu merken: bie Geiftlichen haben fein Zwangsrecht, weder auf das Geftandniß ber Bewegungsgründe zur Trennung, noch auf die Befolgung ihres Rathes. Wenn beide Cheleute fagen: wir wollen es auf unfer Gewiffen nehmen, oder: eure Gründe bewegen uns nicht, fo muß es dabei bleiben. Resultat: die Ginwilligung beider Theile trennt die She juridisch, ohne weitere Untersuchung. Wenn ein Theil von beiden in die Trennung nicht willigt, dann ift die Anzeige bei

24 §. 108i.

gründe\*) übergehen wir ganz. Die allgemeine sittliche Möglichkeit der Chescheidung unter den angegebenen Voraussetzungen involvirt aber keineswegs etwa in dem einzelnen konkreten Falle auch schon für das bestimmte Individuum die sittliche Berechtigung, oder genauer zu reden, die Pflicht, von jener sittlichen und rechtlichen Möglichkeit Gebrauch zu machen. Gine allgemeine Pflicht des beleidigten Theiles, sich scheiden zu lassen, gibt es nicht \*\*), sondern die Pflicht in dieser Beziehung bestimmt sich erst jedesmal in dem einzelnen Falle nach Maßgabe der besonderen Umstände desselben, und zum großen Theil nur durch den Ausspruch der individuellen Instanz des verletten Gatten. Es mag gar wohl geschehen, daß sich ihm die Pflicht stelle, dem andern Theile großmüthig zu verzeihen und seine Verschuldung zu vergessen, nämlich sofern noch irgend Aussicht vorhanden ist, daß durch weise vergebende Liebe die innerlich zerrissene Ehe innerlich von Neuem geknüpft werden könnte. Ebenso kann ihm aber auch in dem einzelnen Kalle die Pflicht entschieden die Nachsuchung der Chescheidung vorschreiben. Nichts desto weniger muß der Sat völlig allgemein gelten, daß der Tugendhafte nur im alleräußersten Falle den Entschluß, seine Che scheiden zu lassen, faßt. Die in der Che in ihm entstehende Unlust, sie fortzuseten, und die Neigung zur Scheidung muß er als mit der Sünde zusammenhängend ansehen, gesetzt auch. es wäre nur einer auf die Eingehung seiner She sich zurückdatirenden

tem Staate nicht eine bloße Deklaration, sondern zugleich eine Aufforderung seines Schutzes, und jetzt tritt ein Rechtserkenntniß des Staates ein. Was könnte der Theil, der die Trennung verlangt, vom Staate sordern? Klagt der Mann auf die Scheidung wider Billen der Frau, so ist der Sinn seiner Forderung der: der Staat solle die Frau aus seinem Hause vertreiben. Klagt die Frau gegen den Willen des Mannes, so ist, da der Mann nicht vertrieben werden kann, indem ihm als Repräsentanten der Familie das Haus gehört, die Frau aber. da sie gehen will, wohl selbst gehen könnte, — es ist, sage ich, der Sinn ihrer Forderung der: daß der Staat den Mann nöthige, ihr ein anderes Unterkommen zu verschaffen." (S. 336—338.)

<sup>\*) 3.</sup> B. ben, welchen Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 339., zurucksweist: "Wo eine Geschlechtsverbindung schon besieht vor dem Sintreten der christlichen Gesinnung in dieselbe, darf sie dadurch nicht gestört werden, daß ber eine Theil die christliche Gesinnung in sich aufnimmt, der andere nicht. 1 Cor. 7, 12—16."

<sup>\*\*)</sup> v. Ammon, III., 2, S. 203.

**§**. 1081.

Sünde, und dem gegenüber muß ibn der ernste Wille beseelen, in seinem Kalle, so viel an ihm liegt, die Heiligkeit der Ebe gegen Luft und Unlust aufrecht zu halten, ihr sein irdisches Wohlsein zum Opfer zu bringen, und zur Verherrlichung eines fo boben menschlichen Gemeinqutes wie die Ehe zu leiden, in diesem seinem Leiden aber ein Erziehungsmittel für seine persönliche Tugendvollendung dankbar zu erkennen und treu zu benuten.\*) Selbst im Kalle des Chebruchs kann nach Umständen\*\*) verzeihende Großmuth und die Fortführung der ebelichen Verbindung für den beleidigten Gatten Pflicht fein, befonders wenn der Treubruch mehr auf Rechnung des Leichtsinnes oder der Verführung kommt als auf die eines positiv lieblosen Gefühles für den Gatten.\*\*\*) Immer ift aber hierbei große Vorsicht nöthig. †) Einen wesentlichen Unterschied macht es in dieser Hinsicht, ob der treubrüchige Theil der Mann ist oder das Weib. ††) Im letteren Falle macht die Treulofigkeit, auch nach dem allgemeinen Gefühl, einen weit tieferen und unheilbareren Rif in das eheliche Verhältniß als im

<sup>\*)</sup> Nitsich, Shit. der chr. Lehre, S. 372. f.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher geht freilich noch weiter mit seiner Behauptung ber absoluten Unauslöslichkeit der She in der christlichen Kirche. "Bo Christus"
— sagt er Chr. Sitte, S. 340, — "die Trennung zuzulassen scheint, wenn nämlich der eine Theil die She gebrochen habe (Matth. 5, 32), da spricht er eben nicht von der She unter Suden."

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 173.: "Der Ghebruch ift ein besonders dringender Scheidungsgrund nur sofern er fortgesetzt werden will, und also scho an sich eine faktische Ausbedung der She ist."

<sup>†)</sup> In Beziehung auf die Fortsetzung der She mit dem ehebrüchig geworbenen Gatten schreibt v. Ammon, III., 2, S. 210.: "Es ift unmöglich, sagt Rochefaucault (Reflexions, 286), den zum zweiten Male zu lieben, den man einmal wirklich zu lieben aufgehört hat. Familienverhältnisse, Klugheit oder das Bewußtsein gleicher Schuld können es wohl räthlich machen, ein Treulosigkeit zu verzeihen, deren Wiederkehr nicht unwahrscheinlich ist; aber diese Berzeihung einem Gatten anzurathen, der die Untreue des andern nicht selbst veranlaßt hat, bleibt immer gefährlich, und Melanchthon's Strenge (Loci theol. S. 777) scheint hier vor Luther's Gelindigkeit (vom ehelichen Leben, Th. X., S. 726.) immer den Borzug zu behaupten."

<sup>††)</sup> Nach Fichte, Naturr., S. 327—330., vgl. auch S. 338. 340. (B. 3. d. S. W.), vernichtet der Shebruch des Beibes "in jedem Falle das ganze eheliche Berhältniß, und der Mann kann die Shebrecherin nicht behalten ohne sich selbst herabzuwürdigen", während der Chebruch des Mannes nicht nothwendig die She vernichtet.

**§.** 1081.

ersteren Kalle, weil nämlich das Weib mit seiner Keuschheit seine ganze Ehre aufgibt, was vom Manne nicht eben so gesagt werden kann.\*) Gibt es so unter gewissen Umständen eine sittlich recht= mäßige, ja eine pflichtmäßige Chescheidung, so entsteht sofort die Frage, ob die Geschiedenen sich neu verehelichen dürfen, und zwar noch bei Lebzeiten des anderen Theils (also ob eine separatio auch a vinculo stattbaft ist). Die Frage ist eigentlich eine völlig überflüssige. Denn wenn die frühere Che wirklich aufgelöst ift, so folat daraus die sittliche Möglichkeit der Eingehung einer neuen Che ganz von selbst. Sie könnte also nur dadurch ausgeschlossen werden, daß etwa der Scheidung ein Verbot der Wiederverheirathung wegen moralischer Unfähigkeit zur Gbe als Strafe angehängt würde. Eine solche Strafe könnte dann natürlich nur Einem Theile auferlegt werden, nämlich dem vorzugsweise (denn rein auf Einer Seite ist auch bei den Chediffidien die Schuld nie \*\*) ) schuldigen \*\*\*), diejenigen, allerdings nicht fo gar feltenen, Fälle ausgenommen, wo beide Gatten ungefähr gleiche Schuld tragen. Dem unschuldigen Theile die Wieder= verehelichung zu untersagen, dazu hat die die She scheidende Obrigkeit schlechterdings keine Befugniß. Aber auch den schuldigen Gatten an= gehend, ließe sich ein solches Verbot als Strafe nur dann rechtfertigen, wenn es sich aus dem sittlichen Gesichtspunkte als zweckmäßig darstellte, nämlich für die Förderung sowohl der individuellen Tugend

<sup>\*)</sup> Hegel, Rechtsphilos., S. 229.: "Es ift über bas Berhältniß won Mann und Frau zu bemerken, daß das Mädchen in der sinnlichen hingebung ihre Ehre aufgibt, was bei dem Manne, der noch ein anderes Feld seiner sittlichen Thätigkeit als die Familie hat, nicht so der Fall ist. Die Bestimmung des Mädchens besteht wesentlich nur im Verhältniß der Ehe."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Reinhard, III., S. 449.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Reinhard, III., S. 456. f.: "Einer Person, die einmal treulos genug gewesen ist, die heiligen Pflichten der She zu verletzen, auch von der Obrigkeit öffentlich dafür erkannt worden ist, sollte es eigentlich gar nicht weiter nachgelassen werden, dieses wichtige Selübbe von Neuem zu übernehmen. Findet es indessen die Obrigkeit rathsam, auch einer solchen Person Dispensation zu ertheilen; und ist irgend Jemand unvorsichtig und niederträchtig genug, die Bundbrüchige zur She zu verlangen: so ist bei einer solchen Berbindung zwar an sich nichts Unerlaubtes; nur mag die, welche schon einmal ihre Pflichten vergessen hat, sie nun desto pünktlicher beobachten, und die Schande der ersten Treulosigkeit dadurch vermindern."

des Bestraften selbst als des allgemeinen sittlichen Austandes der Gemeinschaft. Und daß dem, wenigstens im Allgemeinen, so sei, ift sebr au bezweifeln.\*) Wenn nun das Gemeinwesen dem geschiedenen unschuldigen Theile die Wiederverheirathung unbedingt gestatten muß: so wird er doch, wenn anders er tugendhaft ist, diese seine Freiheit nur mit der äußersten Vorsicht gebrauchen. Die berzzerreißenden Erfabrungen, die er in der Che gemacht hat, werden ihm in seinem Gemüth lebenslänglich nachgeben, und schon von dieser Seite ber wird er sich wenig aufgelegt fühlen, an die Eingehung einer neuen Che zu denken, und sich zuvor mit natürlichem Mistrauen die Frage vorlegen, ob er denn auch wirklich zum Chestande berufen sei. Zumal so lange der geschiedene Gatte noch lebt und noch nicht wieder verehelicht ist, wird ihm ein neues Chebundniß widerstreben; \*\*) und wenn er sich nicht etwa vermöge seiner besonderen Verhältnisse zu einem solchen wirklich verpflichtet findet, wird er schon um jeden Verdacht unlauterer Absichten bei seiner Scheidung von sich abzuwenden, wenigstens so lange ebelos bleiben. \*\*\*) Ift nun die Wiederverheirathung rechtmäßig, mithin auch unter ausdrücklicher Mitwirfung von der kirchlichen Seite, geschiedener Personen offen zu lassen, so kann die Kirche folgerichtig auch bei einer solchen Wiederverbeirathung derselben ihre Konkurrenz nicht zurückziehen, und ihnen. wofern sie denselben begehren, ihren Segen nicht entziehen +), auch

<sup>\*)</sup> Niţsa, a. a. D., S. 374. f.: "Dennoch gibt es christliche Gründe, die neue She eines geschiedenen Gatten bei Lebzeiten des andern zu gestatten und einzusegnen, gesetzt auch, daß die Scheidung nicht aus Ursache des Shesbruchs im gewöhnlichen Sinne ersolgt sei. Es ist das nämlich auch göttlicher Zweck der She, daß dem geschlichtlichen Gelüsten gewehrt, Brunst und Aussbruch derselben verhütet, und die Begehrlichkeit in die Ordnung der ehelichen Keuscheit gebracht werden. 1 Cor. 7, 2. Je mehr nun dem Alter oder ansberen Umständen nach sowohl diese Rücksicht sich aufdringt, und zugleich die Ursache der Shescheidung eine gründliche gewesen ist, so daß sie einer Nichtigsfeitserklärung nahe kommt, besto eher kann die Kirche eine Wiederverheirathung gestatten."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Niţsch, a. a. D., S. 374.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Reinhard, III., S. 452. 456.

<sup>†)</sup> Stier, a. a. D., I., S. 156.: "Sogar für andere Trennung so geschiedener kann nach Umständen die Kirche auch einen auf Hossnung dargebo-

28° §. 1081.

in den Fällen nicht, in denen nicht grade Chebruch der Scheidungsgrund war. Die nothwendige Boraussetzung dabei ift freilich, daß es bei einer solchen neuen She durch die ganze Form ihrer Schließung unverhohlen ausgesprochen werde, daß sie, wenigstens bei dem einen der Nupturienten, Sand in Sand geben muffe mit aufrichtiger Bufe wegen der früheren ehelichen Verschuldung (felbst wenn der Verlobte der sog. unschuldige Theil ift), und so zugleich ein Aft ernfter Selbstdemüthigung und tiefgebeugten Flebens zn Gott um feinen Beiftand für die wohlbewußte Schwachheit in dem neuen Cheverhältniß sei.\*) Allein eine solche Form der Cheschließung muß auch der Staat schon für sich selbst, ganz abgesehen von seinem Verhältniß zur Kirche, ichlechterdings zur Bedingung der Wiederverheirathung Geschiedener machen. Wo er diese seine unzweifelhafte Pflicht verabfäumt, da muß freilich die Kirche bei ihrer Einsegnung in dem fraglichen Falle jene mesentliche Seite an der Sache desto entschiedener bervortreten lassen: und der Staat darf sie daran durchaus nicht hindern.

Anm. 1. Die Frage wegen ber Statthaftigkeit ber Chescheibung ist vorzugsweise durch die Art und Weise schwierig geworden, wie man bei ihr die neutestamentliche Lehre und namentlich die eigenen Erskärungen des Erlösers über diesen Punkt als maßgebend genommen hat.\*\*) Dieß nun an und für sich, daß man die Bestimmungen Christi als Norm zum Grunde legte, kann freilich nur gebilligt wers den; aber daß man es nicht auf die rechte Weise gethan hat, läßt sich

tenen neuen Segen haben, ob jest burch ihn etwa die rechte Shegnade den Singang fände zum neutestamentlichen Ansang." Sanz anders freilich Thiersch, Katholizismus und Protestantismus, II., S. 308.

<sup>\*)</sup> Nitsich, a. a. D., S. 375.: "Riemals aber" (kann die Kirche eine Wiederverheirathung gestatten) "der" (geschiedenen) "Person, die in ihrer Art und Weise, sich zur kirchlichen Gemeinschaft zu verhalten und in ihrem übrigen Wandel gar keine Bürgschaft gibt, daß sie in der Buße und Zucht des Geistes stehe, nie ohne besondere Wahrnehmungen der besonderen Seelsorge und Disseiplin." Bgl. auch das Bonner theol. Gutachten über die firchliche Einsegnung unrechtmäßigerweise Geschiedener (1836), besonders S. 22. f.

<sup>\*\*)</sup> Sehr wahr bemerkt Tholuck in Beziehung auf unseren Gegenstand: "Es bürfte bieß einer ber merkwürdigsten Belege sein, daß der Buchstabe der Bibel allein, wie fest er sei, um die Gewissen zu zwingen nicht ausreicht." Ausleg. der Bergpred. Ehr. (3. A.), S. 249.

icon aus ber Thatsache bermuthen, daß fich bas driftliche Cherecht boch niemals an den Wortlaut der Aeußerungen des Erlösers gehalten bat, sondern allezeit, sich mit fünstlicher Deutelei\*) an ihnen abqualend, feinen eigenen Weg gegangen ift. \*\*) Im Allgemeinen fucht man sich wegen bes offenen Gegensates, welchen man zwischen bem Gebot Chrifti und seines Apostel's und unserem bestehenden Cherecht, finden zu muffen meint, noch immer in aller Unbefangenheit baburch au helfen, daß man bem Staat gwar die Freiheit einräumt, von jenem Gebote abzugeben, die Kirche aber an daffelbe bindet. Sonderbar! Als wenn die Vorschriften des Erlösers für den driftlichen Staat nicht ebenso eine unverbrüchliche Auktorität wären als für bie Kirche! Eine Anficht, die nur bei benen Eingang finden fann, die noch immer in althergebrachter Unklarheit die driftliche Gemeinschaft überhaupt. ja die historische Eristenz und Objektivirung des Christenthumes in ihrer Totalität mit der Kirche ibentificiren, ober wenigstens nicht von dem Gedanken laffen können, die Rirche sei ihrem Begriffe gufolge drift = licher als der Staat. Wir muffen vielmehr von dem grade entgegen= gesetten Sate ausgeben, daß, was in ber Chriftenheit, wenigstens in unserer jetigen, in diesem Bunkte, wie in allen übrigen auch, auf Seiten bes Staates wirklich recht- und pflichtmäßig ift, es auch auf Seiten ber Kirche ift, und umgekehrt, - fo bag wir also zum poraus festsetzen, daß alle Unmuthungen bes driftlichen Staates in Chefachen an die Kirche, die sich aus dem eigenen Gesichtspunkte jenes wirklich fittlich rechtfertigen, auch von diefer getroft acceptirt werden dürfen ober vielmehr follen. Es ist eine durchaus unerschütterliche Thatsache,

<sup>\*)</sup> Dieser Art ift 3. B. das Versahren von Schwarz, II., S. 332. f., der zuerst den Sat aufstellt, es dürse keine Ehescheidung statt sinden "als wo entweder die Natur scheidet, durch den Tod, oder die Untreue des Ehegatten, durch Schebruch", sofort aber Folgendes hinzusett: "Der Begriff des Schebruchs läßt sich aber weiter oder enger annehmen. Im engsten Sinne ist er eine schandthat, die das heilige Bündniß zerreißt. Im weitesten Sinne besteht er schon in der Ergebung des Herzens an eine andere Person als den Gemahl mit derzenigen Liebe, welche nur dem Gemahl gebührt, und da gibt es unmerkliche Uebergänge, die wo das Unerlaubte solcher Geschlechtsliebe in das Srlaubte der Freundschaftsliebe entschwindet. Man sieht also, daß dieser Begriff, worauf die Schescheidung beruht, enger oder weiter gesaßt werden kann, je nachdem man von dem Princip einer äußeren, oder auch einer inneren Berzensverbindung ausgeht."

<sup>\*\*)</sup> Eine sehr dankenswerthe kurze Nebersicht des Geschichtlichen in Betreff bieses Punktes gibt Tholuck, Bergpred. (3. A.), S. 240—254.

daß ber Erlöser fich gegen je bes Sich scheiben ber Chegatten, mit alleiniger Ausnahme bes Falles bes Chebruchs, und gegen jebe Chelichung Geschiedener, als gegen Chebruch, erklärt: Matth. 5, 31. 32. C. 19, 3-9, und die Parallelen zu der letteren Stelle: Marc. 10, 2-12 und Luc. 16, 18.\*) Cbenfo fpricht Baulus feine Meinung von diesen Dingen völlig unzweideutig aus 1 Cor. 7, und zwar, wie er ausdrücklich bemerkt (B. 10), nach Maggabe bes eigenen Ge= botes Chrifti. In Ansehung ber Che zwischen Chriften und Chriften verbietet er schlechtweg, daß fie fich scheiden: B. 10. 11. Will eine Christin schlechterdings von ihrem christlichen Manne sich trennen, so leat er ihr wenigstens die Berbindlichkeit auf, unverehelicht zu bleiben: B. 11. Anders urtheilt er in Unsehung der Chen zwischen Chriften und Nichtdriften. Trennt fich in ihnen ber nichtdriftliche Theil von bem driftlichen, fo foll dieser seines ehelichen Berhältniffes vollständig entbunden sein: B. 12-15, mithin gewiß auch zu einer neuen Berehelichung (natürlich aber mit einem Christen, f. B. 39), befugt fein. \*\*) Unter Chriften läft er bas Cheband für bas Beib fo lange bauern als ber Mann lebt. Nach bem Tode bieses gibt er jenem bie volle Freiheit, sich von Neuem zu verehelichen: B. 39, vgl. Röm. 7, 2. 3. So lauten die Borschriften des N. Ts.: sollen sie nun auch unmittelbar, wie fie ausgesprochen find, unser driftliches Cherecht bilben? Unbefangenerweise wird man dem Urtheil Stier's beitreten muffen: "Dieß neue Chegeset des herrn ift, wie alle Gesetze ber Bergpredigt, feineswegs ausgesprochen, um der heilfam nachlassen= ben Ordnung im Geifte ber mosaischen Gesetzgebung Ein für allemal und zwangsweise von außen hinein ein Ende zu machen, sondern um ftufenweise Erfüllung zu finden von innen heraus. Das ift bas rechte, Gottes Willen angemeffene Berhältniß in jeder äußeren Staats= und Volkskirche bis auf den heutigen Tag: das weltliche Geset nicht bloß im Staate (ber ja ein driftlicher ift), sonbern sogar die firchliche Satung (bie fich ja nicht bom Staate logreißen foll), fann nicht blog mosaische Nachsicht üben, sondern sie muß es, wo dieselben

<sup>\*)</sup> Ueber alle diese Stellen vgl. Tholud, Bergpred., S. 211. ff.

<sup>\*\*)</sup> In biesem Umfange will bem Zusammenhange nach das od δεδοί-λωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις, 1 Cor. 7, 15 genommen sein. S. Reinhard, III., S. 435. f., und Flatt, S. 583., welcher lettere jedoch noch zweiselhaft bleibt. Auch der neueste Erklärer des 1. Br. an die Korinther, Osiander (S. 315. ff.) saßt die Worte ebenso.

Gründe und Voraussetzungen es fordern, als wo Gott ber herr burch Mosen also gethan hat. Die Chescheidung fann grade so wenig ent= fernt werden als der Gib."" (Die Reden des herrn Jesu, I., S. 155. Bal. überhaupt S. 152-156. Desgl. II., S. 301-313.) Auch Tholud (Bergpredigt, S. 237-240.) verneint zwar die Frage, ob die Kirche felbft (nicht ber Staat, ber es hier wie Moses machen muffe) die von Chrifto aufgestellte ftrenge Ordnung, daß nur ber Chebruch die Scheidung ber Che begrunde, ermäßigen burfe, fett aber als ausdrückliche Bedingung bingu: "fobald fich bie Glie= ber auf selbstständig freie Weise zur Mitgliedschaft bestimmt haben" (S. 238.), wie dieß in der reformirten Rirche in Schottland und Amerika ber Fall fei, nicht aber in unferen beut= iden evangelischen Rirden. Selbst Schleiermacher, ber boch fo entschieden auf die absolute Unauflöslichkeit (felbst im Fall des Chebruches) ber Che ber Christen (die er nur nicht genugsam von der driftlichen Che unterscheidet) bringt, weiß doch auch keinen an= beren praktischen Rath für die Rirche, als vor der Sand den Staat die jetige Uebung wenigstens im Wesentlichen aufrecht erhalten zu laffen. Chr. Sitte, S. 351. f. fagt er: "Die Rirche für fich fann bie Chescheidung niemals als zulässig ansehen, ohne gegen das zu ftreiten, was fie felbst als das Bollfommene anerkennt, ja ohne gegen eine bestimmten Ausspruch Chrifti zu verstoßen. Go lange aber ber Staat es für bem Gemeinwohle guträglich halt, bag Chen aufgelöft werben unter gewissen Bedingungen: so lange kann fie es nicht bin= bern, weil die Che keine ausschließlich kirchliche, sondern ebensowohl eine politische Angelegenheit ift, und weil sie sich keine Superiorität über ben Staat fann ichaffen wollen, wie die katholische Rirche fich angemaßt hat. Ja, wenn uns ber Staat plötlich diese Stellung in dieser Hinsicht geben wollte, welche die katholische Kirche hat: wir würden uns sicher in nicht geringer Verlegenheit finden. Denn da bas Berlangen nach Trennung der Che immer nur da entsteht, wo bloß die Leidenschaft oder fremde Motive sie geschlossen haben: welden Erfolg könnten wir erwarten? Reinen anderen als das erzwun= gene Fortbestehen aller der Ehen, die von Anfang an nichts waren als Scheineben, und beren Auflösung beide Theile fortwährend wun= ichen. Die Rirche mußte also boch erft einen größeren Ginfluß ge= winnen auf die Schließung ber Che, ehe fie es für an ber Zeit halten könnte, alle bestehenden Chen für unauflöslich zu erflären, und bis dahin muffen wir benn die Möglichkeit ber Scheidung

für ein Dokument ber Unvollkommenheit der Rirche in ihrer Erfceinung ansehen, und es für fehr bedenklich halten, fie aus einem Purismus ganglich ju negiren. Aber dabin trachten muß bas ganze kirchliche Leben, auch in biefer Hinsicht alle Unvollkommen= beit immer mehr aufzuheben; bas wird ber einzig rechte Weg fein, bie Chescheibungen immer seltener zu machen, und bas eheliche Leben bem rein und acht driftlichen immer mehr anzunähern." Bgl. auch Beil., S. 136, f. Wenn die Bertheibiger der Chescheidung trot der ausbrudlichen Migbilligung berfelben burch ben Erlöser fich in ber Regel barauf berufen, daß, wie nach ber eigenen Bemerkung Chrifti (Mttb. 19, 8) Mofes um ber Bergenshärtigkeit ber Juden willen burch eine medmäßige Nachsicht bie Chescheidung nachgelaffen habe, fo auch ber fittliche Buftand unferer driftlichen Bolfer noch immer eine abn= liche weise nachlaffende Nachsicht fordere: fo trifft biek ben eigentlichen Bunkt nicht genau und bringt etwas Schiefes in ben Gebanken Christi. Daß die wahre und vollkommene, b. h. eben die driftliche Che schlechthin unauflöslich ist, das hat wohl noch Niemand bestritten. Sie schließt sich burch sich selbst innerlich immer fester, und so braucht ihre Auflösung nicht erft verboten zu werden. Diese ift es auch gewiß nicht, was ber Erlöfer in ben betreffenben Stellen untersagt. Sein Berbot ift aber auch schwerlich überhaupt gegen jede Wiederauflösung der Che unter seinen Gläubigen gerichtet. eine folche unter gewissen Umständen dem sittlichen, und dief heißt bann immer zugleich bem driftlichen Interesse am meisten entspricht, und dem Gedeihen des driftlichen Familienlebens am förderlichsten ift, bas war sicher auch für ihn ausgemacht. Allein biese Auflösung muß natürlich eine von jeder subjektiven Willfür, vor allem ber Chegatten felbst, freie und gegen sie gesicherte sein; sonst ist sie freilich vom Uebel. Eine folche Chescheidung aber gab es in dem geschichtlichen Rreise des Erlösers ganz und gar noch nicht, und so konnte er benn auf fie keine Rudficht nehmen. Die damalige Welt kannte noch fein Gefdiedenwerden ber Che, fondern lediglich ein Sich felbft scheiden ber Chegatten. Ausbrücklich biefes lettere ift burchweg bie Boraussetzung bei ben betreffenden Meugerungen bes Erlöfers, sowie auch bei benen bes Paulus, nicht bas erftere \*), und es ift besthalb

<sup>\*)</sup> Schon Reinhard hat mit völliger Marheit ben richtigen Gesichtspunkt aufgestellt für Beurtheilung der Aussprüche des R. Ts. über die Ghescheidung. S. III., S. 436—438. Er schreibt hier: "Es ist hierbei ja nicht zu

febr voreilig, fie ohne Weiteres auch auf bas erftere zu bezieben \*) Bielmehr ift es notorisch eben ber Geift bes Chriftenthums gemesen. ber bas Institut ber obrigfeitlichen Chescheibung ins Leben ge= rufen bat, und so darf um so zuversichtlicher behauptet werden. bak arabe biefe Ordnung bei Behandlung ber Chebiffibien bas, ju feiner Reit noch nicht realisirbare, Ideal war, welches bem Erlöser in bieser Beziehung vorschwebte. \*\*) Es bleibt so unverrückt bei seinem burch= schlagenden Wort: "Was Gott zusammengefügt hat, bas foll ber Mensch nicht scheiden" (Matth. 19, 6); benn bei der obrigkeit= lichen Chescheidung ist es eben nicht ber Mensch ber scheidet, son= bern es scheibet hier die Obrigfeit in Gottes Namen, wie fie ja burchweg in Gottes Namen handelt, und wie sie 3. B. auch zur Eidesleiftung ausbrudlich in Gottes Namen aufruft. Die Erklärung Christi über die Chescheidung steht überhaupt in einer auffallenden Analogie mit feiner Erklärung über ben Gib (f. oben §. 1067.), und beide werfen gegenseitig Licht aufeinander. Wie er unbedingt jedes Schwören verbietet, aber auch nur biefes und nicht auch bas Ginen Eid ablegen : ebenso verbietet er unbedingt jedes Sich icheiben, aber auch nur biefes und nicht auch das Gefchieden werden. Siermit hängt nun auch zusammen, daß die Obrigkeit burch bas Wort bes Erlösers feineswegs an den Chebruch als einzigen Chescheidungsgrund gebunden ift. Bon einer obrigkeitlichen Auflöfung der Che spricht Christus ja überhaupt gar nicht, sondern nur von bem Sich selbst scheiden ber Chegatten; biefes aber untersagt er schlecht= weg. Wenn er nun nichts besto weniger einen Erceptionsfall bingufügt, so fann bieß nur ein bloß scheinbarer sein, nämlich berjenige, in

vergessen, daß Alles, was im N. T. hierüber vorkommt, nicht von gerichtlichen Shescheidungen zu verstehen ist, sondern bloß von eigenmächtigen Absonderungen, wobei Alles dem Gewissen und der Billigkeit derer, die sich trennten, sonderlich des Mannes, überlassen war. Unter den Juden zu den Zeiten Christi waren nämlich alle Shescheidungen eine bloße Privatangelegenheit, in welche sich die Obrigkeit nicht mischte, auch nach dem mosaischen Gesetz sich nicht mischen konnte. S. Michaelis, Mos. Recht, Th. II., §. 119., S. 320. ff." Ebenso Flatt, S. 579. 586. f., u. Marheineke, S. 506. 508.

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 508.: "Sich scheiden und Geschieden werden burch Gesetz, Urtheil und Recht ist nicht einerlei."

<sup>\*\*)</sup> Sehr wahr führt Reinhard, III., S. 441. f., aus, baß es ganz bem Sinne Jesu gemäß sei, wenn die Obrigkeit die Che in ihre schützende Aufssicht und die Chedissidien in ihre Hand nimmt.

§. 1082.

welchem das Verbot des Sich scheidens zu spät kommt, weil das Sich geschieden haben bereits factisch ist, und dieß ist eben der Fall des geschehenen Shebruchs. \*)

Anm. 2. Die Frage angehend, ob nicht nach ben Principien ber katholischen Kirche in Betreff ber Auflösung ber Ehe für die Heiligserhaltung dieser letzteren besser gesorgt sei als nach denen unserer evansgelischen Kirche, siehe Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 349. f. und Beilagen, S. 69. 136.

8. 1082. Denkt man an die Ehe als eine sittlich schlechthin vollkommene, so ift die Deuterogamie freilich sittlich unmöglich (8, 319., Anm. 2.). Aber da es innerhalb unserer Sphäre von vornherein feststeht, daß es eine solche vollkommene Che nicht geben kann, so kann an fich kein Zweifel an der Pflichtmäßigkeit der zweiten und überhaupt der wiederholten She ftatt finden. Jene specifische geschlechtliche Wahlanziehung zweier Individuen, wie sie im Begriff der Che liegt, kann im Bereich des durch das Aflichtverhältniß beftimmten menschlichen Lebens immer nur als eine relative vorkommen, nie als die absolute, — weshalb es auch mit Recht als eine romanhafte Empfindelei getadelt wird, wenn in dem Fall, wo Berlobte durch den Tod des einen getrennt werden, der andere die Möglichkeit läugnet, fortan an die Eingehung einer Che zu denken. Wenn nun demgemäß jede empirische She, auch die vollkommenste, immer nur eine relativ vollkommene sein kann: so kann auch auf die erste, so wohl sie übrigens gerathen sei, immer noch eine andere folgen, die nicht weniger vollkommen ift als fie, nämlich vermöge anderer eigen= thumlicher Vollkommenheiten \*\*), denen natürlich auch wieder eigenthümliche Unvollkommenheiten im Bergleich mit jener zur Seite geben

<sup>\*)</sup> Richt ohne alle Mahrheit ift die (auch von Marheineke, S. 509., unbedenklich gut geheißene) Bemerkung de Wette's, III., S. 254.: "Chriftus betrachtete in Beziehung auf die damalige Sittenbildung und den damaligen Zustand des ehelichen Lebens die See als Geschlechtsverbindung und gab daher nur jenen Grund der Shescheidung (nämlich der Chebruch) an; "aber je mehr die sittliche Ausbildung und die Verseinerung des Familienlebens fortschreitet, desto mehr macht sich in der She die Seelenverbindung als wesentlich geltend, und somit auch die Ausbedung dieser als Chescheidungsgrund."

\*\*) Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 136.

werden. Die Eingehung einer neuen Che kann sogar unter Umftanden zur unabwendlichen Pflicht werden theils um der Erziehung der Kinder willen, theils wegen der nothwendigen Rücksicht auf den Beruf und die gesammte Lebensstellung. Allerdings zwar soll die Verbindung der Chegatten durch den Tod des einen nicht etwa abgebrochen. sondern vielmehr nur noch inniger werden \*); allein sie modificirt fich doch durch denselben in der Art, daß das fortdauernde Gemein= schaftsverhältniß des überlebenden Gatten mit dem abgeschiedenen mit feinem Verhältniß zu einem neuen Catten gar wohl verträglich ift. \*\*) Nach dem sinnlichen Tode aber, da mit ihm das Gemeinschaftsver= hältniß nach seiner sinnlichen Seite völlig aufgehoben ift, können wir das Gemeinschaftsverhältniß der mehrfach verehelichten nur nach der Analogie des Freundschaftsverhältnisses denken, welches ja die Beschränkung lediglich auf eine Zweiheit der Freunde nicht fordert. (Bal. Matth. 22, 23-30.) Findet der überlebende Gatte einen neuen Gegenstand seiner wirklichen geschlechtlichen Liebe, so ist an sich, wenn keine anderen Rücksichten im Wege stehen, seine Wiederverheirathung pflichtmäßig. Eine Entsagung wäre in diesem Kalle zwecklos, und so= mit zugleich pflichtwidrig. \*\*\*) Nur daß der sich wiedervermählende Satte bei der Eingehung der neuen Che die Elternpflichten nicht aus dem Auge lasse, die er seinen Kindern aus der früheren Che schuldig ift. Der Vorwurf der Unenthaltsamkeit, mit dem die alte Kirche und zum Theil schon das heidnische Alterthum die Deuterogamen belegte, trifft fie, so gegründet er in einzelnen Fällen sein mag, an und für sich durchaus nicht. Das indeß muß man allerdings zugestehen, daß bei der Wiederholung der ehelichen Verbindung jene naive Unschuld und Unbefangenheit, welche zwischen der persönlichen und der sinnlichen

<sup>\*)</sup> Dieß will wohl auch Harleß nicht in Abrede ftellen durch die etwas mißverständliche Aeußerung S. 220: "Die She ist nicht eine Gemeinschaft, welche in dieser ihrer Sigenthümlichkeit und Ausschließlichkeit zwei Individuen für dieses und jenes Leben aneinander bände; im Gegentheil, die Sigenthümlichkeit der ehelichen Beziehung ist eine auf dieses Leben beschränkte (vgl. mit den St. Köm. 7, 2. 3. 1 Cor. 7, 39. die Stelle Matth. 22, 30.)." Aehnlich spricht sich Stier aus, Die Reden des Herrn Jesu, II., S. 307.

<sup>\*\*)</sup> Dieg weist gut nach de Wette, III., S. 243. f.

<sup>\*\*\*)</sup> de Wette, III., S. 244.

§. 1083.

Seite des Geschlechtsverhältnisses gar noch nicht unterscheidet, nicht mehr ftatt finden kann. \*)

Anm. 1. Der Apostel Paulus, vermöge seiner allgemeinen Anssicht von der She (s. oben §. 1080., Anm. 1.), scheint die Deuterogamie nicht zu begünstigen. Unter besonderen Umständen empsiehlt er zwar ausdrücklich die Wiederverheirathung: 1 Cor. 7, 9. 1 Tim. 5, 11—14; an sich aber stellt er unverkennbar die Verzichtleistung auf eine neue She höher: 1 Cor. 7, 8. 39. 40. 1 Tim. 3, 2. 12. C. 5, 9. Tit. 1, 6. Dieß war wohl auch in seinem Kreise die herrschende Ansicht. S. Judith. 8, 4. Luc. 2, 37.

Anm. 2. Unter ben neueren Sittenlehrern ift besonders Schleier= macher ber Deuterogamie abhold. Im Spftem ber Sittenl., S. 260., betrachtet er es geradezu als problematisch, ob eine zweite Che möglich fei. Doch äußert er sich auch wieder milber. S. ebendas. S. 262. 263., besonders aber Chr. Sitte, S. 352.: "Wenn es das driftliche Ideal der Che ift, daß beide Theile fich auf ganz eigenthümliche Weise und unauflöslich an einander gebunden fühlen: fo folgt streng genommen allerdings, daß auch die Deuterogamie unzulässig sei. Aber es wird doch jeder gestehen, daß fie zu verbieten, die burgerliche Qualität ber Che gar nicht zuläßt. Nicht als ob nicht das firchliche Leben fo geftaltet fein könnte, daß ber überlebende Theil alle Sulfe findet, beren er bedarf, ohne eine zweite Che zu schließen; aber es ift boch noch nicht fo geftaltet, und kann es auch nicht eber fein als bis jenes chrift= liche Ibeal der Che in der Kirche realisirt ift. Auf beides also, welches aufs genaueste zusammenhängt, muß hingewirkt werden; die Deuterogamie wird gang von felbst aufhören." Dazu in ber Note: "Sie wird von felbst aufhören, wenn universell und individuell, sittlich alle so ausgebildet sein werden, daß es gleich unmöglich sein wird, nach bem Tobe des Chegatten Ersat zu suchen und zu finden." Bgl. auch Beil., S. 136. f.

§. 1083. Die Pflichtmäßigkeit der Schließung der Che ist vor allem dadurch bedingt, daß die Verbindung zu ihr mit besonnener Ueberlegung auf dem Grunde einer wohl geprüften tugendhaften gegenseitigen Reigung angeknüpft werde. In der Regel entscheidet, der Natur der Sache gemäß, die Art und Weise, wie

<sup>\*)</sup> Bgl. auch hirscher, III., S. 534. f., und be Wette, III., S. 244 f.

das bräutliche Verhältniß angeknüpft wird, über das Geschick und den Charafter der nachfolgenden Ehe. \*) Um so mehr, da es auch die Art und Weise bestimmt, wie der Brautstand geführt wird, welche für die She selbst von eingreifender Wichtigkeit ist. Zu alleroberst bedarf es hier der Warnung vor jedem unbesonnenen und leichtsinnigen Gingehen des Brautstandes. \*\*) Dieß ist natürlich nicht von dem eigent= lich unkeuschen Beginn eines geschlechtlichen Verhältnisses gemeint, weil es sich ganz von selbst versteht, daß aus ihm, wenn nicht eine völlige Umwandlung des Sinnes dazwischen tritt, eine gesegnete Che unmöglich hervorgehen kann, — sondern von dem unüberlegten oder gar leidenschaftlich tumultuarischen, dem romanhaft schwärmenden, dem unfrommen und dem vorzeitigen. Wenn es in irgend einer Angelegen= beit reiflicher Ueberlegung bedarf, so gewiß in dieser. In keiner anderen wollen die Motive sorgfältiger erforscht und geprüft sein, in keiner anderen ist jeder voreilige Schritt gefährlicher. Es gibt ja kein größeres zeitliches Glück als eine wohlgerathene Che, aber auch keinen einschneidenderen und keinen alle Lebensnerven mehr lähmenden Schmerz als eine unglückliche, die wie ein Alp auf unserem Dasein drückt. Ballverlobungen u. dergl. find das tollfühnste Hazardspiel, weil hier das ganz Lebensgeschick auf eine Karte gesetzt wird. Sich zu versprechen, ohne genau und sicher zu wissen, mit wem, ist eine Unbesonnenheit, die nur die blinde Leidenschaft begeben kann. Die leidenschaftliche Liebe ist aber allemal eine schlechte und nicht nachhaltige Liebe. Die bloße Verliebt= heit \*\*\*), so breit sie sich auch für den Augenblick mit der Exclusivität

<sup>\*)</sup> Harleß, S. 226.: "Daß von der Art der Anknüpfung des ehelichen Berhältnisses das nachherige Geschick der She wesentlich bedingt ist, und daß es selten gegeben ist, später gut zu machen, was hier wider Gottes Ordnung geschah, sollte man kaum der Erwähnung bedürstig erachten, wenn nicht unsaushörlich dagegen gesündigt würde."

<sup>\*\*)</sup> Harleß, S. 226.: "Die Leichtfertigkeit des Eingehens, welche durch ben Geist chriftlicher Erkenntniß ausgeschlossen wird, dem die She ein heiliger Lebensberuf, eine heilige persönliche Lebensgemeinschaft ist, besteht in jener unsheiligen Stimmung, da sich die Mahl nicht durch Rücksicht auf die ersorderslichen Eigenschaften des Gatten oder auf den Willen Gottes in der eigenen Lebenssührung und Lebensstellung oder auf das Recht der Willensverfügung jener, unter deren Gehorsam der Sinzelne als Familienglied steht, in Schranken halten läßt."

<sup>\*\*\*)</sup> Lgl. Marheinete, S. 526.

38 §. 1083.

ihrer Empfindungen machen mag, ist eine durchaus unzureichende Gewähr für eine glückliche Che, ja, als ein phantastischer Rausch, leicht der Borbote des graden Gegentheils. Ebenso muß, wer Anstalten zur Che trifft, wohl erwägen, was es in Wahrheit ist, wozu er sich entschließen will. Die Meisten begehren die She lediglich als einen reich strömenden Quell der Glückseligkeit. Und allerdings ist sie das auch, wenn man nämlich die Glückseligkeit recht versteht, von derjenigen, welche nur ein anderer Name für die Tugend ift. Aber Diefe Glückseligkeit hat ein reichliches Maß von schwerer Sorge und berzzerreißendem Schmerz zu ihrem Ingrediens, und eben auf dem Boden der Che wächst ein gutes Theil dieser. Das muß derjenige ausdrücklich mit in Aussicht nehmen, der zur Ghe schreiten will. Statt eitlen Träumen von einem paradiesischen Glück romanhafter Liebe, auf welche die bittere Enttäuschung nur zu schnell folgt, sich hinzugeben, muß er die Che ausdrücklich auch als einen, im Allgemeinen wenigstens, unentbehrlichen Theil des zu seiner Erziehung zur Tugend nöthigen Kreuzes begehren. Wie die eheliche Verbindung ohne den Aufblick zu Gott und anders als von dem Standort der religiösen Betrachtung aus auf wirklich besonnene Weise und mit voller Klarheit des Bewußtseins beschlossen und eingegangen werden könnte, ist schwer abzusehen, da ja überhaupt eben nur durch seine Beziehung auf Gott ein klarer Sinn und Zusammenhang in unser Dasein kommt. Ganz besonders ist vor dem vorzeitigen Sich verloben zu warnen. Es gehört wahrlich viel dazu, ehe man zur besonnenen Wahl des Gatten fähig ist. Nur der reise Mann ist dazu tüchtig, nicht der kaum erwachsene Jüngling. Zumal bei der Leichtigkeit, sich über seine wahre Neigung zu täuschen, und das bloße allgemeine Bedürfniß geschlechtlich zu lie= ben und geliebt zu werden für die geschlechtliche Wahlverwandtschaft mit dem Individuum des anderen Geschlechts anzusehen, dem man sich zufällig grade zuerst näherte, ift eine frühe Gattenwahl unendlich gefährlich. Wie denn auch ein langer Brautstand schon an und für sich nichts taugt. Wo möglich soll deßhalb ein Sich versprechen nicht früher geschehen, bis der Mann in seinem Beruse steht, und mit ihm schon die She geschlossen und vollzogen hat, besonders damit die Braut sich sofort zugleich mit seinem Berufe verlobe, was für die nachfolgende Führung der Che außerordentlich wichtig ift. Bei der Gattenwahl §. 1083.

selbst muß die Wahl schlechterdings durch die Rücksicht auf die Tugend des zu wählenden Individuums beherrscht werden. Ohne Tugend= baftigleit der Gatten ift eine rechte und glückliche Che ichlechterdings nicht möglich, wenn auch alle sonstigen Bedingungen gegeben wären. Tugend kann nun dem Christen natürlich nichts anderes bedeuten als drift liche Tugend, und so kann denn der Chrift nur den zum Gat= ten wählen, von dessen wirklicher Christlichkeit er eine gegründete Neberzeugung hat. Wobei er sich nur hüten muß, die Kennzeichen der Christlichkeit in trügliche conventionelle Außenwerke zu setzen. \*) Diese dristliche Tugendhaftigkeit vorausgesetzt, kommt es dann wesentlich auf die specifische Wahlverwandtschaft an, auf das eigenthümliche Rusammenpassen der Individualität des zur Che Gesuchten zu der unserigen. Dieses Correspondiren der Individualitäten, was durchaus nicht etwa von einer ausgesprochenen Aehnlichkeit derselben mißverstanden werden darf, ist die unerläßliche Bedingung der gedeiblichen Che; und über sie täuscht man sich um so leichter, je näher es auf einer niedrigeren Bildungsstufe liegt, die allgemeine

<sup>\*)</sup> Barleg, S. 223. f.: "In einer driftlichen Lebensgemeinschaft ift ja hauptbedingung gegenseitigen Bertrauens und gegenseitiger Liebe, bag Gines bas Andere als "Miterben der Gnade des Lebens" betrachten könne (ws ouyαληρονόμους χάριτος ζωής, 1 Petr. 3, 7.). Und so muß das Bewußtsein gegenseitiger Gnaden = und Glaubensgemeinschaft dem Chriften als wesentliche Be= bingung zum gesegneten Gingeben der Che hinzukommen. Die driftliche Gin= ficht wird fich jedoch bei dieser Forderung in der Einhaltung der rechten Schranke bethätigen. Man wird nicht diese ober jene Rennzeichen für den verborgenen Menschen des Bergens erfinden, und nach solchem Außenbehänge bie Werthschätzung eines gufunftigen Gatten bemeffen; man wird festhalten, bag die Einverleibung in das Reich Gottes ein Inadenwerk Gottes am Berzen ift, Wirfung seines Wortes und Saframentes, machfend mit der göttlichen Erziehung in der irdischen Lebensführung und Lebensreife, und man wird daber, namentlich wo man im jugendlichen Lebensalter die Ghe eingehen will, als Bedingung driftlichen Chebundniffes nicht die Fiction einer driftlichen Reife seten, welche in solchem Alter fast allwärts noch nicht ba ift, und eben erst auf Gottes Wegen in der irdischen Lebensordnung gewonnen wird; sondern man wird, ftatt bie Ginkehr der Inaden des Reiches an äußerlicher Gebehrde erkennen zu wollen, in Gottes Namen da zum Chebundniß schreiten, wo nicht in Wort und Werk, in Ginnes = und Handlungsweise thatsachliches Zeugniß vorhanden ift, daß der Gegenstand der Bahl fich von den Gnaden jenes Reis des mit Bewußtsein losgesagt bat, in deren Gemeinschaft er durch das Sakrament der Taufe versett worden ist."

geschlechtliche Individualität mit der speciellen einzelpersönlichen zu verwechseln. Es gibt höchft unglückliche Chen, die es lediglich da= durch find, daß die verbundenen Individualitäten nicht zusammenftimmen, und fich gegenseitig als einander fremde und fich abstoffende Pole an einander geschmiedet fühlen, Ehen, in denen nur durch con= tinuirlich gegenseitige Selbstverläugnung der Chegatten ein nothdürftiger Einklang erzielt werden kann. Solche Chen können fogar als besonders glückliche erscheinen, indem in ihnen das Verhältniß der Gatten zugleich ein leidenschaftlich enges ist. Denn es gibt — und das auch in der Ebe - eine Liebe, die eben dadurch, daß sich eine tiefe individuelle Antipathie hinter ihr verbirgt, leidenschaftlich wird Da zur Individualität die Neigungen in einer specifischen Beziehung stehen (§. 195), so muß sich das Zusammenpassen der beiderseitigen Individualitäten vorzugsweise an dem Zusammenftimmen der beiderseitigen Neigungen kund geben. Dabei ist jedoch nicht zu vergessen, daß die Neigung wesentlich beides ift, Stimmung und Richtung (§. 193.), und daß es also bier auf ein Zusammenstimmen beider. der beiderseitigen Stimmungen und der beiderseitigen Richtungen. ankommt. Häufig wird schon die bloße Harmonie der Stimmungen ohne die der Richtungen oder umgekehrt für eine wahlverwandtschaft= liche Sympathie genommen, zum großen Unglück für die nachberigen Chegatten. Die Wahlverwandtschaft der Individualitäten spricht sich unmittelbar als Zuneigung, und zwar als gegenseitige, aus; und so wird denn allerdings zur pflichtmäßigen Anknüpfung der Che eine ausgesprochene Neigung, und zwar eine gegenseitige, verlangt. Aber grade über seine Neigungen kann man sich gar leicht täuschen, da fie Mischungen der Empfindungen und der Triebe find, welche beide so sehr von Zufälligkeiten influirt werden. Die allerdings zu fordernde Neigung fann daher nicht forgfam genug geprüft werden, und fie muß sich durchaus mit der nüchternsten Ueberlegung berathen, bevor sie sich selbst vertrauen darf. Die Ghe soll demnach allerdings Neigungsehe sein; aber sie soll ebenso bestimmt auch Bernunftehe sein. Es ist ein migliches Zeichen, wenn man diese beiden einander entgegensett, fie gehören vielmehr wesentlich zusammen als Momente jeder rechten Che. Foliren sie sich von einander, so verderben sie sich beide. Es taugen eben beide nichts, die bloße Neigungsehe und die bloße

**§.** 1084. 41

Bernunftehe. \*) Der Mann, da er seinen Hauptberuf außerhalb der Familie hat, muß hierbei besonders auch darauf sein bedachtsamstes Augenmerk richten, eine zu seinem bestimmten Beruse, dem er ganz zu leben hat, auch als Gatte, wahrhaft passende Gattin zu sinden, eine Gattin, die ihm zugleich Gehülfin in seinem Beruse sein kann und sein will. Bei der Pahl eines kaum erwachsenen Segatten kann die hier zu sordernde relative Sicherheit für das Glücken der She nicht wohl stattsinden, zumal eine solche Berbindung allemal wenigstens auf einer Seite eine unüberlegte sein muß. Sie hat aber auch noch ganz eigenthümliche Gesahren in ihrem Gesosse. \*\*) Verhältnißmäßigseit des Alters ist überhaupt die Bedingung einer ihrem Begriff vollstänsdig entsprechenden She.

§. 1084. Eine der wirksamsten Garantieen dafür, daß bei der Gattenwahl die besonnene Ueberlegung nicht zurückgesett werde hinter die Eingebungen des Leichtsinns und der Leidenschaft, liegt in der Mitwirkung der Eltern bei der Berehelichung ihrer Kinder, die deßhalb in unseren Staaten nicht willkürlicherweise bei der Schließung der Ehen zur Bedingung gemacht ist. Sine solche Mitwirkung der Eltern wird auch schon ganz von selbst durch die Natur des Verhältnisses zwischen ihnen und den Kindern gefordert. Zugleich liegt sie entschieden im Interesse der Kinder, die in dieser vielleicht wichtigssten Angelegenheit ihres Lebens wegen der Täuschungen, die ihnen dabei die Leidenschaft so leicht spielt, der Berathung ganz vorzugsweise bedürftig sind, und keine Verather sinden können, die in demselben Maße befähigt wären beides, durch eine genaue Kenntniß ihrer Insbividualität so wie ihrer ganzen sittlichen Versassung durch reines und starkes Wohlwollen für sie. Die Eltern haben die bestimmteste Pflicht

<sup>\*)</sup> Hegel, Philos. b. Rechts, S. 224. f.: "Die Cytreme hierin sind, daß bie Beranstaltung der wohlgesinnten Eltern den Ansang macht, und in den zur Bereinigung der Liebe für einander bestimmt werdenden Personen hieraus, daß sie sich hierzu bestimmt, bekannt werden, die Neigung entsteht, — das andere, daß die Neigung in den Personen als in diesen unendlich Particularissere, daß die Neigung in den Personen als in diesen unendlich Particularissere zuerstehtlich zuerstehtlich zur Bened Cytrem oder überhaupt der Weg, worin der Entschluß zur Berehelichung den Ansang macht und die Neigung zur Folge hat, so daß bei der wirklichen Berheirathung nun beides vereinigt ist, kann selbst als der sittlichere Weg angesehen werden."

<sup>\*\*)</sup> S. Reinhard, III., S. 394.

42 §. 1084.

auf sich, ihren Kindern bei der Schließung der She mit ihrem Rath zur Seite zu stehen. \*) Ebenso legen es aber auch Vertrauen und Ehrerbietung den Kindern nicht nur als Aflicht auf, sondern zugleich unmittelbar nabe, bei ihrer Gattenwahl den Rath der Eltern zu fuchen und aufs gewissenhafteste zu beachten. Es ist durchaus unnatürlich, wenn sie bei ihr nicht die Eltern ins Vertrauen ziehen. Heimliche Verlobungen laufen der kindlichen Bietät zuwider, und setzen immer bei den Kindern den Zweifel an der Einwilligung der Eltern voraus und ein schlechtes Gewissen ihnen gegenüber. Sie sind so von übler Vorbedeutung und ein Zeichen davon, daß das rechte Berhältniß zwischen Kindern und Eltern gestört ift. Denn wie bei der richtigen Entwickelung dieses Verhältnisses ein Conflict zwischen den Ansprüchen der Kinder und denen der Eltern überhaupt gar nicht eintritt \*\*), so namentlich auch nicht in diesem speciellen Bunkte. Wie nämlich die erwachsenen Kinder durch den Zug der Geschlechtsliebe dem künftigen Gatten zugeführt werden, so sind der Natur der Sache nach auch die Eltern, vermöge ihrer vorsorgenden Liebe zu den Kin= bern, aus eigener Bewegung im Suchen nach einer passenden Gbe für diese begriffen. Das eigentlich vollkommene ist nun, daß dieses Suchen der Eltern und die eigene Neigung der Kinder in denselben Personen zusammentreffen; und dann ist jede Collision von selbst ausgeschlossen-Es wirken in diesem Falle die besonnene Reslexion der Eltern und das Pathos der Kinder harmonisch zusammen; und darin liegt eine sichere Bürgschaft für die Richtigkeit der Wahl. \*\*\*) Hierbei ist es dann im Wesentlichen gleichgültig, ob die Initiative von dem Rath der Eltern

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 360. f.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 361: "Im reinen fittlichen Berlaufe bes Berhältnisses zwischen Eltern und Kindern sind Gehorsam der Kinder einerseits und die Auctorität der Eltern andererseits erst ein bis zum Maximum wachsendes, dann ein bis zum Minimum abnehmendes, und zwar so, daß das Bewußtsein davon auf jeder Stuse und in jedem Augenblicke bei den Eltern und bei den Kindern dasselbe ist. Tritt also jemals der Fall ein, daß Eltern und Kinder einen entgegengesesten Anspruch machen: so ist offenbar die Sittlichkeit des Berhältnisses getrübt und das Gewissen verletzt, entweder in beiden Theilen oder doch in einem von beiden."

<sup>\*\*\*)</sup> Marheineke, S. 526.

§. 1084. 43

ausgeht oder von der Neigung der Kinder und ihrer Erklärung über diese gegen die Eltern. Bei den Söhnen ist wohl das lettere das natürliche, bei den Töchtern vielleicht das erstere. Der Rath und Wunsch der Eltern darf aber freilich nicht durch der Sache fremde. namentlich äußere und eigennützige Rücksichten bestimmt werden, wie denn nicht selten von den Eltern die Verheirathung ihrer Kinder als ein Mittel behandelt wird, um zu Reichthum, Ansehen und Ginfluß zu gelangen, unter Aufopferung des Lebensglücks jener. Besonders unverantwortlich ist es, wenn Eltern aus solchen Motiven ihre Töchter zu einer Che wider ihre Neigung zu bestimmen suchen \*), etwa auf den gangbaren Rechtfertigungsgrund hin, hintennach werde die Liebe schon kommen. \*\*) Denn die Töchter sind in dieser Beziehung ohne Vergleich wehrloser den Eltern gegenüber als die Söhne. Convenienzheirathen sind überhaupt ein Frevel \*\*\*), allermeist die erzwungenen. Auf den Rath und Wunsch der Eltern zu hören ist, schon vermöge der kindlichen Chrfurcht, die unzweideutige Pflicht der Kinder; aber ein prohibitives Recht haben die Eltern bei der Gattenwahl der Kinder nicht, und noch weniger dürfen sie diese zu einer ihnen widerstrebenden Che zwingen wollen. †) Die Kinder haben nicht nur das Recht, sondern gradezu die Pflicht, einem solchen elterlichen Zwange sich nicht zu unterwerfen, sondern nach ihrem eigenen besten Wissen und Gewissen den Gatten zu wählen. Ihre kindliche Chrfurcht darf nie sklavische und blinde Unterwürfigkeit unter die Eltern sein; sie

<sup>\*)</sup> Fichte, Naturrecht, S. 320. (Th. III. d. S. W.)

<sup>\*\*)</sup> Fichte, ebendas. S. 321. f.: "Die Liebe wird hintennach schon kommen, sagen manche Eltern. Bei dem Manne ist dieß wohl zu erwarten, wenn er eine würdige Gattin erhält, bei der Frau aber ist es sehr unsicher; und es ist schrecklich, auf diese bloße Möglichkeit hin ein ganzes Menschenleben aufzuopfern und herabzuwürdigen."

<sup>\*\*\*)</sup> Herber, Ibeen zur Gesch. d. Menschheit, II., S. 97. (S. W. Zur Phistos. u. Gesch., Bd. 5. d. kteinen Ausg.): "Richts widerstrebt dem bidenden Genius der Naturen mehr als jener kalte Kaß oder jene widrige Convenienz, die ärger als Haß ist. Sie zwingt Menschen zusammen, die nicht für einander gehören, und verewigt elende, mit sich selbst disharmonische Geschöpfe. Rein Thier versank je so weit, als in dieser Entartung der Menschwersinket."

<sup>†)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 360. ff.

kann nicht weiter gehen als bis zur forgfältigsten und treuesten Beachtung ihrer Gründe. Bielmehr indem die Kinder als fähig anerkannt find, eine Che einzugeben, und auch in Ansehung ber äußeren Subfistenz im Stande find, eine eigene Familie zu gründen: fo liegt bierin schon von felbst, daß ihnen jest den Eltern gegenüber Selbstständiafeit zukommt. Das bürgerliche Gesetz erkennt dieß auch ganz richtig an, indem es den Gerichten die Befugniß beilegt, unter Umftänden den zur Schließung der Che erforderten elterlichen Confens zu fuppliren, und den Kindern gestattet, in dieser Beziehung auf richterliche Entscheidung anzutragen. Aber diese Art und Weise, die Selbstftandigkeit der Kinder in Betreff ihrer Verehelichung der Willkür und dem unverständigen Eigensinn der Eltern gegenüber zu wahren, ift doch eine sehr mikliche. \*) Was durch ein solches Verfahren auf der einen Seite gewonnen wird, wird auf der andern Seite reichlich wieder verdorben durch den Geist der Entfremdung, mit dem es das Verhältnik zwischen Eltern und Kindern bedroht. Nur im alleräußersten Falle läßt es sich sittlich rechtfertigen, wenn die Kinder von jener Befugniß Gebrauch machen. Das ältere Verhältniß muß schlechterdings heilig gehalten werden, indem ein neues begonnen wird. Den Anfang der Che mit dem offenen Bruche mit den Eltern zu machen, — indem man selbst Vater oder Mutter werden will, damit anzufangen, daß man eine Widersetlichkeit gegen die eigenen Eltern begeht, und auf dem Grabe des elterlichen Anschens das eigene elterliche Verhältniß aufzurichten: das ist doch in der That im höchsten Grade bedenklich. Zumal in der Regel das Widerstreben der Eltern durch die Kinder wenigstens mitveranlaßt worden ift, indem sie sich hinter dem Rücken jener verlobten, oder doch auf ihren erklärten Willen nicht die gebüh= rende zarte und ehrerbietige Rücksicht nahmen. Offenbar kann ja doch auch den Eltern mit sehr gutem Grund das Vertrauen zu der Wahl der Kinder fehlen, sobald sie nämlich auf Seiten dieser leidenschaft= liche Verblendung oder irgend einen widersittlichen Bestimmungsgrund mit im Spiel vermuthen muffen. Im Allgemeinen ift bei einem folden Zusammenstoß zwischen Eltern und Kindern das einzig pflicht= mäßige, daß beide Theile sich in Liebe durch ruhige und vertrauens-

<sup>\*)</sup> S. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 362. f., Marheineke, S. 525.

volle Mittheilung der beiderseitigen Grunde und Gegengrunde zu verftändigen suchen, und zwar mit ausdauernder Geduld, wenn, wie es begreiflicher Weise in der Regel geschieht, die ersten Versuche erfolglos find. Muß jede Hoffnung, auf diesem Wege zum Ziele zu gelangen aufgegeben werden: dann ha Jeder vor dem Forum seiner individuellen Instanz nach bestem Wissen und Gewissen seine Entscheidung ju treffen. Für die Eltern kann es allerdings in einzelnen Fällen Pflicht werden, auf gerichtlichem Wege ihren Einspruch gegen das Berhältniß ihrer Kinder, das sich bilden will, zu behaupten, in der Ueberzeugung, daß diese selbst späterbin, zu besserer Einsicht gelangt, es ihnen danken werden; und ebenso kann es Fälle geben, wo es für die Kinder Pflicht wird, zum äußersten Mittel zu greifen, und den burgerlichen Checonsens an der Stelle des elterlichen einzuholen, in dem zuversichtlichen Vertrauen, daß die Eltern selbst früher oder später von ihren zur Zeit unüberwindlichen Vorurtheilen zurücksommen werden. Jedenfalls unterliegt ein solcher verzweifelter Schritt auf der Seite der Eltern geringeren Bedenken als auf der der Kinder, und diese können ihn nur im Gedränge der allergrößten Noth auf pflichtmäßige Weise thun. Denn wenn die Kinder um des unbesieglichen Widerspruchs der Eltern willen die eheliche Verbindung nach aussehen, so verlieren sie in der Regel nur Zeit; laffen dagegen die Eltern das lette Mittel, um eine ihrer Ueberzeugung nach unbeilvolle Che ihrer Kinder zu verhindern, unversucht: so ist dieß Versehen, wenn es sich nachmals zeigt, daß sie richtig geurtheilt haben, gar nicht wieder gut zu machen, weder von ihrer Seite noch von der der Kinder. Eine schlechthin verwerfliche Weise der Nichtachtung des elterlichen Widerspruchs ist die Entführung, "welche von der Verführung nicht sehr verschieden ift."\*)

§. 1085. Eine besondere Berücksichtigung verdient bei der Schlies fung der She auch die Verhältnißmäßigkeit zwischen dem Stande der beiden Personen, welche sich ehelich verbinden. \*\*) Sine absolute Identität des Standes der Shegatten zu fordern, dazu fehlt es freis

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 525.

<sup>\*\*)</sup> Es ist doch jedenfalls zu viel gesagt: "Die Sittenlehre kennt nur Gine Mißehe, die des Herzens." v. Ammon, III., 2., S. 168.

lich an jedem Grunde, fo fehr, daß es vielmehr nicht wünschenswerth ift, daß es Regel werde, den Gatten wieder aus dem speciellen Kreise ber Kamilien, mit denen wir unseren besonderen Beruf theilen, zu wählen, weil dieß eine Versumpfung des Familienlebens und überhaupt des Lebens der menschlichen Gemeinschaft nach sich ziehen müßte. Aber deßhalb ist doch die Gleichheit oder Verschiedenheit des Standes der Chegatten für das Gedeihen der Che nichts weniger als gleichgültia, weil der Stand aufs engste mit der Bildung zusammenhängt, ohne eine Verhältnißmäßigkeit der Bildung bei den geschlechtlich verbundenen Bersonen aber das eheliche Berhältniß nach seiner perfönlichen oder eigentlich sittlichen Seite nicht realisirbar ift. Wegen des unauflöslichen Zusammenhanges zwischen Stand und Erziehung hat jeder Stand seine eigenthümliche Empfindungs = und Anschauungsweise, und feinen eigenthümlichen Gesichts = und Ideenkreis, so wie seine eigen= thümlichen Neigungen, Stimmungen sowohl als Richtungen, Gewöhnungen und Bedürfnisse, die auch durch das engste Zusammenleben mit Personen eines anderen Standes nicht sofort sich ablegen und umändern laffen. \*) Eigentliche Gegenfäße nun in jenen Beziehungen find mit einer rechten Che völlig unverträglich; ob sie sich aber in die= fer felbst werden gründlich ausgleichen lassen, muß im Allgemeinen als sehr unsicher erscheinen, ungeachtet allerdings grade die Geschlechtsliebe eine ungemeine Bildsamkeit nach dieser Seite bin gibt. Dazu kommt, daß die socialen Unannehmlichkeiten, welche von der Standesverschiedenheit der Ehegatten unzertrennlich sind, nicht nur überhaupt die glückliche Wirksamkeit der Familie in dem großen Ganzen der sittlichen Gemeinschaft und für dasselbe, also das tugendhafte Familienleben fehr behindern und erschweren, sondern auch gar leicht die häusliche Zufriedenheit der Chegatten stören. \*\*) In allen diesen Hinsichten erscheint im Allgemeinen, denn einzelne Ausnahmen kann es allerdings geben \*\*\*), die Gleichheit bes Standes der fünftigen Gatten als eine

<sup>\*)</sup> Reinhard, III., S. 390. f.

<sup>\*\*)</sup> Reinhard, III., S. 391. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Marheineke, S. 526.: "Es kann die reinste und ebelste Liebe sein, welche Ginen von hohem Stande ober aus den höheren Ständen mit einer Berson aus den unteren und niederen Ständen zur The verbinden will."

wesentliche Bedingung der Pflichtmäßigkeit der Cheschließung. Soll ja eine Ungleichheit des Standes stattfinden durfen, so mag allenfalls der Mann seinem Stande nach über der Frau fteben. Das Umge= kebrte ist in weit höherem Grade vom Nebel, da bei dem höheren Stande und, im Zusammenhange damit, der höheren Bildung der Frau die durchaus zu fordernde Unterordnung dieser unter den Mann höchst schwierig, und eine völlige Umkehrung des richtigen Berhältnisses der Chegatten zu einander beinahe unvermeidlich wird. Wiewohl auch in jenem gunstigeren Falle leicht zu viel gerechnet werden mag auf die Bildungsfähigkeit der Frau und auf die She als eine Bildungsschule für sie.\*) Ja selbst wenn in dieser Sinsicht die Rechnung zutrifft. fehlt doch nichts desto weniger, eben vermöge ihres Zutreffens, der Bildung eines solchen Gatten diejenige Driginalität und Selbstständigkeit gegenüber von der des andern, ohne welche das eigenthümliche eheliche Verhältniß, nach seiner persönlichen Seite, unmöglich ist. Das ift immer eine der allergefährlichsten Klippen für das Glück der She und die Treue in ihr, wenn der eine der Gatten den andern geistig nicht befriedigt. Wenn aber so die Ungleichheit des Standes als ein Hinderniß der pflichtmäßigen Cheschließung aufgestellt wird, so will dieß ausdrücklich nur von der wirklichen Ungleichheit verstan= den werden, nicht von der bloß angeblichen und nur konventionell angenommenen. Die wirkliche Ungleichheit des Standes aber ift nur diejenige, welche eine wesentliche, d. h. eine qualitative Differenz der Gebildetheit mit sich führt, und eine derartige gibt es nur sofern die Gebildetheit immer Gebildetheit entweder überwiegend des somatischen Organismus oder überwiegend des psychischen ist. (§. 165.) Dieser Unterschied zieht eine wirkliche Scheidewand, die auch das Konnubium aufhebt; seine Linie fällt aber keineswegs bestimmt zu= sammen mit einer der Grenzlinien, welche in unserem Gemeinwesen die verschiedenen politischen Stände von einander absondern. Ueberdieß ftumpfen sich im Fortgang der sittlichen Entwickelung diese Scheides

<sup>\*)</sup> Reinhard, III., ©. 393. f.: "Einen noch ungebildeten Gatten mit sich zu verbinden, um ihn, wie man spricht. besser nach seiner Hand ziehen zu können, ist unverständig. Der Chestand ist nicht die Berkassung, wo man erst Bildung erhalten, sondern wo man sie beweisen und auch Kindern mit = theilen sou."

linien immer mehr ab, eben infolge des immer weiteren Um sich greisens der Bildung. In demselben Verhältniß verliert dann natürslich die Ungleichheit des politischen Standes auch für die She ihre Bedeutung. Sine besondere Kategorie bilden die eigentlichen Mißsheirathen, da, wo der Staat für gewisse Klassen seiner Angehörigen nur Shen zwischen Sbendürtigen für in rechtlicher Beziehung vollkommen gültig anerkennt. Diese staatliche Sinrichtung kann sittlich nur auf besonderen Entwickelungsstusen der politischen Gemeinschaft gerechtsertigt werden, und es muß deßhalb die Tendenz auf ihre allmähliche Wiederauschedung gehen.\*) So lange sie aber noch fortsbesteht, kann es für den Sinzelnen unter Umständen Pflicht werden, um die richtige Wahl des Gatten tressen zu können, auf seine politischen Vorrechte zu verzichten.

Unm. 1. Treffend behandelt ben im Baragraphen besprochenen Bunkt Fichte, Naturrecht, S. 333. f. (B. III.) Er fcreibt bier: "Aus ber wahren Ungleichheit bes Standes folgt Ungleichheit ber Erziehung, völlige Berschiedenheit des ganzen Steenkreises, Richtpaffen in die Ge= fellschaften, in welchen der andere Theil allein leben fann; und da= burch wird eine Che, eine böllige Bereinigung ber Bergen und Seelen in Eins, eine mahre Gleichheit beiber schlechterbings unmöglich gemacht: das Berhältniß wird nothwendig ein Konkubinat, das von der einen Seite nur die Befriedigung des Eigennutes, von der anderen nur bie bes Geschlechtstriebes zum Zwecke hat. So etwas fann ber Staat fich nie für eine dauernde Che ausgeben laffen, noch es, als eine folche, anerkennen. Es gibt aber von Natur nur zwei verschiedene Stände: einen folden, ber nur feinen Körper für mechanische Arbeit, und einen folden, der seinen Geift vorzüglich ausbildet. Zwischen diesen beiden Ständen gibt es eine mahre Mefalliance; und außer biefer gibt es feine."

Anm. 2. Ueber bie eigentliche Mißheirath gibt Schleier= macher bas die Frage erschöpfende, Chr. Sitte, S. 363. f.: In Staaten, wo die Differenz zwischen den Ständen sehr fest gehalten wird, sinden wir den Begriff der Mißheirath, d. h. sie erkennen nur Chen zwischen Sbenbürtigen als bürgerlich vollkommen gültige an, und in den übrigen wird der bürgerliche Werth der Nachkommen deteriorirt.

<sup>\*)</sup> S. auch Stahl, Philos. bes Rechts, II., 2, S. 100. (2. A.)

§. 1086.

Entsteht nun Zwiespalt zwischen ben Grenzen, bie in biefer Beziehung ber Staat ftedt, und bem, was in ber einzelnen Berfon vorgebt: fo ift bas freilich ein Zeichen, bag bie politischen Ginrichtungen einer Nenderung entgegen geben, aber fo lange fie nicht geandert find, gibt es boch Rollifionen. Gine objektiv allgemeine Regel kann aber wieber nicht aufgestellt werben, sonbern jeber ift auf fein Gewiffen zu Es fann Giner sagen: Es liegt mir gar nichts baran. daß meine Kinder Vorrechte haben, die doch einmal, mag ich es er= leben ober nicht, verschwinden werden. Ich folge also meiner Neigung. und schließe die Ehe mit ber Berson aus niederem Stande. Denn fo wird vollständige Bereinigung aller Kräfte ben Kindern biejenige religiöse und sittliche Erziehung sichern, ohne welche boch alles Uebrige nichts ift. Ein Anderer aber fann fagen: Alle meine Berhältniffe find fo verwachsen mit meinem Stande, bag ich feine Che schliegen fann, die mir nicht gestattet, auch meine Rinder für ihn zu erziehen. In beiben fann bas Gewiffen burchaus unverlett bleiben, und Rolli= fion wird gar nicht eintreten, wenn der Gine sich schon ebe die Rei= gung in ihm entstand, beffen bewußt war, bag er an feinem Stande nicht hängt, und ber Andere fich nie in Berührungen bringt, die ihn eine Neigung könnten faffen laffen, ber er boch nicht folgen fann. Aber freilich wenn ber Gine erft mit bem Entstehen ber Neigung zeigt, wie wenig ihm an seinem Stande liegt, und wenn ber Undere boch gur Reigung fommt zu einer ihm nicht ebenbürtigen Berfon, und ihm nun die Bahl ichwer fällt: bann ift längst bas Gewiffen verlett; benn der eine hat politische Berhältnisse länger gehegt als er sittlicher= weise gesollt hätte, und ber andere hängt weber fest genug an seinen politischen Berhältnissen noch an seiner Neigung. — — Es muß jebem frei steben, auf seine politischen Berhältniffe Bergicht zu leiften, um fein Gewiffen nicht zu verlegen."

§. 1086. Da die She wesentlich ein religiöses Verhältniß ist (§. 329.), und auch im Staate und in der Kirche ausdrücklich als ein solches behandelt wird: so kann bei der Eingehung derselben das religiöse und kirchliche Vekenntniß der Nupturienten sittlich kein gleichgültiger Punkt sein. Die Differenz der Religion selbst ist unläugdar ein entschiedenes Hinderniß pflichtmäßiger Speschließung (wiewohl freilich nicht ein Grund zur Annullirung der She); denn daß Personen verschiedener Religion sich ehelichen, setzt bei ihnen entweder die Verkennung des der She wesentlichen religiösen Charakters

V.

und völlige Janorirung des religiösen Charakters des Familienlebens oder völlige Gleichgültigkeit gegen die Frömmigkeit voraus. Natur der Sache nach wird in der Regel beides zusammenwirken. Bei dem seines Christenthumes sich irgend klar bewußten Christen kann gar keine Reigung zu einer nichtchristlichen Person entstehen\*), wiewohl allerdings umgekehrt bei dem Nichtchriften eine Neigung zum Christen. Doch wird auch bei dem Nichtchristen diese Neigung zum Christen, wenn sie eine wirklich persönliche ift, immer schon zugleich unentwickelterweise eine Neigung zum Christenthum miteinschließen. Daher ist auch der einzig denkbare Fall, in welchem der Christ mit einem Nichtdriften eine vollständig pflichtmäßige Che eingeben kann, der, wenn er bei entschiedener individueller Neigung zu einem nichtdriftlichen Individuum des anderen Geschlechtes mit Sicherheit die Neberzeugung haben kann, daß er dasselbe durch seine eheliche Verbindung mit ihm zum Chriftenthum hinüberführen werde, und vollends etwa auch noch, daß es grade nur auf diesem Wege zum Glauben an den Erlöser werde befehrt werden können. Bei der Unzuläfsigkeit aller Vorausberechnung in diesen Dingen (1 Cor. 7, 16) bleibt indeß auch eine solche Cheschließung immer noch sehr mißlich.\*\*) Sehr ordnungsmäßig kann sie aber in dem speciellen Falle stattfinden, wenn ein Chrift völlig isolirt unter einer nichtchriftlichen Bevölkerung lebt. Sogar in diesem Falle wird übrigens, wegen des wesentlichen Unterschiedes des Gattenverhältnisses auf Seiten jedes der beiden Geschlechter, die Verbindung einer Christin mit einem Nichtchristen Bedenken unterliegen, welche der eines Christen mit einer Nichtchriftin fremd sind. Freilich kann man auch wieder nicht den Sat aufstellen, daß unter der Voraussetzung religiösen Indifferentismus eine Che pflichtmäßigerweise überhaupt nicht könne geschlossen werden. Denn nur so viel ift mahr, daß der in religiöser Beziehung nicht indifferentistisch ge= stimmte pflichtmäßigerweise mit einer Person von anderer Religion

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 172.: "Bom christlichen Standpunkte aus kann keine Neigung entstehen zu einer unchristlichen Hälfte. Die Kirche sprach doch keinen Kanon dagegen aus. — Das Borkommen ist Maß der Gleichgültigkeit nur in dem Berhältniß als der Gegensatz noch ftark gespannt ist."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 355. f.

§. 1086. 51

eine eheliche Verbindung nicht anknüpfen könne, ja auch nicht einmal mit einer religiös indifferentistischen; keineswegs aber gilt eben bieß auch von dem religiös Indifferentistischen selbst, der ja sonst schon als solcher durch die Pflicht zum Cölibat verurtheilt sein würde. Am allermeisten aber kann es als ordnungswidrig erscheinen, wenn zwei Personen von verschiedener Religion, die beide gegen die Religion. mindestens gegen ihre eigene im Unterschiede von andern, gleichgültig find, sich verheirathen. Wollte man etwa zur Bedingung ihrer Berehelichung machen, daß der eine äußerlich zur Religion des andern übertrete, was ja um so füglicher geschehen könne, da doch faktisch ein Unterschied der Religion unter ihnen nicht stattfinde\*): so bieße das ihnen eine sittliche Unwürdigkeit zumuthen. Wo also Versonen von verschiedener Religion auf der Basis gemeinsamen Religionsindifferentismus eine Che schließen, da wird diese freilich eine sehr unvollkommene sein mussen, aber eine völlig pflichtmäßige kann ihre Schließung nichts desto weniger gar wohl sein. Wenn der Staat folden Ehen entgegentritt, so ist dieß um so unbilliger, je mehr einer= seits die in der Christenheit lebenden Nichtchristen, z. B. unsere Juden, zum großen Theil nach der sittlichen Seite ihres Lebens hin bereits thatsächlich, wenn auch unbewußterweise, christianisirt sind, und andererseits unter den Christen in weiten Kreisen das Bewußtsein um die religiöse (und mithin auch um die kirchliche) Seite ihres Christen= thumes ganz abgeschwächt ift. Der Staat kann, als driftlicher, freilich solche Ehen immer nur mißbilligen, und sie also auch eben nur zulassen, und er hat die Pflicht, in Beziehung auf sie Vorkehrungen zu treffen, um die Wohlordnung des Familienlebens gegen Störungen durch sie zu sichern\*\*); aber verbieten darf er sie

<sup>\*)</sup> Ctwas dieser Art scheint Baumgarten-Crusius, S. 387., zu meinen.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Marheineke, S. 502. f., wo es von der Heirath zwischen Christen und Juden heißt: "Aus dem bürgerlichen Nechtsprincip, nach welschem auch die Juden Staatsbürger sind, erhebt sich dagegen kein Hinderniß. Sin anderes ist die sittliche Betrachtung und ob der Staat sein eigenes Lebensselement, welches er am christlichen Glauben hat, jedem andern gleichzustellen sich entschließen kann. Andererseits mit Berboten in das, worin auch die individuelle Empfindung ihr Recht hat, einzugreisen, steht dem Staate nicht zu. Es scheint daher in diesen immer noch seltenen Fällen der ehelichen Berbins

52 §. 1086.

nicht.\*) Das aber versteht sich natürlich ganz von selbst, daß eine kirchliche Einsegnung solcher Ehen eine Unmöglichkeit ist, und der Staat keiner der beiden Religionsgemeinschaften, denen die Nuptusienten angehören, eine solche Einsegnung anmuthen kann.\*\*) Der Staat kann also solche Ehen freilich nur in dem Falle zulassen, wenn er auch eine bloß politische Ehebestätigung kennt und anerskennt. (S. unten §. 1088.)

Aus bem N. T. läßt sich ein Beweis für die unbebingte Pflichtwidrigkeit der Chen zwischen Chriften und Richtchriften nicht führen. Das er zugig 1 Cor. 7, 39 ift zweifelhafter Ausleaung, die Stellen Ap. B. 15, 20 und 2 Cor. 6, 14 aber find diefer Frage gang fremd. Ebenso wenig läßt fich aber auch aus 1 Cor. 7, 12-16 die Buläffigfeit folder Chen ableiten. Es folgt aus diefer Stelle nur, daß fie einer Nichtigkeitserklärung nicht unterliegen konnen. S. überhaupt Reinhard, III., S. 385-386., Flatt, S. 576., be Wette, III., S. 216. f., v. Ammon, III., 2, S. 165-167. Luther ift in diesem Punkte von vornherein äußerst libergl. De captivitate Babylon Eccles., S. 123. (B. 19. b. Wald, A.), schreibt er: "Ich will auch nicht verwilligen in die hindernisse, die fie nennen die Ungleichheit der Religion, daß weder bloger Dinge noch mit Für= wendung, daß Giner fonne zum Glauben befehrt werden, zugelaffen fei, eine Ungetaufte zur Che zu nehmen. Wer hat bas verboten? Gott ober ein Mensch? Wer hat dem Menschen die Gewalt gegeben, folde Che zu verbieten? - Patricius, ber Beibe, hat zur Che genommen Monikam, die Mutter St. Augustini, eine Chriftin; warum follte das auch nicht heutiges Tages jugelaffen sein?" Selbst Rein= hard, III., S. 385. f., ichreibt: "Daß eine Che, welche ein drift= licher Gatte mit einem nichtdriftlichen schließen wollte, an fich betrachtet, feineswegs unrechtmäßig fein wurde, erhellet nicht bloß aus ber Natur ber ehelichen Berbindung, beren sämmtliche" (?) "Zwecke bei einer

bung eines Christen mit einer nichtdriftlichen Person von Seiten des Staates nur nothwendig zu sein, seine Misbilligung derselben durch Erschwerung derselben auszudrücken, und da die Folgen besonders sich in die Familienverhältnisse erstrecken, mit Recht fordern zu können, daß nicht nur beiderseitige Eltern, sondern auch die Geschwister dabei ein Beto ausüben können."

<sup>\*)</sup> Wie de Wette, III., S. 215. f., will.

<sup>\*\*)</sup> Shleiermacher, Chr. Sitte, S. 354. f.

§. 1087. 53

solchen She noch immer erreicht werden könnten; sondern es läßt sich auch aus der Entscheidung, welche Paulus 1 Cor. 7, 12—16 über bereits bestehende Shen dieser Art gibt, mit völligem Rechte folgern."

§. 1087. Schwieriger wird unsere Frage, wenn es sich bei ihr nicht um eine Differenz der Religionen selbst handelt, sondern nur um eine Differenz der Kirchen oder Konfessionen innerhalb des Christenthumes, insbesondere um die Differenz zwischen der evangelischen und der katholischen Konfession, also um die s. a. ae= mischten Chen.\*) Dabei kann der Fall nicht erft in Frage kommen, wo beiden Theilen entweder das chriftliche oder sogar das religiöse Interesse überhaupt mangelt, sie also in Wahrheit gar keiner Kirche angehören, und folglich auch die Verschiedenheit ihrer Konfession eine bloß scheinbare ift. Denn in diesem Falle gilt ganz das im vorigen Paragraphe von religiös indifferentistischen Nupturienten verschiedener Religionen gesagte. Auch da würde eine gemischte She keinem Bedenken unterliegen können, wo die Differenz zwischen unserer Kirche und der katholischen für beide Theile nicht zu klarem Bewußtsein gekommen wäre; nur daß dieß, zumal bei dem heutigen Stande der Dinge, nicht wohl anders hätte geschehen können als infolge einer schwer zu verantwortenden Sorglosigkeit, die sich kaum von religiöser Gleichgültigkeit unterscheiden lassen wird. In der That wäre die Trennung zwischen beiden Kirchen unzweideutig im Verschwinden begriffen, so würden solche Eben völlig untadelhaft sein, ja vielmehr empfehlenswerth, eben als ein wirksames Mittel, um jene Scheidung vollends aufzuheben. Aber diese Voraussetzung gilt in unserer Zeit durchaus nicht, in welcher der Zwiespalt zwischen der evangelischen Kirche und der katholischen vielmehr in voller Blüthe steht. So lange es so bestellt ist, kann es auch bei dem evangelischen Christen kein wirklich seiner selbst bewußtes driftliches Interesse geben, das nicht zugleich nicht etwa nur ein kirchliches überhaupt, sondern auch bestimmt ein konfessionell kirchliches wäre. Und so erscheint nur in dem einzigen Falle die Pflichtmäßigkeit der Verehelichung eines Proteftanten mit einem Katholiken als auf Seiten des ersteren völlig unzweis

<sup>\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 356-359. Beil., S. 173.

felhaft, wenn der andere bei lebendigem driftlichem und religiösem Interesse bereits eine so unzweideutige Hinneigung zum evangelischen Christenthum zeigt, daß mit Sicherheit angenommen werden darf, er werde, wenn ihm das Leben mit dem evangelischen Gatten die unmittelbare flare Anschauung desselben gewähren werde, ausgesprochenermaßen zur evangelischen Kirche herübertreten. Von diesem Falle abgesehen kann in dem Protestanten, wenn er ein wirklich lebendiges Glied seiner Kirche ist, pflichtmäßigerweise schon gar keine eheliche Neigung zu einem Katholiken entstehen. Denn er kann im Berhältniß zu diesem unmöglich auch die specifische religiöse Wahlverwandtschaft empfinden, die er als eine Bedingung der rechten Che erkennen muß. Er kann es, dem bereits Bemerkten zufolge, am allerwenigsten, wenn der katholische Theil kirchlich und konfessionell gleichgültig ist: denn so lange die Kirche noch ein wesentliches Bedürfniß ist, und dabei nur in einer Vielheit von getrennten Kirchen existirt, kann es ein gesundes religiöses dristliches Interesse nicht geben, das nicht zu= gleich ein kirchliches, und zwar ein konfessionell kirchliches ist. Er kann es aber auch nicht, wenn jener eifrig an seiner Konfession balt. Eine wahre Gemeinschaft der Frömmigkeit können nämlich in diesem letteren Falle beide Theile nicht hoffen von ihrer Che. Sie könnten es ja nur in der Art, daß jeder von Beiden, an seiner Kirche fest hangend, überzeugt wäre, er würde den Andern zu sich herüberziehen. Diese Ueberzeugung fann aber bei der angenommenen Sachlage keinem von Beiden verständigerweise entstehen. Es ist der Stand der Dinge hier gar nicht etwa derfelbe wie zwischen evangelischen Christen, die bei ihrer kirchlichen Einheit in verschiedene religiöse Richtungen aus einander gehen\*), wenn anders sie nur Beide ein wirklich lebendiges religiöses Interesse haben, was ja bier durchweg die Voraussetzung ist. Denn sind diese religiösen Differenzen eigentliche ausgesprochene Gegensätze, so versteht es sich von selbst, daß eine pflichtmäßige Wahl-

<sup>\*)</sup> Wie Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 357., annimmt. Nur was die Differenzen innerhalb des evangelischen Chriftenthumes angeht, ist seine Behauptung richtig, daß es "dem Charakter unserer Kirche angemessen, nicht die verschiedenen Anschauungsweisen zu isoliren, sondern sie eben in Berührung mit einander zu bringen, was doch nur dann von Erfolg sein könne, wenn auch das häusliche Leben daran Theil hat."

§. 1087. 55

anziehung bei ihnen nicht möglich ift; find fie aber dieß nicht, so bilden sie deßhalb kein wirkliches Hinderniß in dieser Beziehung, weil fie ja doch innerhalb derselben Stufe des Christenthumes verfiren, und also vermittelbar sind, während Protestantismus und Katholicismus verschiedene Stufen des Christenthumes bilden, folglich aber auch nicht mit einander können vermittelt werden. Ebenso wenig ist aber auch zu begreifen, wie ein solcher evangelischer Christ, wie er hier gedacht wird, beim Hinblick auf die Erziehung der zu hoffenden Kinder die Freudigkeit zur Schließung der Che mit einem Katholiken follte finden können. Denn die religiose Erziehung dieser Kinder kann ihm doch nicht gleichgültig sein, und er darf unter keiner Bedingung auf seine Theilnahme an ihr verzichten; daß aber ihr Gelingen durch das wirkliche Zusammenwirken beider Eltern zu ihr und bei ihr bedingt ist, liegt auf der Hand. Ist nun der katholische Theil konfessionell gleichgültig: so fällt die Möglichkeit eines solchen Zusammenwirkens ganz von selbst weg. Aber auch den anderen Fall gesett, daß jener Theil berglich an seiner Kirche hält, läßt sie sich nicht absehen. Wollte nämlich jeder der beiden Gatten ausgesprochenerweise in seiner konfessionellen Richtung auf die Frömmigkeit der Kinder wirken, so müßte dieß bei diesen letteren die äußerste Berwirrung zur Folge haben. Nun klingt es freilich sehr scheinbar, wenn man fagt, dieß dürfe eben nicht geschehen, sondern beide Eltern müßten bloß allgemein driftlich, nicht protestantisch und nicht katholisch, auf die Kinder einwirken, sie müßten sich darauf beschränken, von dem Punkte der driftlichen Frömmigkeit, der ihnen beiden gemeinsam ift, aus auf die Erweckung und Erziehung der Frömmigkeit der Kinder zu wirken, und ihre Einwirkung auf diese musse es dahin absehen, in ihnen eine so freie Entwickelung der driftlichen Frömmigkeit in ben Gang zu bringen, daß sie einst, mündig geworden, mit völliger Sicherheit selbst wählen können zwischen den verschiedenen Konfessionen ber beiden Eltern, und zwar ohne daß ihr Verhältniß zu den Eltern und das der Eltern zu einander gestört werde. Aber ist dieß Verfahren denn auch wirklich ausführbar? zumal auf Seiten des katholischen Theiles? Wir mussen es bezweifeln. Und selbst die Ausführbarkeit angenommen: wäre es denn in der That ein wirklich pflichtmäßiges? Der entschiedene Katholik könnte es augenscheinlich von seinem Standpunkte aus nicht verantworten. Aber auch der Protestant nicht. Es ift auch von ihm, so lange ihm der Protestantismus eine wesentlich höhere Stufe des Chriftenthumes ift als der Ratholicismus, pflichtvergessen, wenn er absichtlich dahin wirkt, seinen Kindern die moralische Möglichkeit zu eröffnen, sich für die katholische Rirche zu entscheiden, noch dazu in einem Lebenszeitpunkte, in welchem jede Entscheidung in diesen Dingen der Gefahr eines Sich vergreifens fo fehr ausgesett ift. Daß ein aufrichtiger Protestant vollends ein ausdrückliches Versprechen, die zu erhoffenden Kinder in der katholi= schen Konfession erziehen zu lassen, pflichtmäßigerweise nicht geben kann. versteht sich ganz von selbst. Gleichwohl können alle diese Momente doch ein Berbot gemischter Eben, es sei ein kirchliches oder ein politisches, nicht begründen. Denn die Zahl der konfessionell Indifferenten ift nun einmal thatsächlich in beiden Kirchen sehr groß\*), und diese können, wie schon gesagt wurde, unter einander durchaus pflichtmäßigerweise gemischte Eben eingeben \*\*); diesen gegenüber wäre also ein solches Verbot ein entschiedenes Unrecht. Sodann aber murde dieß Berbot überall da, wo beide Kirchen lokal bei einander bestehen. konsequenterweise zwischen den Angehörigen derselben den geselligen Verkehr und jede Gemeinschaft des Familienlebens aufheben; denn das gesellige Leben ist unvermeidlich der Boden, auf dem die geschlecht= lichen Neigungen sich entwickeln. Dieß käme aber einer Aufhebung der politischen Gemeinschaft überhaupt gleich, und müßte zerstörend auf den Staat wirken. Dieser wird überall da, wo er eine gemischte Bevölkerung in sich befaßt, die gemischten Shen grade begünstigen muffen, als ein besonders wirksames Mittel, um unter seinen Unterthanen die Disharmonie auszugleichen, welche so leicht die Folge des firdlichen Gegensates ift. Wie sie denn auch, unter einem allgemeineren Gesichtspunkte betrachtet, wesentlich mitwirken können zur Geltendmachung der sittlichen driftlichen Gemeinschaft gegen die rein religiöse, d. h. die kirchliche driftliche Gemeinschaft. sofern diese fich als die alleinige driftliche Gemeinschaft angesehen

<sup>\*)</sup> Bgl. de Wette, III., S. 217.

<sup>\*\*)</sup> Ungeachtet Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 357., grade das Gegenstheil als gang von felbst ungweifelhaft ansieht.

§. 1087. 57

haben will.\*) Die evangelische Kirche dagegen kann sie nicht begunfligen, fie muß vielmehr fich bemühen, fie möglichft abzuftellen, weil sie immer unvollkommene Shen sind. Auch wo sie zwischen Religionsindifferentisten geschlossen werden, kann unsere Kirche sie doch nur ungern seben, weil sie ja hoffen muß, der protestantische Theil werde späterhin aus seinem religiösen und firchlichen Schlummer wieder erwachen, in welchem Fall ihm dann aber in der verschiedenen Konfession seines Gatten eigenthümliche Erschwerungen seiner Frommigkeit und Kirchlichkeit in den Weg treten würden. Bei dem Mangel wirklicher Reciprocität auf Seiten der katholischen Kirche in Ansehung der Koncessionen Seitens des protestantischen Theiles, befindet sich dieser in einer solchen Che immer bis auf einen gewissen Punkt in der Ge= fangenschaft der katholischen Kirche, und so läuft die protestantische Kirche bei den gemischten Ehen immer Gefahr. \*\*) Um desto weniger kann sie für dieselben gestimmt sein. "Wo aber die katholische Kirche die Forderung macht, daß alle Kinder in gemischten Eben katholisch werden, da darf die evangelische solche Eben gar nicht zugeben, wenn sie doch offenbar nicht zugeben darf, daß eines ihrer Glieder einer katholischen Anforderung folgt, die das Bekenntniß in sich schließt, es balte für seine Kinder die katholische Kirche für besser als die evangelische."\*\*\*) Die Bestimmung wegen der religiösen Erziehung der Kinder ist überhaupt der allerschwierigste Punkt bei den gemischten Chen. Gine Vereinigung über dieselbe muß jedenfalls ichon vor der Schließung der Che selbst getroffen werden. Der Staat, und ebenso auch die Kirche, kann hierüber den Nupturienten kein bindendes Geset auflegen ohne Beeinträchtigung ihrer Religionsfreiheit. Die von ihm

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 429.: "Es wird niemandem entsgehen, daß auf diese Weise alle Gemeinschaft des verbreitenden Handless, das von dem unmittelbaren Kirchenverbande gelöst ift, eine Analogie hat mit den gemischen Ehen."

<sup>\*\*)</sup> Marheinete, S. 505.

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 357. Er fügt unmittelbar hinzu: "Freilich werden die Staaten den evangelischen Geiftlichen das Recht nicht zugestehen wollen, nach dieser Regel zu versahren, wiewohl sie es den katholischen nicht absprechen; aber es wird doch nur alles auf den Ernst ankommen, mit dem die evangelische Kirche die Sache nimmt."

aufgestellten gesetzlichen Lorschriften können sich lediglich auf den Fall beziehen, daß jene sich nicht unter sich verftändigen können.\*) Die Eltern muffen in Beziehung auf die chriftliche Konfession die Kinder fo erziehen können, wie sie fich darüber zu einigen im Stande find, und die Kinder muffen, wenn sie mundig geworden sind, und von dem eigenthümlichen Wesen beider Kirchen eine Anschauung bekommen haben, sich frei nach ihrer besten Ueberzeugung für die eine oder die andere entscheiden können. Nur dafür hat der Staat um= sichtige Sorge zu tragen, daß der Gewissensfreiheit keines von beiden Theilen irgendwie vom andern ein Zwang angethan werden könne. Die Bereinbarung der Eltern aber angehend ist hier immer die natürlichste die, bei der Erziehung der Kinder so viel als möglich mit dem gemeinsam Chriftlichen anzuheben, und in Ansehung der Konfession in einem driftlichen Familienleben die eigene Entschließung der Kinder möglichst ungestört und selbstständig reifen zu lassen. Etwas Gewaates bleibt es sonach allezeit für den evangelischen Christen, eine gemischte Ebe einzugehen \*\*), besonders wenn etwa die beiden Konfesfionen auch nicht dieselben politischen Rechte genießen \*\*\*), und deß= balb ist es für Jeden, der sich zu einer solchen Che hingezogen fühlt, beilige Pflicht, die sittlichen Schwierigkeiten, welche sie mit sich bringt, ernstlich zu erwägen, so wie es die Pflicht der Eltern, Erzieher, Seelforger und Freunde ift, einem solchen mit Rath und Warnung ge= wissenhaft zur Seite zu steben. +)

Unm. Sehr entschieden spricht fich hirscher gegen die gemischten Ehen aus. Er schreibt III., S. 490.: "Chen zwischen Gatten ber-

<sup>\*)</sup> Bu viel gesagt ist in Schleiermacher's (Chr. Sitte, Beil., S. 173.) Sat: "Bon Entscheidungen bes bürgerlichen Gesetzes soll hier kein Gebrauch gemacht werben nach 1 Cor. 6, 5. 6." Die angezogene Schriftelle leibet auf bas Berhältniß bes Christen zu einem chriftlichen Staat und einer chriftlichen Staat und einer chriftlichen Staat gesetzebung keine Anwendung.

<sup>\*\*)</sup> Selbst v. Ammon, ungeachtet er sagt, "nur der religiöse Wahnsinn verbiete" die gemischten Shen (III., 1, S. 169.) erksärt nichts desto weniger: "Es bleibt immer ein Wagniß, in der ersten auswallenden Neigung über die kirchliche Ungleichheit des Berlobten hinweg zu sehen, die in der Folge oft eine Quelle unsäglicher Leiden wird." (III., 2, S. 166.)

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Reinhard, III., S. 390.

<sup>†)</sup> be Wette, III., S. 218.

§. 1088. 59

schiebener Konfession (gemischte Ehen) haben ein Element in sich, welches sie nie und nimmer zu einer rechten Sinheit des Lebens kommen läßt; und nur eine äußerliche Auffassung der She kann diesen Berbindungen das Wort reden." S. 490—492. führt er dieß näher auß, und zum Schluß (S. 492.) sagt er: "Es ist vielleicht nicht Sine gemischte Ehe, in welcher (auch bei sonstigem friedlichem Zusammensein) die Gatten nach Jahren nicht die Ueberzeugung aussprechen, es wäre besser gewesen, wenn sie sich nicht gefunden hätten. Mir wenigstens ist keine andere bekannt. Es bleibt in ihrem Verhältnisse eine kranke, nie zu heilende Stelle." Dieß ist zu viel behauptet. Vgl. dagegen Merz, a. a. D., S. 137.

§. 1088. Die Che ist wesentlich wirkliche Che und ein normales sittliches Institut nur sofern sie ein eigentliches Rechtsverhältniß der Chegatten zu einander ist (§. 317.); die Schließung derselben muß daher wesentlich ein juridischer, und sofern er im eigentlichen Staate stattfindet, näher ein politischer Akt sein. Dhne die politische Bestätigung kann es, wo irgend schon eine staatliche Gemeinschaft vorhanden ist, eine pflichtmäßige Che nicht geben, und es liegt im sittlichen Interesse selbst, daß bei der Form der Sheschließung dieser wesentlich zu ihr gehörige Akt auch ausdrücklich hervortrete, wie denn auch offenbar heutiges Tages den zur Che Schreitenden dieser Schritt ganz vorzugsweise nach seiner Beziehung auf ihre Verhältnisse als Bürger des Staates als ein Moment von entschiedener sittlicher Bedeutung bewußt ift. Die politische Anerkennung darf also bei der Cheschließung wesentlich nicht fehlen. Dagegen ist die kirchliche Einsegnung, so angemessen sie auch ist, an sich, d. h. abgesehen von dem Verhältniß der Verlobten zu ihrer Kirche, kein wesentliches Moment der Cheschließung und keine Bedingung ihrer Pflichtmäßigkeit. Die f. g. Civilehe (d. h. die bloß politischerseits ausdrücklich ratificirte Che) ist an sich eine durchaus pflichtmäßige und, was damit gleichbedeutend ist, eine unzweifelhaft christliche. Denn so fest es auch steht, daß die She wesentlich auch ein religiöses Verhältniß und eine religiöse Institution ist (§. 329.), und daß folglich ihre Schließung wesentlich auch ein religiöser Akt sein muß: so liegt doch hierin an und für sich noch gar nicht die Forderung, daß ein kirchlicher Akt dieselbe begleite. Der religiöse

Aft kann bei der Cheschließung an fich sehr wohl unmittelbar mit dem politischen verschmolzen sein; die politische Trauung kann sehr wohl ausdrücklich zugleich als ein religiöser, und zwar in dem driftlichen Staat als ein driftlich religiöser gestaltet sein\*), grade wie bei der Eidesabnahme vor Gericht derfelbe Fall ftattfindet. Denn der Staat ift grade ebenso wesentlich religios und eine religiose Inftitution wie die Kirche, und der driftliche Staat insbesondere ift grade ebenso wesentlich eine driftlich-religiöse Gemeinschaft und Institution wie die driftliche Kirche. Nur muß freilich bei der reinen Civilebe eben dieß bestimmt gefordert werden, daß die politische Trauung aus= brücklich als ein zugleich wesentlich religiöser Akt eingerichtet werde. Daß dieß ebensogut möglich ift als bei dem, in dieser Hinsicht der Cheschließung ganz parallelen, Gide schon längst so geordnet ift, kann nur das Borurtheil beanstanden, das nun einmal gewöhnt ift, das Religiöse nicht anders denken zu können denn als Kirchliches. Db eine folde Einrichtung zweckmäßig und wünschenswerth sei, ist eine andere Frage. Daß wir bei ihr um alle die schaalen Traureden kommen würden, und auch um die wirklich guten, die dennoch unvermeidlich allemal weit zurückbleiben hinter dem hohen Ernst des Objektiven an dem Akt der Schließung des Chebundes, und grade den Frömmsten doch nur stören können, und uns genügen lassen müßten an einem, eben in seiner Schweigsamkeit und erhabenen Einfalt so gewaltigen Formular: das würde freilich nicht für ihre Verneinung sprechen; nichts desto weniger aber verneinen wir sie im Allgemeinen für die Gegenwart entschieden. Bei dem jest so häufigen Konflikte der konfessionellen Ueberzeugungen in den Chesachen und dem auch nicht seltenen Widerspruch der individuellen Ueberzeugung einzelner Aleriker der evangelischen Kirche gegen unsere jepige bürgerliche Chegesetzgebung wird übrigens die ausnahmsweise Zulassung der Civiltrauung das einzige Auskunftsmittel sein \*\*); nur muß, wenn man

<sup>\*)</sup> Keineswegs also braucht bei ber bloß bürgerlichen Geschließung bie Ehe, wie Marheineke (S. 496.) dafür hält, "als ein rein bürgerlicher Akt" angesehen zu werden, "als eine Formalität, durch die der bürgerlichen Geschegebung ein Genüge geleistet wird, welche, wie der Code Napoleon, dergleichen Bestimmungen enthält."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Thiersch, Borlesungen über Kathol. und Protest., II., S. 308 bis 310., der "eine substidiare Zulassung der Civilehe in einzelnen Fällen" für

§. 1088.

sich zu demselben versteht, der Civiltrauung die ausgesprochene Form einer wesentlich zugleich religiösen, und zwar bestimmt driftlich religiösen (nur nicht auch schon kirchlich oder konfessionell driftlichen) Handlung gegeben werden. So wenig biernach die Aflichtmäßigkeit und insbesondere die Christlichkeit der Cheschließung an sich durch die kirchliche Einsegnung des Ehebundes bedingt ist\*): so ift es doch für die Berlobten vermöge ihres Berhältniffes gu ihrer Kirche unzweideutige Pflicht, von diefer jene Ginsegnung nach = jusuchen. Die Kirche muß billig von ihren Angehörigen erwarten. daß sie einen solchen Schritt wie die Eingebung der Ebe nicht anders werden thun wollen als zugleich als Glieder ihrer Kirche und in der ausdrücklich bethätigten Gemeinschaft mit ihr, sonach auch nur mit dem bestimmten Beirath und Segen derfelben; sie kann Reinen, dem das Bedürfniß ihrer fürbittenden Segnung feiner Che fremd mare, als ihr echtes Glied anerkennen, und muß deßhalb als Bedingung nicht etwa der Gültigkeit der Che für sie als einer driftlichen, sondern der Fortdauer ihrer Anerkennung des Nup= turienten als eines ihrer Angehörigen, von allen ihren Gliedern fordern, daß sie ihre Che, so viel an ihnen liegt, nicht anders als unter Einholung der kirchlichen Einfegnung (wiewohl keineswegs etwa durch diese) schließen.

Unm. Bu den besonders entschiedenen Gegnern der Civilehe ge= hört Marheineke, S. 496. f.; wir finden aber in seiner Argu-

<sup>&</sup>quot;eine unabweisbare Nothwendigkeit" als Auskunfsmittel halt, da sich ber Staat nun einmal "die ganze Strenge driftlicher Grundsäte" nicht aneignen werbe.

<sup>\*)</sup> Dieß erkennt auch v. Ammon an, III., 2, S. 169—177. Bgl. Merz, S. 133., wo es u. A. heißt: "Der Protestant kann nicht zugeben, daß erst burch die segnende Hand des Priesters die She zu einem christlichen und sittesichen Institute werde (das ist alttestamentlich); ihm ist sie ein an sich und nicht erst durch die abstrakte Form der Kirche heiliger Bund." Nach Harleß S. 224., dagegen ist dem Christen "das Singehen der She ohne kirchliche Sinsegnung unmöglich und widernatürlich." Wie auffallend muß es ihm dann nicht sein, daß die alte Christenheit so lange nichts hiervon empfand! Die Gründe, durch welche der vortressliche Theologe seine Behauptung motivirt, lassen deutlich erkennen, daß diese auch bei ihm lediglich auf der Identiscirung von Christenthum und Kirche beruht, die mit einer kaum begreislichen Zähigskeit bei uns eingewurzelt ist.

mentation eine burchgängige Berschiebung ber Begriffe, um bie es fich hier handelt, was nach bem oben entwickelten von felbst in's Auge fpringt. Ihm zufolge "muß man die Schliegung ber Che als einen Alft ber Rirche wesentlich betrachten, wodurch fie erft in das wahrhaft fittliche Clement versett ift." "Die firchliche Trauung", fagt er, "ift Die Aufhebung ber persönlichen Liebe und ber elterlichen Buftimmung in bas absolute Clement ber Religion und hierburch erft bie Sanktion jener beiden Momente, die Deffentlichkeit berselben aber ift die Unerken= nung biefer Che sowohl von Seiten bes Staates als ber Kirche. Der Zwed ber firchlichen Ceremonie ist nicht eine vage Erbaulichkeit ober Die Beglaubigung bes burgerlichen Berhaltniffes, fondern bie firchliche Feierlichkeit ift ber Ausspruch bes fittlichen Geiftes ber driftlichen Rirche, wodurch die Berlobten erft mahrhaft mit einander verknüpft find, und erflärt wird, daß, mas fie gegenseitig und vor anderen Men= schen sich als Verlobte gelobt haben, nun auch vor Gott gelte und hiermit erft seine Wahrheit erreicht habe. Weil ohne firchliche Trauung es für bie Rirche feine mahre Che gibt, fo fann fie für ben Staat ein Gegenstand des Zwanges werden, wie die Taufe." Wenn Marheineke hinzusett : "Wenn erst bie Ausnahme geftattet ware, wurde ber Staat felbst ben Zerfall mit ber Kirche begünftigen, wie in ben Staaten, in benen die burgerliche Trauung genügt": fo legen die baierische Rheinpfalz, Rheinheffen und das protestantische Frankreich das Beugniß einer langjährigen Erfahrung bafür ab, bag bas Bestehen ber Civilehe an und für sich durchaus nicht die Umgehung der firchlichen Trauung zur Folge hat. In diefer Beziehung f. auch Thiersch, a. a. D., II., S. 309.

§. 1089. Die Pflichten der Ehegatten in ihrem Vershältniß zu einander sind, ganz allgemein ausgedrückt, in der Pflicht zusammengefaßt, sich treulich gegenseitig in dem Werk ihrer Selbsterziedung zur Tugend zu fördern. Sie sollen gemeinsam arbeiten an dem Werk ihrer Heiligung \*), natürlich also insbesondere auch an der Vollendung ihrer christlichen Frömmigkeit. \*\*) Und dazu bietet

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Pred., I., S. 575.: "Das höhere Ziel der chriftlichen Chegemeinschaft ist dieses, daß einer den anderen heilige und sich von ihm heiligen lasse."

<sup>\*\*)</sup> Marheineke, S. 516.: "Ift für bie gegenseitige Bilbung bes Geiftes und herzens überhaupt bie Ghe bie wohlthätigfte Schule, so ift fie bas gang

ihnen eben das eheliche Verhältniß, wenn sie nur daffelbe für diesen 3wed benuten wollen, die reichlichsten und gang eigenthümlich wirtfamen Mittel, Beranlassungen und Aufforderungen dar. \*) nur tritt in der She auch dem Gedankenloseren gar bald der Ernst des menschlichen Lebens unter die Augen, sondern die Chegatten haben auch ein unmittelbares Interesse, gegenseitig an ihrer sittlichen Ber= vollkommnung zu arbeiten. Einmal jeder an seiner eigenen schon um seines Lebensglücks willen, das ja so durchgreifend durch seinen ehelichen Frieden und durch sein eheliches Glück bedingt ist. Indem beide Chegatten von Anfang ihres Chestandes an gar wohl wissen, daß sie fündhafte Menschen sind, sucht jeder von beiden an sich bald möglichst diejenigen Fehler, Schwächen und Unvollkommenheiten. die grade seinem Gatten lästig sein und das Zusammenleben mit ihm ftören und erschweren mussen, zu entdecken, dann aber auch abzulegen, - und umgekehrt auch wieder grade diejenigen Eigenschaften an sich bervor = und auszubilden, die dem Gatten besonders erwünscht und für sein Verhältniß zu diesem vorzugsweise förderlich sind. Jeder von beiden Gatten, wenn sie sich lieben, bewacht so sich selbst streng in allen seinen inneren Gemüthsbewegungen und Aeußerungen aus diefem Gesichtspunkt, um dem bosen Feinde jeden Zugang zur Gefährdung des ehelichen Friedens verschlossen zu halten, und ist durchweg darauf bedacht, grade nur sein Bestes und Sdelstes dem Lebensgefähr= ten zuzuwenden. \*\*) Gleicherweise haben die Chegatten dann aber auch das natürlichste und würdigste Interesse, jeder um die sittliche Vervollkommnung des anderen sich zu bemühen, sowohl um die Heilung der sittlichen Gebrechen als um die immer höhere Vervollkommnung

besonbers für das, was der Gipfel aller wahren Bildung ift, für die chriftliche Weisheit und Frömmigkeit. Chriftliche Spegatten, deren Sinn auf den Ernst des Lebens gerichtet ift, heben sich gegenseitig und selbst unabsichtlich, auch ohne Scheinheiligkeit und Scheinsucht und ohne die würdige Heiterkeit des Lebens zu verschmähen, in die höhere Sphäre des Geistes hinauf, welche das Leben im christlichen Glauben ist."

<sup>\*)</sup> S. besonders hirscher, I., S. 276—281. Treffend schreibt Thomas Arnold (bei heint, S. 337.): "Die sicherften Mittel, eines Menschen sittliche haut sanft und sein Blut milbe zu machen, sind gewiß der häusliche Umgang in einer glücklichen She und Verkehr mit den Armen."

<sup>\*\*)</sup> Schwarz, II., S. 336. f.

der sittlichen Borzüge desselben, weil ja jeder den anderen liebt, und wünschen muß, ihn immer ungetrübter lieben zu können, weil er ihn als fich felbst betrachtet (Eph. 5, 33, vgl. B. 28-33.), und folglich auch seine Untugenden sowohl als seine Tugenden als seine eigenen, und weil er sich und die Seinigen unter den Fehlern des anderen leidend und durch die fittlichen Bollkommenheiten deffelben gefördert findet. Indem die Ebegatten so bewußtvoll und mit Absicht dabin arbeiten, sich gegenseitig in ibrer sittlichen Bervollkommnung zu fördern, so find ihnen nun dafür besonders gunftige Bedingungen und Mittel gegeben. Der Gatte übt der Natur des ehelichen Berhältnisses gemäß eine durchaus eigenthümliche Macht aus über den Gatten. Der beständige Umgang zweier zur nächsten Lebensgemeinschaft verbundenen Bersonen, zwischen denen vermöge ihrer gesammten geschlechtlich beftimmten Individualität eine specifische Wahlanziehung stattfindet, muß auf Beide einen durchgreifenden sittlichen Einfluß ausüben. In sehr verschiedener Weise, aber in gleichem Maße besitzen Beide eine unwiderstehliche Macht über einander. Der Mann an seiner natürlichen, finnlichen und geistigen Ueberlegenheit über die Frau, diese an ihrer Hingebung, an ihrer milden Bitte, an ihrer sprachlosen Thräne, an ihrem stillen Gram. Dazu rechne man die Länge der Zeit, in welcher die Chegatten zusammen leben und sich in einander einleben, den Reichthum der mannigfaltigsten und sittlich bedeutungsvollsten Situationen und die Möglichkeit, bei ihrer sittlichen Arbeit an einander jederzeit grade im rechten Augenblick einzugreifen. Die sittliche Beschaffenheit des Menschen offenbart sich in keinem anderen Berbältniß so rein und deutlich wie in der Che, weil sie ein Berhältniß des ganzen Menschen, nicht bloß einer einzelnen Seite an ihm ift. \*) Ebenso führt fie aber auch häufiger als irgend ein anderes Verhältniß Augenblicke herbei, in denen auch der sonst sittlich unbildsame wenigstens auf vorübergehende Beise bildsam ift, Augenblicke, da das sonst harte und ftörrische Gemüth einmal erweicht und gerührt ist, und der leichtser= tige und hochfahrende Sinn einmal erschüttert und niedergebeugt. Belcher Gatte fände für das gute Bort, das er für seinen Mitgatten im herzen trägt, nicht irgend einmal eine gunftige Stunde und Stim-

<sup>\*)</sup> be Wette, III., S. 234. f.

mung? Ja selbst ganz unwillkürlich und vermöge einer in dem ehe= lichen Verhältniß selbst, wenn es irgend wohl geordnet ist. liegenden inneren Nothwendigkeit fördert dasselbe die Sittlickeit der Chegatten. Ganz besonders liegen für sie in ihrem Verhältniß zu den Kindern ungemein nahe Veranlassungen zu ihrer eigenen sittlichen Reinigung und Ausbildung. Sie können in der Regel die Unarten der Kinder nicht strafen ohne ihre natürliche elterliche Schwachheit zu überwinden. Sie können nicht daran arbeiten, die Kinder zu tugendhaften Menichen, zu tugendhafteren als fie selbst sind, zu erziehen, ohne schon zu diesem Zweck sich Selbstbeherrschung aufzuerlegen und strenge Wachsamkeit über sich selbst, um jeden Ausbruch ihres Sigensinns, ihrer Laune und ihrer Leidenschaft zu unterdrücken, und es bei sich selbst auf eine gewisse Exemplarität der Tugend anzutragen. Ihr fortdauerndes Ueben und Wiederempfangen von Liebe in ihrem Verhält= niß zu den Kindern aber ift für sie eine stete und stille, aber böchst wirksame Schule der Liebe überhaupt, ohne welche unzählige Gemüther ganz verwildern mürden. Da die persönliche geschlechtliche Liebe das Fundament des gesammten ehelichen Verhältnisses ausmacht, so gehört zu der Sorge der Chegatten dafür, sich gegenseitig sittlich zu vervoll= kommnen, vor allen Dingen die Bedachtnahme darauf, jene ihre perfönliche Liebe zu einander immer vollständiger zu beiligen. Ift doch auch in der Ehe, wie in allen sittlichen Verhältnissen überhaupt, die persönliche Hochachtungswürdigkeit beider Theile für einander die Grundlage der Liebe und die Bedingung ihrer Haltbarkeit und Innigfeit. \*) Die Ebegatten müssen ihre persönliche Zuneigung zu einander je länger desto mehr reinigen nicht nur von aller noch ungeheiligten Sinnlichkeit, sondern auch von aller Selbstsucht und von aller Leidenschaftlichkeit. \*\*) Nur in der Heiligkeit selbstverläugnender Liebe kann

<sup>\*)</sup> Rihsch, Shft. d. chr. Lehre, S. 371.: "Die She soll darnach streben, ein Gemeinleben darzustellen, welches durch Liebe, Achtung und Vertrauen der Innigkeit und Ausschlichlichkeit entspricht, die es auf der finnlichen Seite an sich hat. Eph. 5, 22 – 23."

<sup>\*\*)</sup> Harleß, S. 227.: "Die schlechte Leidenschaft ift das selbstische Berkaus fen des Herzens an den Besitz und Willen des Gatten im ehelichen Beruse und im Beruse der Chelichen jum Reiche Gotteß, sowie in Nichtachtung jenes Unsterschiedes, in welchem auch im Stande der Che der gemeinsame Besitz der nies

das eheliche Verhältniß ein Abbild des Verhältnisses Chrifti zu der Menschheit sein, die er durch seine Hingebung sich zum Eigenthum erworben hat. (Eph. 5, 25 32.) \*) Aber eben auch nur dann werden sie es zu einer folchen lauteren und ftarken gegenseitigen Singebung bringen können, wenn sie ihre Liebe zu einander durch gemeinsame Liebe zum Erlöser heiligen. \*\*) Der Mann muß seiner eigen= thümlichen Stellung zufolge bei diesem gemeinschaftlichen Geschäft leitend vorangeben. Sodann aber ift das erfolgreiche Zusammenwirken der Cheleute zur gegenseitigen Förderung ihrer sittlichen Bervollkomm= nung wesentlich auch dadurch bedingt, daß sie sich gemeinschaftlich an einen über die Sbe binausliegenden böberen sittlichen Zweck hingeben. Sie dürfen sich schlechterdings nicht von dem großen Schauplat der allgemeinen sittlichen Interessen zurückziehen und für sich selbst abschließen, um nur für einander zu leben, in dem Wahne, sich selbst genug zu sein. Dabei kann auch die innigste persönliche Liebe nicht auf die Länge gefund bleiben. \*\*\*) Die Liebe der Chegatten muß

beren Güter bem gemeinsamen Besit und der gemeinsamen Bewahrung der höheren Güter untergeordnet werden muß. Daher Ersüllung aller häuslichen und sonstigen Berusstugenden nicht um des Gatten, sondern um Gottes und der Shre des göttlichen Worts willen (vgl. 3. B. Tit. 2, 5), Unterordnung der Beziehungen zum Gatten unter die Beziehungen zu Gott (nach der Analogie von 1 Cor. 7, 1—6), kurz kxeir thr yvrasza xal elvai ws uh kxwr, 1 Cor. 7, 29"

<sup>\*)</sup> Harleß, S. 227. f.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Predd., I., S. 576. f.: "Benn die gegenseitige Liebe durch die gemeinsame höhere Liebe zum Erlöser so geheiligt wird, daß das Weib zum Manne sagen mag, Du bist mir wie Christus der Gemeine, und der Mann zum Weibe, Du bist mir wie die Gemeine Christo; wenn sich diese Liebe immer mehr befestigt, je mehr sich durch die Ersahrung bewährt, daß in vereinter Kraft beide sich mit verdoppelten Schritten dem gemeinsamen Ziele der Heiligung nähern: das ist die himmlische Seite der christischen Ghe."

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Prebb., I., S. 577. f.: "Und das geschicht doch, wenn man behauptet, der einzelne Mensch zwar nicht, aber doch die zwei vereint hätten das vollkommenste Recht, eben weil sie einander genug zu sein verständen, sich auch so weit als irgend möglich von der Welt abzusondern und für sich abzuschließen; jener Wahn wird doch erneuert, wenn man meint, der Bund der ehelichen Liebe werde durch ein vielseitig wirksames Leben nicht gebeiligt, sondern entweiht, nicht bereichert, sondern eines großen Theils der ihm zugedachten Freuden beraubt. Ein gefährlicher Irrthum! denn auch die innigste Liebe kann nur in dem Maß den Menschen tüchtig machen und vom Bösen reis

durch ein Zusammenleben für allgemeine sittliche Zwecke sich erst wahrhaft entwickeln. Erst dadurch, daß sie mit den allgemeinen Intereffen der sittlichen Welt in Zusammenbang tritt, erhält sie wie ihre fittliche Berechtigung, so auch ihre wahre sittliche Erfüllung und die Tiefe und den Ernst, welche ihre ungeschmälerte Fortdauer bedingen. Grade erst hierdurch empfangen beide Gatten für einander eine reelle und unverlöschbare Bedeutung. \*) Das Weib muß sich der Pflege des Kamilienlebens als der ordnende Mittelpunkt desselben in seinem bestimmten Kreise mit aufopferungsvoller Hingebung weiben; der Mann muß für sich einen bestimmt festgestellten Antheil an der Wirksamkeit in dem Ganzen des sittlichen Gemeinwesens in Besitz nehmen, und von dem sicheren Boden eines tugendhaften häuslichen Lebens aus seine volle Kraft an die Thätigkeit in diesem seinem Berufe setzen. Und mit diesem Berufe des Mannes muß auch die Frau sich innigst durchdringen. Er muß ihr ein Gegenstand des theuersten Anliegens fein, und ebenso ein Heiligthum, dem sie alle ihre häuslichen Interessen unterordnet, wie dem Manne selbst. Diesen in der Wirksamkeit für seinen Beruf auf alle nur mögliche Weise zu fördern, das muß ihr stetes Absehen und eine ihrer süßesten Freuden sein. In ihrem Manne muß sie wesentlich den Beruf desselben lieben; und in der That diese doppelte Liebe ist, wenn die Liebe der Gattin eine gefunde ift, der Natur der Sache nach eine in sich unzertrennliche. Aus dieser allgemeinen Pflicht der Chegatten in ihrem Verhältniß zu einan= der ergeben sich dann noch mehrere specielle Pflichten derselben. Ru alleroberst steht unter ihnen die Pflicht der ehelichen Treue. Und zwar der wirklichen Treue des Herzens, bei der auch im Herzen mit

nigen, als er seinen ganzen Beruf zu erfüllen trachtet, und sich keinem Theil seiner Bestimmung entzieht; und nur insofern können zwei von Gott vereinte Menschen einander genug sein, als ein thätiges Leben für jeden die Bersuchungen und Prüfungen herbeiführt, gegen welche sie sich gegenseitig verwahren sollen, und beider Augen schärft, um die Tiesen des Herzens zu erforschen und das Berborgene zu durchschauen. Sine bedenkliche Berblendung zugleich! denn auch an der geliebtesten Seele können wir Freude und Lust auf die Länge nur haben, wenn wir sie in ihrer natürlichen Thätigkeit erblicken, und, hat die Beit die ersten Blüthen abgestreift, nun die Früchte des Lebens darunter reisen sehen."

<sup>\*)</sup> Martenfen, S. 80.

keinem Anderen die Ebe gebrochen wird (Matth. 5, 28). \*) Sie fordert freilich nicht etwa die Fortsetzung der ersten schwärmerischen Liebe \*\*); vielmehr ist grade eine Reinigung von dieser nur eine tiefere Begründung ihrer Wahrheit und die unerläßliche Bedingung ihrer Dauerhaftiakeit. Aber schon jedes Mißtrauen und jede Eifer= sucht zwischen den Sbegatten schließt sie aus, — wie denn auch nichts mehr zur Untreue reizt als grade die Eifersucht. \*\*\*) Es gehört dann aber hierher auch die Treue der Chegatten in ihrer gegenseitigen Hülfsleistung bei ihrem gemeinsamen Lebensgeschäft. Das mutuum adjutorium ist freilich nicht Zweck der Che +), wohl aber kann in ihr ein mutuum adjutorium statt finden wie in keinem anderen Berbältnik. weil ja die Ebegatten sich fortwährend gegenseitig für einander bilden. ††) Dem Manne liegt es nach dieser Seite hin ob, dem Hause vorzusteben, dasselbe zu versorgen (1 Tim. 3, 4. 5. C. 5, 8.) durch Erwerbung der Bedürfnisse desselben mit Fleiß, Vorsicht, Umsicht und Sorafalt, die Gattin und die Familie zu beschützen und sie nach außenhin überall, wo es nöthig ist, zu vertreten, worauf er schon durch das Nebergewicht seiner physischen und seiner psychischen Constitution bingewiesen ist. Die Frau dagegen hat sich treu der Sorge für das Hauswesen zu unterziehen (1 Tim. 2, 15. E. 5, 14.), das von dem Manne Erworbene umfichtig zusammenzuhalten und zweckmäßig für die Bedürf-

<sup>\*)</sup> de Wette, III., S. 229., bemerkt zu bieser Stelle: "Die größere Schönheit des fremden Cheweibes zu bemerken, ist nicht Unrecht, weil es unswillfürlich ist, aber man soll es nicht zu Begierden kommen lassen." S. auch Tholuck, Bergpred., S. 198—204., und Stier, Reden des Herrn Jesu, I., S. 144. ff.

<sup>\*\*)</sup> de Wette, III., S. 229.: "Man soll die Fortdauer einer schwärmerischen Liebe weder von dem Anderen fordern, noch sich selbst zur Pflicht machen; benn das streitet gegen die Natur des Verhältnisses."

<sup>\*\*\*)</sup> S. de Mette, III., S. 234.

<sup>†)</sup> Baumgarten-Crusius, S. 383. f.: "Endlich dürfen die Zwecke ber Ehe auch nicht in dem Interesse der beiden Menschen, welche sie eingehen, gesucht werden (mutuum adjutorium), oder sie ist wenigstens dann nicht die eigentliche und wahre She: diese ist vielmehr eine Anstalt und ein Werk für die Angelegenheiten der Menschheit."

<sup>††)</sup> Marbeinete, S. 494.

nisse der Familie anzuwenden. \*) Wo nicht die eigentliche Noth es ge= bietet, liegt es nicht in ihrem Berufe, für die Erwerbung des Unterhaltes mitzuwirken. Unter keinem Vorwande aber darf sie diese ihre häuslichen Pflichten, die ihr die nächsten find, vernachlässigen über ihr ferner liegenden Bestrebungen, wenn diese auch vielleicht viel glänzender in's Auge fallen. Sie strebe nicht beraus aus dem stillen Kreise ibrer Häuslichkeit. Wohl aber fällt die Pflege des geselligen Verkehrs wesentlich mit in ihren Beruf, und ihr vorzugsweise kommt die Sorge für die häusliche gesellige Erfrischung zu, insbesondere die Sorge für die gefellige Erfrischung des sich in seinem Beruse abarbeitenden Mannes. Auch von dieser Seite ber kann sie diesem die oft drückende Last seines beruflichen Tagewerkes unendlich erleichtern und versüßen. Ueberhaupt suche jeder der beiden Ehegatten dem anderen soviel als möglich grade dasjenige abzunehmen, was eben diesem anderen besonders schwer ist im Leben, während es vielleicht jenem kaum Beschwerde macht. (Es nehme z. B. die Frau dem Manne soviel als thunlich die Privatcorrespondenz ab u. dergl.) In höherem Maße und mit rechter Gegenseitigkeit kann dieß freilich nur dann geschehen, wenn die Individualitäten der Gatten, wie dieß ja auch überhaupt die Forderung ist, auf relativ entgegengesetzte Weise organisirt sind. Mit allem unnöthigen Schmerz und Verdruß, mit allen unentbehrlichen Sorgen, sollen beide Cheleute sich gegenseitig zu verschonen bemüht sein. Doch ist es sehr wesentlich, daß sie hierbei die oft zarte richtige Grenzlinie streng einhalten. Denn sie dürfen einander schlechterdings nicht sitt= lich verzärteln und verhätscheln, was besonders von der Frau häusig mit ihrem Manne geschieht, meift in der besten Absicht, aber zum größten sittlichen Schaden dieses letteren und leicht auch zur entschiedenen Verwirrung des ganzen Familienlebens. Bielmehr gehört auch dieß wesentlich mit zur ehelichen Treue, daß die Shegatten alle Leiden, wie alle Freuden, theilen und, einander gegenseitig unterstüßend, mit einander tragen, vor allem die häuslichen, die nie ganz ausbleiben. Auch die kleineren häuslichen Unannehmlichkeiten und die Verdrießlichkeiten des täglichen Lebens sind bestimmt mit in diese Kategorie zu

<sup>\*)</sup> Ein schönes Bilb ber thätigen Hausfrau f. Spr. 31, 10-31.

ftellen. Dieß um so mehr, da sich grade nach dieser Seite hin mit der Pflicht der ehelichen Treue die andere specielle eheliche Pflicht der unbedingten Offen bergig keit und Vertraulichkeit auf's nächste berührt. Bei der Einbeit ihres persönlichen Lebens und der Identität aller ihrer individuellen Interessen kann der gegenseitige Austausch der Empfindungen und der Gedanken unter den Cheleuten ein fo ruckhaltslos vollständiger sein wie in keinem anderen Berhältniß zwischen Menschen und Menschen; und er soll es auch sein. Der Mann kann allerdings vermöge seiner Berufsverhältnisse öfter in den Fall kommen. der Frau etwas verschweigen zu müssen; dieser hingegen, deren Berufskreis die häusliche Sphäre ift, kann nicht leicht etwas vorkommen, das sie vor jenem zu verheimlichen Ursache hätte, außer etwa um ihm eine unnöthige Sorge zu ersparen. \*) Diese gegenseitige Vertraulichkeit darf jedoch nicht etwa zur Rücksichtslosigkeit verleiten und zur Berabfäumung der Zartheit, mit der das eheliche Verhältniß schlechterdings behandelt sein will. Und allerdings wird die Nähe und besonders auch die Sicherheit desselben den Gatten leicht zur schweren Versuchung, einander gegenüber sich geben zu lassen, gleich als hätten sie keine Rücksicht für einander zu nehmen, und sich, wenn auch argloserweise, gegeneinander solche Rachlässigkeiten und Unarten zu erlauben, die grade mit einem so engen Zusammenleben am wenigsten verträglich sind. Oft migrathen die Eben lediglich aus dem Grunde, weil die Shegatten in ihrem Verhältniß die gegenseitige rücksichtsvolle Schonung vergessen, die sich in jedem anderen ganz von selbst versteht. Auch in der Che selbst dürfen sie nie aufhören, sich ernstlich darum zu bemühen, für einander liebenswürdig zu bleiben. \*\*) Schwerlich

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 512. f. Sehr war ist es, was hier gesagt wird: "Was der Mann der Frau verschweigt, ist von der Art, daß es sie nichts ansgeht oder sie nichts damit anzusangen wüßte, wie der Art mancherlei in den Amtsverhältnissen des Mannes vorkommt." (S. 512.) Dagegen greift wohl folgender Satz zu weit aus: "Es könnte überhaupt gestragt werden, ob in einer wahren She selbst der Sid, gewisse Geheimnisse für sich zu behalten, würzden sie von dem Manne der Frau anvertraut, gebrochen wäre. Ist die Frau sein anderes Ich, so ist das Geheimniß nicht an einen Fremden verratben worden."

<sup>\*\*)</sup> de Wette, III., S. 232., 233. An der letteren Stelle heißt es u. A.: "Man laffe fich durch die Sicherheit des Verhältnisses nicht verleiten, die Ge=

verschuldet in dieser Sinsicht ein Geschlecht mehr als das andere. Endlich ist aber auch gegenseitige Nachsicht und Geduld eine sehr wesentliche specielle Pflicht der Chegatten in ihrem Verhältniß zu einander. Ohne ihre tägliche Uebung kommt keiner von beiden durch in der Ebe. Keiner darf überspannte Ansprüche an den anderen machen so hoch auch jeder sein Ideal von der Vollkommenbeit der Ghe fteis gere, und so ernst er auch an seinem Theil der Erreichung desselben nachstreben soll. In den Anforderungen, die er an sich selbst macht in Ansehung der Führung der She, kann Keiner zu strenge sein: desto milder aber soll Jeder in seinen Zumuthungen an den Gatten sein. und am allerwenigsten darf er von ihm das Unmögliche verlangen. \*) Es fann zwar eine Verschiedenheit der Meinungen und Willen und die Entstehung von Uneinigkeit unter den Chegatten bei der menschlichen Schwachbeit in der Ehe nicht völlig ausbleiben; aber bei mahrer Liebe werden solche Differenzen eben so schnell, wie sie bervorbrechen, auch wieder geschlichtet werden. Auf Seiten des Mannes gebietet in solchen Fällen die Pflicht, milde und schonend mit der Frau zu verfahren, und als der Verständigere auch so viel nur immer möglich nachzugeben. Da er der Stärkere ist, so ist er auch leicht der Heftigere, und deßhalb hat er sich forgsam gegen alle Aufwallungen zu bewahren. Der Frau auf der anderen Seite geziemet nicht weniger Sanftmuth und Nachgiebigkeit aus dem Gefühl, daß sie die Schwächere ist. Den Launen und dem Eigenfinn des Mannes wird sie mit dem fichersten Erfolg ruhigen Gleichmuth und Gelassenheit entgegensepen. \*\*) Ihr schöner Beruf ist es, in wahrhaft weiblicher Geduld die stürmisch aufbrausende Leidenschaft des Mannes zu beschwichtigen. seinen Jähzorn durch Sanftmuth zu dämpfen, und es nicht bis zu

fahr zu verkennen, daß die Liebe aufhören kann, und bestrebe sich vielmehr, sich immer liebenswürdiger zu machen. Wenn die Shemänner die Liebhaber zu machen fortführen, so würden die Shen glücklich sein. Viele scheinen damit zusrieden, wenn sie die Geliebte besitzen; dann hört ihre Bemühung auf, deren Gunst zu gewinnen. Das kommt daher, daß sie nicht die Liebe um ihrer selbst willen, sondern nur die Bestriedigung der Begierde suchen, nicht grade bloß der Geschlechtsbegierde, sondern der Begierde des Besitzes."

<sup>\*)</sup> de Wette, III., S. 233.

<sup>\*\*)</sup> Lgl. Kant, Anthropol., S. 345. (B. 10.)

einer wirklichen Störung des Hausfriedens kommen zu lassen. Durch Schweigen und Nachgiebigkeit richtet sie in der Regel weit mehr aus, als wenn sie schlechterdings das lette Wort haben will. Ueberdieß aber sett sie bei leidenschaftlicher Rechthaberei überhaupt ihre ganze moralische Macht über den Mann aufs Spiel, indem sie sich ihm in einer entschieden unliebenswürdigen, häßlichen Gestalt darstellt. Denn es gibt kaum einen widerlicheren Anblid als ein keifendes und ein zorniges oder gar wüthendes Weib, während dem gegenüber nichts herzgewinnender wirkt als das Bild der stillen, nicht erbitterten, in aller Wehmuth ihre liebevolle Freundlichkeit aufrecht erhaltenden Dulderin des eheherrlichen Despotismus. \*) Auch dürfen die Chegatten sich nicht gegenseitig beengen, indem einer dem andern, - wenn auch von vornherein vielleicht aus Zärtlichkeit, aber aus einer falsch ver= standenen und fehr unlauteren, - jede freie Bewegung miggonnt, und sich bei allem seinem Gebahren unmittelbar betbeiligen will. Der Mann insbesondere bedarf im täglichen Leben eines weiteren Spiel= raums außer dem Hause, welchen die Gattin ihm nicht verkümmern soll. Das beständige Zuhausefigen und die möglichste Beschränkung ihres Umganges in und außer dem Hause gehört daher nicht zu den Tugenden der Frau, und diese Art von Häuslichkeit, weit entfernt die eheliche Glückseligkeit zu befördern, muß um so mehr ein ernstes Hinderniß derselben werden, da üble Laune oder doch Gemüthsabgestumpftheit auf Seiten der Gattin die unzertrennliche Folge davon ift. Trop der unbeschränkten Innigkeit des ehelichen Berhältnisses liegt doch in seinem Begriff selbst die ausdrückliche Forderung der Unterordnung des Weibes unter den Mann und der Herrschaft jenes über dieses und über das Haus überhaupt. \*\*) (§. 305. 323.) (1 Moj. 3, 16. 1 Cor. 11, 7-9. Eph. 5, 22-24. 33. Col. 3, 18. 1 Tim. 2, 12. f., 1 Petr. 3, 1. 5. 6.) Es ift hiermit nicht etwa ein Unterschied der sittlichen oder persönlichen Würde der beiden Ge= schlechter angenommen, in Ansehung welcher sie vielmehr einander völlig gleich stehn (Gal. 3, 28. 1 Betr. 3, 7: συγκληφονόμοι χάφιτος ζωης); sondern die Herrschaft des Mannes über die Frau und

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 515., de Wette, III., S. 130. f. \*\*) Bgl. Kant, a. a. D., S. 347.

das Haus ist einfach die unmittelbare Folge des Naturverhältnisses zwischen beiden Geschlechtern, und zugleich die Bedingung der Ausführbarkeit des ihnen aufgegebenen gemeinsamen sittlichen Werkes. Es geht, wenn sich nicht sittlich alles verschieben soll, nicht an, daß die Frau der Herr im Hause sei. In dem Manne ist, falls alles in der Ordnung ist, die reinere und edlere sittliche Gesinnung und die fräftigere fittliche Fertigkeit, die schärfere und feinere Intelligenz und der energischere und gediegenere Wille, so wie auch die höhere Bildung im Bergleich mit der Frau \*); dieses alles trägt aber unmittelbar die Bestimmung in sich, zu berrschen, nicht sich beherrschen zu lassen. Dann aber beruht, daß im Hause der Mann entschieden das alles leitende und für die übrigen Hausgenoffen maßgebende Princip sein muß, auch darauf, daß er, und unmittelbar nur er, vermöge seiner Stellung außerhalb des Hauses, im Staate, selbst wieder einem Höheren dient. dem das Kamilienleben wesentlich sich unterzuordnen hat, dem Allgemeinen, dem Ganzen der sittlichen Gemeinschaft. Da die Herrschaft des Mannes auf einer solchen Basis ruht, kann sie grade für die sittlich tüchtige Frau nichts Drückendes haben. Diese, indem sie zu dem Manne das Vertrauen hat, daß er das Rechte wisse und wolle, sett voraus, daß sein Wille kein anderer, als ihr eigener Wille sei, wenn sie sich selbst recht verstehe \*\*), - und findet bei ihrer natürlichen Schwäche eben in der Herrschaft des Mannes, dem sie sich freudig unterordnet in hingebender Liebe, ihre Stärke. \*\*\*) Ohnehin wird die Frau in einer wahren She, ungeachtet sie sich selbst innerhalb ihres stillen, bescheidenen Kreises beschränkt hält, doch je länger desto mehr dem Manne sittlich gleich, weil sie sich immer inniger in ihn hineinlebt, und so ihn immer vollständiger einerseits versteht und

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 514. Borher (S. 513.) heißt es hier: "Ift die Frau, wie es ausnahmsweise vorkommt, die Gelehrte, so ift nur erforderlich, daß der Mann der noch Gelehrtere sei." Bon den gelehrten Frauen bemerkt Kant, a. a. D., S. 345., vortrefflich: Was die gelehrten Frauen betrifft, so brauchen sie ihre Bücher etwa so wie ihre Uhr, nämlich sie zu tragen, damit gesehen werde, daß sie eine haben, ob sie zwar gemeiniglich sill steht oder nicht nach der Sonne gestellt ist."

<sup>\*\*)</sup> Marheinete, S. 514. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Barleß, S. 225.

andererseits beseelt in allem seinem Sein und Wirken. \*) So ift denn ihr Gehorsam ein durchaus freier. Zu gehorchen ist ihr keine Pein, sondern sie fühlt sich darin wohl und gehoben, als in ihrem natürslichen Element. Stolz ist ihr, bei tugendhafter Entwickelung, ihrem Geschlechtscharakter zusulge fremd \*\*); Anspruchslosigkeit ist ein Grundzug in ihrem Wesen. Aber auch die Herrschaft des Mannes über das Weib muß ja wesentlich eine Herrschaft der sich an dieses hingebenden Liebe sein, voll von zarter, milder Schonung der weiblichen Schwachsheit (1 Petr. 3, 7), ohne selbstssückige Härte und ungebildete Rauhsheit, ohne Schärfe und Bitterkeit (Col. 3, 19.). Diese Untervordnung des Weibes unter den Mann schließt zugleich ausdrücklich jede Verstauschung und Vermischung der eigenthümlichen Lebenss und Wirskungssphären beider Ehegatten aus, bei der die Ehe schlechterdings verderben muß. \*\*\*)

§. 1090. In ihrem Verhältniß zu den Kindern liegt den Eltern die Pflicht ob, sie zu ernähren und zu erziehen, und zwar beiden Eltern gemeinsam. Wie sie ihnen daß sinnliche Leben gegeben haben, so ist es auch ihre Sache, ihnen dasselbe zu erhalten, so lange sie noch unverwögend sind, selbst für ihren Unter-

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Predigten, I., S. 583., wo zu dem Obigen noch hinzu bemerkt wird: "Mie ja dieß in chriftlichen Shen die tägliche Ersahrung auf das erfreulichste lehrt, und auf diese Weise unsere Frauen an allem, was ihre Männer in den verschiedenen Kreisen des öffentlichen Lebens, so wie der menschlichen Kunst und Wiffenschaft verrichten oder bezwecken, ihr billiges Theil auch wirklich genießen, und sich dessen erfreuen." Es berührt sich damit, was eben der selbe, Shst. d. S.=L., S. 265., schreibt: "Bor der She sehlt der Frau der Trieb auf die Nechtssphäre (daher sie auch allem identischen Produciren, wenn auch nur äußerlich, Schönheit als Schmuck anhängen), der auch als männlich erscheint. In der She muß ihr der Sinn dafür aufgehen durch den Sinn für den Mann und die Beziehung auf die eigenthümliche Sphäre."

<sup>\*\*)</sup> Fichte, Naturrecht, S. 347. (B. III. d. S. W.): "Mur auf ihren Mann und ihre Kinder kann eine vernünftige Frau stolz sein, nicht auf sich selbst; benn sie vergißt sich in jenen."

<sup>\*\*\*)</sup> Baumgarten « Crusius, S. 384.: "Ueberhaupt wirb, selbst bei ern sten und würdigen Berhältniffen, die Se durch nichts so verdorben, und selbst zerstört, wie durch die Bertauschung oder die Bermischung der den beiden Geschechtern eigenthümlichen oder ihnen angemessenn Lebensgeschäfte. S. auch Marheinete, S. 513. f.

balt zu sorgen vollständig, oder doch dieß nur auf Unkosten ihrer Befähigung für den sittlichen Zweck vermöchten. Soweit es mit diesem letteren Interesse der Kinder vereinbar ift, mögen sie allerdings die eigene Thätigkeit derselben zur gemeinsamen Erwerbung des Lebensunterhalts der Familie mit herbeiziehen; eigentlich aber dürfen die Eltern den Kindern nur solche Dienstarbeiten auflegen, die dem Aweck ihrer Erziehung dienen, und ein wesentlicher Theil dieser selbst sind. Werden sie an und für sich als Dienst betrachtet, wie das Dienen von Kindern in den Fabriken u. dal., so ist das Verhältniß der Kinder zu den Eltern das von Sklaven, und ein widersittlicheres aibt es nicht. \*) Nach beendigter Erziehung und mit eingetretener Mündigkeit der Kinder stellt sich dieß anders. Bleiben dann die Kinder noch im elterlichen Hause, so kommt es ihnen zu, für die Beschaffung der Bedürfnisse der Familie auch ihre Kräfte redlich mit anzustrengen. \*\*) Die Ernährung der Kinder soll aber selbst wieder ihren Zweck bestimmt in der Erziehung derselben haben. Ohne Erziehung kann der Mensch sich ja nicht wirklich menschlich entwickeln, ohne sie kann er nimmermehr zu tugendhafter Sittlichkeit gelangen (§. 184). Erzeugung und Erziehung können deßhalb schlechterdings nicht getrennt werden \*\*\*); menschliches Leben darf nur erzeugt werden, um für den sittlichen Zweck erzogen zu werden, und nur diejenigen dürfen sich für berechtigt und berufen halten, menschlichen Individuen das finnliche Leben zu geben, welche fähig und willig find, diefelben für ihre fittliche Bestimmung zu erziehen. †) Die Kinder haben daher ein ausdrückliches und unbedingtes Recht darauf, erzogen zu werden, sowie sie auch wieder nicht erft zu fragen find, ob sie erzogen sein wollen oder nicht, sondern einer unbedingten sittlichen Nothwendigkeit, erzogen zu werden, unterworfen sind, die sich eben deßhalb nöthigenfalls auch mit Zwang durchsett. ††) Diese Pflicht, die Kinder zu erziehen, fällt

<sup>\*)</sup> Bgl. Hegel, Philos. d. Rechts, S. 236., Marheineke, S. 518.

<sup>\*\*)</sup> Bal. Schleiermacher, Shft. b. S. = 2., S. 268.

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 341.

<sup>†)</sup> Baumgarten = Crusius, S. 383.

<sup>17)</sup> Marheineke, S. 369. Chendas. heißt es S. 517.: "Das Recht ber Kinder, erzogen zu werben, gründet sich darauf, daß, was der Mensch sein soll, er nicht durch Inftinct hat, sondern es sich erft zu erwerben hat."

unzweideutig unmittelbar den Eltern zu. Sie sind als die Erzeuger ihrer Kinder auch die natürlichen Erzieher derselben. Ja noch mehr. Da das Gelingen der Erziehung durch die kindliche Pietät bedingt ift, so sind sie auch die einzigen für das Geschäft des Erziehens eigenthümlich qualificirten Versonen. Und nicht bloß den Kindern selbst find sie es schuldig, sie zu erziehen, sondern auch dem Gemeinwesen. Denn auch in dieses wird das Kind unmittelbar hineingesetzt, und dasselbe darf also von denen, welche dieses ihm zubringen, fordern, daß sie es auch zu der actuellen sittlichen Qualität erheben, vermöge welcher es fähig ist, ihm eingegliedert zu werden. Vorzugsweise grade durch die Erziehung der Kinder bestätigt und bethätigt die Familie ihren fittlichen Zusammenhang mit dem Gemeinwesen, dem sie angehört. \*) Gben deßhalb kann dieses auch die Erziehung der Kinder nicht lediglich den Eltern überlassen, und es nicht als gleichgültig betrachten, wie diese ihre Kinder erziehen, sondern muß einerseits darüber wachen, daß die Eltern ihre Kinder wirklich erziehen, und andererseits sich selbst bei der Erziehung der Kinder mit betheiligen, damit dieselbe wesentlich auch aus dem Gesichtspunkte seines Zweckes behandelt werde, d. h. wesentlich zugleich öffentliche Erziehung (vgl. III., S. 101) \*\*) sei. Ist aber die Erziehung der Kinder durch die Eltern eine Unmöglichkeit, so hat nun auch das Gemeinwesen in die= fer Beziehung für jene einzutreten, und wirtsame Sorge ju treffen für die Erziehung der verlassenen Unmündigen. Da der Fall einer früben Verwaisung vieler Kinder nie ausbleibt, so muß der Staat auf die Begründung ständiger öffentlicher Anstalten für diesen Zweck Bedacht nehmen. Diese können dann nach Umständen auch solchen Kin= dern, deren Eltern noch leben, mit zugute kommen, wenn dieß als entschieden wünschenswerth erscheint, sei es nun im Interesse der Eltern oder in dem der Kinder. Eine solche Nebertragung der Erziehung von den Eltern auf Andere darf aber nie der Willfür anheim gegeben werden, sondern sie darf nur das Produkt des gemeinsamen Urtheils der Eltern und des gemeinen Wesens sein \*\*\*), einzig und

<sup>\*)</sup> Martenfen, S. 81.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Marheinete, G. 537.

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 341.

allein den Fall ausgenommen, wo dieses lettere von der absoluten fittlichen Unfähigkeit der Eltern zur Kindererziehung überzeugt ift, und diese seine Ueberzeugung in rechtlicher Form begründen kann. Wie die Erziehung unmittelbar die Pflicht der Eltern ift, so ift fie wesent= lich auch bestimmt die Pflicht beider Eltern. So wenig beide sich willfürlich dieser Pflicht entschlagen und sie lediglich anderen von ihnen bestellten Erziehern überlassen durfen, etwa um der größeren Gemächlichkeit willen: so darf sich auch keiner von beiden Gatten derselben entziehen, und sie seinem Mitgatten allein aufbürden. Denn keiner von beiden Eltern reicht für sich allein aus bei dem Geschäft der Kindererziehung, sondern nur indem sich bei ihm beide in ihrer ge= schlechtlichen und elterlichen Eigenthümlichkeit ergänzen, kann auf einen glücklichen Erfolg desselben gerechnet werden. Es kommt deßhalb bei ihm auch ganz besonders auf das innige Zusammenwirken beider untereinander, und beziehungsweise auch mit den sonstigen Mithelfern bei der Erziehung ihrer Kinder, an. In einer Che von disharmonischen Charakteren ist dieses Zusammenwirken eine Unmöglichkeit. In ihr kommt vielmehr grade bei der Erziehung das innere Zerwürfniß der Gemüther der Chegatten in seiner äußersten Schärfe zum Borschein. Aber auch abgesehen hiervon ist die Kindererziehung überhaupt auch für die Eltern eine gar schwierige Aufgabe. Die Tüchtigkeit für dieselbe müssen sie auch im besten Falle sich erst mühsam und langsam erwerben. Sie besitzen zwar an der natürlichen elterlichen Zärtlichkeit für ihre Kinder in dieser Beziehung ein durchaus eigenthümliches und durch nichts vollständig zu ersetzendes Hülfsmittel; aber eben diese natürliche Empfindung und dieser natürliche Trieb der Elternliebe bilden auch selbst wieder erhebliche Hindernisse der rechten oder pflicht= mäßigen Erziehung. Sie wollen deßhalb durchaus erst von dem ihnen anhaftenden sinnlich selbstfüchtigen Element gereinigt sein, wenn nicht die Erziehung eine Berziehung werden soll. Im höchsten Maße gilt dieß von der natürlichen mütterlichen Zärtlichkeit \*), die auf dem un = mittelbaren sinnlichen Naturzusammenhange beruht, der zwischen

<sup>\*)</sup> Fichte, Sittenl., S. 334. (B. 4.): "Ein Weib, das der Empfindung der mütterlichen Zärtlichkeit nicht fähig wäre, von derselben könnte man ohne Zweifel sagen, daß sie sich nicht über die Thierheit erhöbe."

dem Kinde und der Mutter (nicht so auch dem Vater) stattfindet. \*) Insbesondere muß das natürliche Gefühl auch von der ihm anhan= genden Sitelkeit und Weichlichkeit losgemacht werden, damit nicht aus der Elternliebe eine niedrige und schwächliche Affenliebe werde, die feinen Ernst kennt, und sich nicht zur Strenge entschließen kann, wo diese geboten ift. Aber nicht minder muffen die Eltern auch Selbst= beherrschung lernen, damit sie nicht der elterlichen Gewalt durch leidenschaftlichen Migbrauch die Herrlichkeit der Liebe nehmen. \*\*) Ohne leidenschaftslose Nüchternheit und Geduld taugt Niemand zum Erzieher. Mit Ginem Wort, die Eltern muffen, um ihre Kinder recht erziehen zu können, die sittliche Würde (1 Tim. 3, 4) an sich herausbilden, an welcher jene ihnen ihre sittliche und geistige Ueberlegenheit und ihre wohlberechtigte Auftorität abfühlen, und um deren willen sie sich ihnen frei und freudig unterwerfen. Ohne diese können sie keinen wahrhaft erziehenden Einfluß ausüben. \*\*\*) Und über dieß alles noch muffen sie sich mit dem Bewußtsein innigst durchdringen, daß sie in ihren Kindern eine heilig zu bewahrende und zu behandelnde Gabe Gottes selbst besitzen. Dann aber wird zur richtigen Erziehung auf Seiten der Eltern auch eine richtige und genaue Kenntniß der Kinder, insbesondere ihrer eigenthümlichen Anlagen, wie zum Guten so zum Bösen, und überhaupt ihrer gesammten Individualität erfordert, welche nicht bloß nur die Frucht langer Beobachtung sein kann, sondern auch in der natürlichen Verblendung der Eltern über ihre Kinder durch ihre Eitelfeit ein schwer überwindliches Hinderniß findet, ungeachtet doch jene durch ihre eigenen Schwachheiten und Fehler leider so vielfach selbst dazu mithelfen müssen, die fehlerhaften Anlagen dieser an's Licht zu bringen. †) Die Aufgabe bei der Erziehung ist im Allgemei= nen die Bewirkung der Mündigkeit, und zwar (denn diese allein ist die volle) der tugendhaften Mündigkeit des Zöglings. Eine solche aber, wie eine wahre Tugend überhaupt, gibt es in concreto nur als eine christliche. Der bestimmte allgemeine und lette Zielpunkt der Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder muß folglich sein, diese zu

<sup>\*)</sup> S. ebendas., S. 333-335.

<sup>\*\*)</sup> Nitsich, Shft. d. dr. Lehre, S. 375.

<sup>\*\*\*)</sup> de Wette, III., S. 235.

<sup>†)</sup> Schleiermacher, Predd., I., S. 601. ff.

wahrer driftlicher Mündigfeit hinanzuheben, d. i. zu wahrer persönlicher Gemeinschaft mit dem Erlöser in Glaube und Liebe. Ihr Absehen muß so dahin geben, die Kinder, so viel nur immer möglich in der Taufgnade (f. §. 769.) oder in der driftlichen Unschuld zu erhalten, und durch stetig fortgesetzte Arbeit an ihrer Erweckung sie ihrer Bekehrung durch den wirklichen Glauben an den Erlöser entgegen zu führen (f. §. 741-769). Und zwar in der Art, daß in ihnen die Erweckung (näher Gottesfurcht und Reue, Erleuchtung und Zerknirschung und Buße und Glaube, diese beiden letteren im weiteren Sinne). gleichen Schritt halte mit ihrer natürlichen Entwickelung, und somit der Eintritt ihrer natürlichen Reise und ihrer Mündigkeit einerseits und ihre eigentliche Bekehrung andererseits in einen und denselben Zeitpunkt zusammenfallen (mithin auch ihre Confirmation und ihre Bekehrung). Wesentliche Gesichtspunkte für die Behandlung der Kinder sind hiernach einmal, sie allmählich zu klarem und lebendigem Bewußtsein um das natürliche Sündenverderben, das allgemeine menschliche überhaupt und ihr individuelles insbesondere, und im Zusammenhange damit zugleich um ihr natürliches Unvermögen zum wahrhaft Guten zu führen, und für's andere, ihnen Chriftum als Gegenstand des Glaubens immer näher zu bringen und die Empfänglichkeit für diesen Glauben an ihn immer entschiedener in ihnen hervorzulocken. Allein in beiden Beziehungen kommt freilich alles auf die Art und Weise an, wie dieß geschieht. Je gewaltsamer, ja überhaupt schon je directer dabei verfahren wird, desto bedenklicher ist es, und desto mehr steht nament= lich zu besorgen, daß der erzielte Erfolg, und zwar vielleicht um so mehr, je stärker er unmittelbar in's Auge zu fallen scheint, ein bloß illusorischer sein möge. Die indirekte, die den Kindern selbst erst hintennach an dem Ergebniß bemerkbar werdende Einwirkung ist wie die am meisten wirklich gesegnete, so auch die dristlichste. Bei dem ersteren Bunkt insbesondere wäre es ein frevelhafter Miggriff, wenn etwa Eltern oder Erzieher felbst die Kinder willkürlich in Versuchung führten und in ihr, ohne ihnen beizuspringen, unterliegen ließen, um sie so ihre sittliche Ohnmacht erfahren zu lassen. \*) Diese Praxis müßte

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 238. Es heißt hier u. A.: "Die Unsittlichkeit dieser Methode ift klar. Denn wenn von unserem Standpunkt

überdieß das Fundament aller Erziehung untergraben. Es kann vielmehr nur davon die Rede sein, daß man die leider nur zu häufigen Fälle, wo die Kinder einer Bersuchung, vor der man fie zu bewahren nicht im Stande war, erlagen, sorgfältig dazu benute, um in ihnen das Gefühl und die Einsicht von der Macht des fündigen Hanges in ihnen zu erwecken und zu beleben. Die driftliche Tugend, in welcher das Kind durch seine Erziehung mündig werden soll, ist wesentlich Beides, tugendhafte driftliche Frömmigkeit und tugendhafte chriftliche Sittlichkeit in ihrer absoluten Einheit. Diese beiden Seiten an ihr muffen daher gleich entschieden gepflegt werden in dem Zöglinge und unter beständigem Augenmerk darauf, in gleichem Berbältniß mit dem Fortschritt ihrer Entwickelung zugleich ihre immer vollständigere Einheit in ihrem gegenseitigen Sich durchdringen anzubahnen. Wegen der centralen Stellung jedoch, welche die Frömmigkeit wesent= lich einnimmt im menschlichen Leben, auch in dem des Individuums, als der gediegene Kern, in dem die einzelnen Fäden schon alle unentwickelt beschlossen liegen, in die sich das An sich sittliche ausbreitet. muß nichts desto weniger die Erziehung im Kinde zunächst von der Kultur der Frömmigkeit anheben; eben weil der Anfang naturgemäß allein vom Mittelpunkt aus gemacht werden kann und nur in diesem Falle die mannigfaltigen besonderen Richtungen, in denen die Sittlichkeit des Individuums sich entwickelt, zugleich unter sich in eine harmonische Einheit zusammengeben können, ohne daß sie nöthig haben, erst durch einen langwierigen, harten und vielfach schon Aufgebautes wieder zer= ftörenden inneren Kampf sich zu ihr hindurch zu arbeiten. Grade dieß, daß jett leider die Erziehung, soweit sie überhaupt um die Christianisirung des Kindes bemüht ist, in der Regel nicht nur natur= widrig von der Kultur driftlicher Sittlichkeit ihren Ausgang nimmt,

aus auch das Bewußtsein der Nichtigkeit unserer Kraft etwas Gutes ist: so ist doch die gewaltsame Verstärfung der asthenischen Richtung der Sinnlichkeit gradezu ein Uebel, und man darf nicht Böses thun, damit Gutes daraus hers vorgehe. Wenn dergleichen Ersahrungen sich von selbst machen, so soll man sie benutzen; aber man darf sie nicht willkürlich herbeissühren, vielmehr muß man alle Gelegenheit dazu nach Möglichkeit abschneiden. Die tiefste Basis des Gehorsams muß untergraden werden, wenn das Kind merkt, daß die Eltern ober Lebrer mit ihm Vorsehung oder Schicksal svielen."

sondern auch die driftliche Frömmigkeit, ja die Frömmigkeit überbaupt, im Kinde beinahe ganz brach liegen läßt, oder sich doch wenig= stens viel zu spät, und dann natürlich auch in einer unangemessenen Weise, an sie wendet: grade dieß macht es für so viele unserer Zeit= genoffen so unendlich schwer, auf der einen Seite zum Christenthum und auf der andern Seite zur Frömmigkeit überhaupt eine klare und sichere Stellung einzunehmen, und sich über ihr wirkliches persönliches Verhältniß zu beiden auch nur mit sich selbst auf eine irgend deutliche Weise zu verständigen. Die Kinder mussen also ausdrücklich zur Frömmigkeit, dieß kann aber nur heißen zur driftlichen Frömmigkeit, erzogen werden, und zwar vor all'em andern zu ihr. Diek würde auch kaum streitig sein, wenn nicht die dabei zweckgemäß zu befolgende Methode so viele Schwierigkeiten darböte und in Kolge davon so häufig ganz versehlt würde, wenn insbesondere nicht bei ihr die eigentliche Sauptsache in den "Religionsunterricht" gesetzt zu werden pflegte. Mit diesem Religionsunterricht, insbesondere auch mit dem "Unterricht in der christlichen Religion", kann man freilich gar nicht behutsam genug verfahren. Leicht dürfte es sich zeigen. wenn man darüber Abrechnung halten könnte, daß er thatsächlich der Frömmigkeit weit mehr Schaden als Förderung eingetragen hat. Bevorab als Jugendunterricht. Nicht nur führt er beinahe unvermeidlich die schiefe und auf dem religiösen Gebiet alles von Grund aus verwirrende und auf den Kopf stellende Vorstellung mit sich, daß an sich selbst die objektive Religion das Ursprüngliche sei, und die subjektive das Abgeleitete, und im Zusammenhang damit, daß die Religion primitiv (religiöse) Lehre sei, und also auch das Frommsein zu alleroberst ein Wissen sei, und das Frommwerden mit dem Lernen einer Religions lehre (eines Katechismus u. dal.) angefangen werden musse, - sondern er macht überdieß noch so gut wie unausbleiblich dem Zöglinge die Religion zu einem Gegenstand ermüdender langer Weile, bringt ihm das Vorurtheil von ihr als etwas Ledernem und Trivialem, an das die schöne Zeit nur verschwendet werde, bei, verftimmt ihn und macht ihn unlustig für sie, und legt so, indem von ihren heiligen Reizen und ihrer himmlischen Schönheit und Hoheit, überhaupt von ihrer ganzen Neberschwänglichkeit für ihn nichts zum Vorschein kommt, frühzeitig den Grund zu einem vielleicht lebens-

länglichen Zerwürfniß deffelben mit ihr. Diefer lettere Bunkt ift dabei das allerverderblichste. Der eigentliche Religionsunterricht, und iiberhaupt alles Reden von der Religion, muß vielmehr bei der Grziehung der Kinder zur chriftlichen Frommigkeit, wenn nicht der dem beabsichtigten grade entgegengesetzte Erfolg besorgt werden will, ent= ichieden in den hintergrund zurücktreten. Die hauptsache ift, daß in dem Leben der Eltern, und zwar nicht bloß an vereinzelten Stellen. sondern durchweg durch das Ganze hindurch, den Kindern die driftliche Frömmigkeit je länger besto mehr zu klarer und, was dann auch nie fehlen kann, zugleich anziehender Anschauung komme, daß sie in ihr je länger desto deutlicher die eigentliche, alles durchdringende, bestimmende und harmonisch zusammenschließende Seele desselben erkennen, und je länger desto zweifelloser eben sie als die große still= ich weigende Voraussetzung deffelben ahnen lernen, in der fie den alleinigen Schlüssel zu seinem vollständigen Berständniß finden. Das ganze Leben im Hause muß einen chriftlich religiösen Typus haben\*), -- darauf kommt es an. \*\*) Die Mittheilung der Eltern an die Kinder in Ansehung der driftlichen Frömmigkeit muß eine nicht beabsichtigte, sondern sich von selbst ergebende sein \*\*\*), sie muß aber nur darum nicht ausdrücklich beabsichtigt sein, weil die Eltern wissen, daß sie sich von selbst und unvermeidlich, nach einer inneren Naturnothwendiakeit, macht, es also dessen gar nicht erst bedarf, sie bestimmt zu beabsichtigen. Auch hierbei wird die Liebe die reinste und für die Kinder verständlichste Sprache sein. Wenn aus dem ganzen Leben der Eltern wirkliche heilige Liebe, zu allernächst zu

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 225. Bgl. Prebb., I., S. 621.

<sup>\*\*)</sup> Darleß, S. 234.: ""Ordnungsgemäß vermittelt sich die Wirtsamkeit bes christlichen Geistes durch die christliche Haltung der Eltern und die in diesem Sinne geleitete Erziehung der Kinder, welche ganz etwas anderes ist, als bloßes Abrichten in der Lehre der Kirche, Borreden von Christenthum und christlicher Wahrheit, sondern persönliche Bezeugung der christlichen Wahrheit am Kind in That, Kraft und Leben. Da wird dann von selbst dem Kinde die Freiheit in Christo bewahrt, wodurch es in den Jahren der Erkenntniß zu unterscheiden vermag, wie weit ihm in dem Willen der Eltern der göttliche Wille entgegentrete, und wie weit nicht. Denn christliche Estern wollen ihre Kinder nicht zur unbedingten Knechtschaft unter ihren Willen erziehen."

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 230.

ihnen selbst, sie anleuchtet, so werden sie in ihr ganz unerinnert auch die liebliche Offenbarung nicht allein der christlichen Frömmigkeit, sondern auch des Gottes in Christo selbst, von dem diese nur der Widerstrahl ist, freudig erkennen und lieben lernen.\*) Dem Bissherigen zusolge kann denn auch nicht die Rede davon sein, daß man mit der Erziehung der Kinder zur Frömmigkeit zu früh anfangen könne.\*\*) Im Gegentheil, man kann gar nicht früh genug mit ihr

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Predd., I., S. 626. f.: "Mehr aber als alle Worte muß unser ganzes Leben mit ihnen" (nämlich unseren Kindern) "in wahrer und treuer Liebe geführt die fräftigste Ermahnung zum Herrn sein, so gewiß als Gott die Liebe, und eben deßhalb auch die Liebe die allgemeinste und verenehmlichste Offenbarung des ewigen Besens ist. Wenn sie unsere Liebe überall fühlen, nicht als einen Widerschein der Selbstsucht, welche Ergözung und Schmeichelei sucht, nicht als eine Spiel der Willfür, welche launisch vorzieht und hintanstellt, auch nicht als einen veränderlichen Trieb der sinnlichen Ratur, der ebenso leicht erkalten kann als in schwache Weichlichsteit ausarten, sons dern als einen, sei es auch schwachen, doch nicht allzutrüben und nie ganz unkenntlichen Abglanz der ewigen Liebe, und als im engsten Zusammenhange mit dem Dienste, den wir dem Erlöser als unserem Haupte geweiht haben: so wird das die kräftigste Ermahnung zum Herrn werden, durch welche sie erst alle übrigen verstehen und lebendig in sich ausnehmen lernen."

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 229. f.: "Wird die Frage aufgeworfen, wie früh denn überhaupt die geschichtliche Mittheilung des Chriftenthumes beginnen muffe: fo find entgegengesette Antworten möglich, die eine, Go früh als möglich, damit die Ausbildung des religiösen Princips nicht aufgehalten werde, die andere, So spat als möglich, damit man sicher sei, daß es auch richtig verstanden und Superstition fern gehalten werde. Bon unserem Standpuntte aus aber ergibt fich ein dritter Terminus, der beides gegen ein= ander ausgleicht. Denn wir muffen fagen, wenn doch das wiederherstellende Sandeln anfangen muß, sobald bas Gemissen entwickelt ift, und wenn ber Gottesdienst ein wesentliches Element dieses Sandelns ift: fo muß dann doch auch dasjenige immer schon vorausgegangen sein, ohne welches biefes Element als ein driftliches nicht konstituirt werden könnte. Nur ist der Unterschied nicht zu verkennen zwischen eigentlich beabsichtigter und sich von selbst bildender Mittheilung; und was die lettere betrifft: so ist von selbst klar, daß sie in bemselben Mage nothwendig ist und unvermeidlich, als das chriftliche Princip in einem Hauswesen einheimisch ift." Bgl. Beil., S. 116. f. ("nämlich zeitig genug, um bas wiederherstellende Sandeln barauf zu bafiren.") Gbendaf. S. 174.: "Entgegengesett beantwortet wird die Frage, ob man zeitig anfangen folle mit religiöfer Mittheilung, ober fpater. Spater, als fie möglich geworden wäre, ift schon immer zu spät, weil die Heiligung dadurch aufgehalten wird. Bon früherer fragt fich, ob ein anderer Nachtheil daraus entstehen kann, als bie verlorene Zeit. Sier finden wir das Maß darin, daß auch das darstellende

anfangen. Nur mit dem Unterricht in der Religion fann allerdings vorzeitig begonnen werden, und das zum großen, in einzelnen Källen unwiederbringlichen Schaden eben der Frömmigkeit. Wie denn überhaupt in der Art und Weise der Erziehung des zarten kindlichen Allters zur Religiosität überaus leicht fehlgegriffen wird. In Dieser Veriode muß man sich durchaus auf die indirekten Ginfluffe beschränfen, und beinahe ausschließend auf die religiöse Atmosphäre rechnen, welche das Kind in dem wahrhaft driftlichen Hause unausgesetzt einathmet, dafür aber desto treueren Bedacht darauf nehmen, daß diese allgemeine Luft des Hauses eine wirklich chriftliche sei und eine immer reiner und voller driftliche werde. Rein Ginfluß wirkt auf die Kinder so durchgreisend und mächtig wie dieser mittelbare, weil er ein ununter= brochen fortdauernder ift. Mit ihrem religiösen Gefühle und ihrem Gewissen müssen die Kinder die Frömmigkeit, und insbesondere auch die driftliche, zu lernen anfangen. Mit dem Fortschritt ihrer allge= meinen Entwickelung tritt später unschlbar ein Zeitpuntt ein, wo ihnen selbst das Bedürfniß auch einer religiösen Belehrung und eines eigentlichen religiösen Unterrichtes entsteht; und diesem Bedürfniß muß dann natürlich ungefäumt eine entsprechende Befriedigung entgegengebracht werden.\*) Diese Bemühung auch um eine Verstandeseinsicht in die chriftliche Frömmigkeit so wie der Versuch frommer Willensthaten kann aber naturgemäß nur erst der weitere Fortgang sein. - ein Fortgang, dem im Kinde jeder Grund und Boden fehlen würde, wenn er sich nicht auf ein schon lebendiges und gesund ge=

Handeln in dem Hauswesen seinen Ort hat und absichtliche Mittheilung eher vergeblich sein würde, als diese die Empfänglichkeit erweckt. Es fragt sich nur, ob nicht wegen des zu besorgenden Nachtheiles die Kinder von dem Antheil an der religiösen Darsiellung auszuschließen sind. Dieß nun ist zu verneinen, a) weil es unmöglich ist, indem darstellendes Handeln überall vorkommt; b) der Nachtheil könnte nur der sein, daß nicht Berstandenes aufnehmen entweder an Leerheit der Rede gewöhnt, oder Jrrthum erzeugt. Allein in der religiösen Mittheilung ist das Selbstbewußtsein die Hauptsache, und dieß kann ausgesaßt werden, wenn auch die Rede nicht bestimmt verstanden wird. Sie bleibt aber ohnedieß immer inabäquat."

<sup>\*)</sup> Wie unhaltbar die Gründe find, auf die hin man eine frühe religiöse Belehrung der Kinder abzurathen pflegt, darüber f. Schleiermacher, Predd., I., S. 622—626.

§. 1090. · 85

nährtes religiöses Gefühl und ein schon gewecktes und geschärftes Gewiffen ktützen könnte. Wie das Gebet der eigentliche Lebensathem der gesammten Frömmigkeit ist (§. 269.), so mussen auch die Kinder sofort von dem Zeitpunkte an, wo sie die ersten religiösen Eindrücke inne geworden sind, zum Beten, hauptsächlich am Morgen, am Abend und bei Tische, angeführt und angehalten werden\*), wenn sie auch damit, wie ja mit tausend andern Dingen auch, in denen sie sich unbefangen alle Tage bewegen, zunächst nur erst eine völlig dunkle Vorstellung verbinden können. Es kann nichts destoweniger bei ihnen von einem sehr lebendigen religiösen Gefühl und einer sehr energischen Gewissenregung begleitet sein, und diese sind schon gang für sich allein von unschätbarem Werthe für die Entwickelung des Kindes. Grade dieß ist für dasselbe von so großer Wichtigkeit, daß es durch solche Uebungen die Abnung einer überfinnlichen Welt nicht nur ein= mal empfängt, sondern stetig in sich unterhält, und mit dem Gedanken hoher und heiliger Mysterien vertraut gemacht wird, die sich künftig für sein jetzt noch so schwachsichtiges inneres Auge, wenn es mehr erstarkt sein wird, aufhellen sollen. Durch das Zusammenwirken aller dieser Momente kann schon sehr früh in dem kindlichen Gemüthe der Grund gelegt werden, zu einer driftlich frommen Gesinnung, die je länger desto entschiedener ihre Herrschaft über sein gesammtes Leben verbreitet. An ihr hat dann der Erzieher ein wirksames Mittel, um in den Kindern die Motive seines Handelns durch das religiöse Princip von der schmutigen Gemeinheit zu reinigen, mit welcher sie so leicht durch den um sie her vorherrschenden Geist der Schlechtigkeit angesteckt werden, und um sie zu wahrhaft würdigen und edlen Beftimmungsgründen ihres Handelns zu erheben. Von diesem Mittel fann er nicht frühe und folgerichtig genug Gebrauch machen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. Marheineke, S. 520.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Prebb., I., S. 626.: "Darum wollen wir in ihrem" (nämlich unserer Kinder) "Herzen entzünden die Liebe zum Guten und Rechten, so laßt uns sie ja nicht auf die irdischen Segnungen desselben hinsweisen; wollen wir sie warnen vor dem Bösen, das in ihrem Herzen zu keimen beginnt, laßt uns nicht reden von den üblen Folgen, die es nach sich zieht, denn das wäre eine Vermahnung zu den Dingen dieser Welt, nicht eine Vermahnung zum Herrn; sondern was Gott ähnlich sei und wohlgefällig ober nicht, was dem Bunde und Gebot des Erlösers gemäß ober zuwider: das laßt

Wenn die Erziehung der Kinder von dem Anbau chriftlicher Frömmig= keit in ihnen anheben muß, so darf sie doch darüber die Kultur driftlicher oder tugendhafter Sittlichkeit in ihnen in keiner Weise vernachläffigen. Diese ift vielmehr, wie schon gesagt, eine ganz ebenso wesentliche Aufgabe für die Erziehung. Und auch hierbei kommt es vor allem andern auf die Reinigung und Beredlung der sittlichen Gesinnung an. In ihr mussen sogleich bei dem ersten Hervorsprießen alle Keime der finnlichen Gemeinheit und der felbstfüchtigen Engberzigkeit und Niederträchtigkeit, die wir alle so reichlich mit auf die Welt bringen, schonungslos ausgereutet werden. Von früh an müffen die Kinder namentlich darauf eingeübt werden, auf sinnliche Lust und Unlust wenig Bedeutung zu legen, so wie auf alles, was ihre Eitelfeit, sei es nun kipelt oder kränkt, die Vergnügungen gering zu achten und die Anstrengungen nicht zu scheuen; von früh an müssen sie gewöhnt werden, allen bloßen Schein zu verachten und alle Lüge zu haffen, eben deßhalb aber auch sich selbst bevorab in sittlicher Beziehung, nicht an andern zu messen, sondern allein an der, nicht zeitig genug in ihnen zu entzündenden, Idee der driftlichen Tugend und dem Urbilde derselben, dem Erlöser\*); von früh an endlich muß in ihnen ftatt der engen und faulen egvistischen oder doch pfablbürgerlich beschränkten Interessen, die weit und breit um sie ber herrschen und jeden Aufschwung niederhalten, das Interesse für die allgemeinen

uns sie lehren unterscheiben, so wird auch das eine Vermahnung zum Herrn. Und wenn wir nicht hindern können, daß sich je länger je mehr das ganze bunte Schauspiel des Lebens vor ihnen entfaltet mit allen Thorheiten und Schwächen der Menschen, so wie mit allem Guten und Edlen: so laßt uns dabei ihre Gedanken eher ablenken von dem Urtheil der Menschen, von dem Tadel oder der Bewunderung der Welt, damit wir sie nicht ermahnen zur Sitelkeit und zum Augendienste vor Menschen. Sondern indem wir ihnen auf derseinen Seite zeigen, wie schwer es ist zu beurtheilen, was in dem Menschen ist, laßt sie uns ermahnen zur alleinigen Furcht vor dem, der allein zu richten versteht. Und indem wir sie auf der anderen Seite lehren von allem Bösen und Berkehrten, was ihnen nicht entgehen kann, die ersten Keime in ihrem Herzen wieder erstennen, und oft sern von dem, was am meisten glänzt in den Augen der Menschen, sie verborgene Tugenden der Jünger Christi aussucht vermahnen zu dem Herrn, der ins Berborgene schauet und Herzen und Nieren prüset."

<sup>\*)</sup> Kant, Neber Padagogik (B. 10. d. S. W.), S. 449.

fittlichen Zwecke und Güter fräftig erweckt werden.\*) Ueber Diesem universellen Interesse mussen sie ihre eigene armselige Verson vergeffen, und grade darin ihre Glückseligkeit finden lernen. Sie dürfen überhaupt nicht aus dem Gesichtspunkte des allezeit kläglichen, jedesmaligen Standes der Sittlichkeit grade in dem gegenwärtigen Augenblik zurechtgestutt werden; sondern sie müssen schlechterdings. und das von vornherein, für eine zuversichtlich zu erhoffende bessere Zukunft erzogen werden. \*\*) Sonst kann es nie besser werden in der sittlichen Welt. Soll die erziehende Einwirfung auf die Sittlichkeit des Kindes den gewünschten Erfolg haben, so ist eine besonders wichtige Bedingung dazu, daß die Eltern (oder bez. die Erzieher) die Individualität desselben richtig erkennen, und, indem sie ihr für ihre freie Entwickelung unbedingten Spielraum lassen, unausgesetzt an ihrer Durchbildung und an ihrer Erhebung zum tugendhaften Charafter arbeiten. Diese Erziehung der Kinder zu tugendhafter Sittlichkeit muß nun aber näher bestimmt Erziehung derselben zur Tüchtigkeit für die sittliche Gemeinschaft sein. Denn die Bestimmung derselben geht keineswegs etwa schon in der Familie auf. Die Erziehung muß also bestimmt dafür Sorge tragen, die Kinder mit denjenigen Kenntnissen und Geschicklichkeiten auszurüften, vermöge welcher sie einst brauchbare Glieder der menschlichen Gemeinschaft, näher des Staates und der Kirche, sein fönnen, soweit dieß nämlich ihren eigenen Lebensverhältnissen nach in der Macht der Eltern steht. Zugleich aber ganz besonders auch —

<sup>\*)</sup> Kant, a. a. D., S. 450.: "Auf Menschenliebe gegen Andere und bann auch auf weltbürgerliche Gesinnungen. In unserer Seele ift etwas, daß wir Interesse nehmen 1) an unserem Selbst, 2) an Anderen, mit denen wir aufsewachsen, und dann muß 3) noch ein Interesse am Weltbesten statt sinden. Man muß Kinder mit diesem Interesse bekannt machen, damit sie ihre Seelen daran erwärmen mögen. Sie müssen sich freuen über das Weltbeste, wenn es auch nicht der Vortbeil ibres Baterlandes oder ibr eigener Gewinn ist."

<sup>\*\*)</sup> Ebendas., S. 390.: "Kinder sollen nicht dem gegenwärtigen, sondern bem zukünftig möglichen bessern Zustande des menschlichen Geschlechtes, d. i. der Joee der Menscheit und deren ganzer Bestimmung angemessen erzogen werden. Dieses Princip ist von großer Wichtigkeit. Eltern erziehen gemeinigslich ihre Kinder nur so, daß sie in die gegenwärtige Welt, sei sie auch verderbt, passen. Sie sollten sie aber besser erziehen, damit ein zukünstiger besserer Zustand dadurch hervorgebracht werde."

und dieß steht in aller Eltern Bermögen, — dafür, in den Kindern von klein auf den rechten tugendhaften politischen und kirchlichen Gemeingeist zu erwecken, die wahrhaft tugendhafte politische und firchliche Gesinnung, vor allem also auch warme Laterlandsliebe, aber freilich die rechte und gesunde (§. 426.).\*) Je weiter die Erziehung porschreitet, desto ausgesprochener muß sie nach dieser Seite bin sich zur Erziehung des Kindes für seinen fünftigen besonderen Beruf gestalten, jedoch immer so und mit der Weite, daß der noch bevorstehenden eigenen definitiven Berufswahl desselben nicht voraegriffen wird. (Bgl. oben §. 950.) Da die kindliche Pietät die Bedingung und die Grundlage aller Erziehung ift (§. 184.), so muß die Sorge der erziehenden Eltern unausgesetzt dahin gehen, diese findliche Pietät, und mit ihr die echte und schöne Kindlichkeit überhaupt, in ihren Kindern zu erhalten und zu pflegen. Mit der äußersten Behutsamkeit müssen sie jede Behandlung der Kinder vermeiden, welche dieselbe in ihnen schwächen könnte. Darum sollen sie sich vor allem davor hüten, die Kinder zu erbittern und so scheu zu machen (Eph. 6, 24. Col. 3, 21). \*\*) Ift in diesen einmal das unbefangene Vertrauen zu den Eltern und ihrer Liebe gewichen, und mit ihm die rückhaltslose Offenheit gegen die Eltern, — und wieder= berstellen lassen sie sich gar schwer, wenn sie einmal zerstört sind, so hat die Erziehung den Boden unter sich verloren. Vielmehr müssen die Eltern den Kindern durchweg den Eindruck nicht nur der ent= schiedenen geistigen Ueberlegenheit, sondern vor allem auch des unbedingten Wohlwollens geben, den Eindruck einer reinen und heiligen. aber eben deßhalb auch erleuchteten und weisen Liebe, die sicher überall nur ihr wahres Bestes will, auch da, wo sie selbst die Maßregeln derselben noch nicht zu verstehen vermögen. Es muß sich eben als eine wesentliche Frucht der Erziehung selbst dieses felsenfeste Vertrauen der Kinder zu den Eltern, beides zu ihrem Wohlmeinen und zu ihrer

<sup>\*)</sup> Hegel, Philos. des Rechts, S. 219.: "Auf die Frage eines Vaters nach der besten Weise, seinen Sohn sittlich zu erziehen, gab ein Pythagoräer (auch Anderen wird sie in den Mund gelegt) die Antwort: wenn du ihn zum Bürsger eines Staates von guten Gesetzen machst."

<sup>\*\*)</sup> S. Schleiermacher, Prebb., I., S. 600-606., überhaupt die gange britte Predigt ber vierten Sammlung.

Einsicht, immer vollfräftiger entfalten, indem es ein immer bewußt= volleres wird. Die ganze natürliche Stellung der Kinder zu den Eltern begünstigt einen solchen Erfolg entschieden. Denn diese steben ja überall jenen hülfreich zur Seite als die bereits wirklichen Personen den erst werdenden, und ihr Erziehungsgeschäft besteht ja wesentlich eben darin, daß sie der noch machtlosen und unselbstständigen Berfönlichkeit ihrer Kinder überall, wo diese einer fremden Unterstützung bedarf in ihrem Kampfe mit ihrer eigenen sinnlichen Natur, zu Hülfe fommen mit ihrer schon reifen und ihrer selbst mächtigen Persönlichkeit. So aber müffen sie ja wohl, wenn sie nur nicht selbst das natürlich angelegte Verhältniß verderben, den Kindern als ihre wahren Schutzengel erscheinen, deren Sänden sie sich mit unbedingter Zuversicht überlassen dürfen. Auf der Basis dieser Bietät als der kindlichen Grundtugend ift nun die Summe aller Pflichtübungen, welche die Erziehung den Kindern zuzumuthen hat, der kindliche Gehorsam. Bu ihm die Kinder beranzubilden, ist die unmittelbarfte Aufgabe der Erziehung.\*) Es kommt aber freilich ebenso sehr auf die wirkliche Kindlichkeit dieses Gehorsams an als auf das Gehorchen; und ein wahrhaft kindlicher kann er nur sein, wenn die Kinder bei dem Befehlen der Eltern das je länger desto deutlicher werdende Bewußtsein haben, daß die Eltern nicht aus Willfür ihnen gebieten, sondern daß es wirklich die höchste sittliche Auftorität selbst ist, die ihnen durch sie gebietet, und daß für sie selbst, auf dem dermaligen Punkte ihrer fittlichen Entwickelung und in ihrem ganzen bermaligen Zustande, eben dieses das einzig angemessene und förderliche ist, den Eltern

<sup>\*)</sup> Fichte, Sittenl.. S. 339. (B. 4.): "Ausbildung dieses Gehorsams ist bas Einzige, wodurch die Eltern unmittelbar eine moralische Gesinnung im Kinde hervordringen können; es ist sonach ganz eigentlich ihre Pflicht, sie zum Gehorsam anzuhalten." Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 232.: "Das können wir in diese Formel zusammensassen, daß es für Kinder keine andere Sittlichkeit gibt als den Gehorsam; denn damit ist ausgesprochen, daß nur in dem Gesammtleben, welches von den Eltern und Erziehern vertreten wird, das den Willen der Kinder leitende Princip liegt." Bgl. Hegel, Philos. des Rechts, S. 236. f.: "Daran, daß die Eltern das Allgemeine und Wesentliche ausmachen, schließt sich das Bedürsniß des Gehorsams der Kinder an. Wenn das Gefühl der Unterordnung bei den Kindern, das die Schnsucht, groß zu werden, hervordringt, nicht genährt wird, so entsteht vorlautes Wesen und Naseweißheit."

unbedingt zu gehorchen.\*) Natürlich läßt sich aber ein solches Bewußtsein nur dann in den Kindern begründen und erhalten, wenn die Eltern nie etwas willfürlicherweise verbieten oder gebieten, aus bloßem Eigensinn, sondern immer nur wahrhaft Sachgemäßes und Sittlich nothwendiges. \*\*) Diese Erziehung der Kinder zum Gehorsam kann nun, weil dem Kinde seinem Begriff zufolge (f. §. 184.) die ausreichende Selbstmacht der Persönlichkeit (die Kraft der richtigen Einsicht und des entschiedenen Willens) noch abgeht, nicht ohne Beibülfe äußerer Zwangsmittel zum Ziel gelangen, d. h. nicht ohne Unwendung der Zucht. (Spr. 3, 11. 12. C. 15, 10. C. 29, 17. Eph. 6, 4. Hebr. 12, 5-11.) \*\*\*) Eben durch diesen äußeren, mechanischen Zwang kommt der Erzieher der Unmacht der Persönlichkeit im Kinde wesentlich zu Hülfe. Diese Zucht muß den natürlichen Eigen= willen der Kinder brechen, ohne dessen Ueberwindung kein Gehorsam möglich ift. †) Zwar sollen die Kinder nicht etwa zur Willenlosigkeit erzogen werden ††), sondern grade umgekehrt zu möglichster Willensenergie; aber diese kann eben nur mittelst der Brechung des partifulären sinnlichen und selbstsüchtigen Willens in seiner Natürlichkeit. ber gar noch kein wirklicher Wille ist, sondern erst die bloke Willfür. errungen werden. Nur dürfen eben deßhalb die Verbote und Gebote. an denen sich dieser natürliche Wille der Kinder brechen soll, nie an

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 233.

<sup>\*\*)</sup> Fichte, S.-L., S. 337. (B. 4.). Ebenbaselbst S. 341. ruft er ben Eltern zu: "Gebt keine Befehle, von denen ihr nicht vor eurem eigenen Ge-wissen überzeugt seid, daß sie, eurer besten Ueberzeugung nach, auf den Zweck der Erziehung ausgehen. Weiter hinaus Gehorsam zu verlangen, habt ihr kein inneres moralisches Recht."

<sup>\*\*\*)</sup> Marheineke, S. 369.

<sup>†)</sup> Hegel, Philos. des Rechts, S. 236.: "Sin Hauptmoment der Erziehung ift die Zucht, welche den Sinn hat, den Eigenwillen des Kindes zu brechen, damit das bloß Sinnliche und Natürliche ausgereutet werde. Hier muß man nicht meinen, bloß mit Güte auszukommen; denn grade der unmittelbare Wille handelt nach unmittelbaren Sinfällen und Gelüsten, nicht nach Gründen und Borstellungen."

<sup>††)</sup> Fichte, S.-L., S. 337. (B. 4.): "Rur ber gegen ben Zweck ber Erziehung laufende Wille soll gebrochen werden. Millen überhaupt aber sollen sie" (die Kinder) "haben: man erzieht freie Wesen, nicht aber willenlose Masschinen zum Gebrauche bes ersten bes besten, der sich ihrer bemächtigen wird."

sich willfürliche, lediglich für jenen Zweck aufgestellte sein; sondern allein gegenüber von den an sich selbst nothwendigen sittlichen Forderungen muß die Zucht den tropigen Eigenwillen der Kinder bezwingen. Indem die Zucht sich ihrem Begriff zufolge äußerer. finnlicher Zwangsmittel bedient, kann sie jedoch nur insofern ein sitt= licherweise zulässiges Erziehungsmittel sein, als ihr überall eine gei= stige Einwirkung auf die Kinder ergänzend zur Seite geht, wie sie in dem driftlichen Hause ganz von selbst nie fehlt, mit besonderer Stärke aber von dem in ihm wehenden Geiste driftlicher Frömmigkeit ununterbrochen ausgeht.\*) Die Zucht kann weder der Strafen noch der Belohnungen ganz entbehren, ungeachtet diese allerdings nur durch Furcht und Hoffnung, also nur durch sinnliche Impulse die Kinder in ihrem Sandeln bestimmen. Aber eben dieß liegt ja schon in dem Begriffe der Zucht selbst, daß sie sich sinnlicher Mittel bedient, und kann daher nicht gegen den Gebrauch jener Zuchtmittel sprechen. Strafen und Belohnungen haben es freilich beide immer, in irgend einem Maße wenigstens, mit der Sinnlichkeit des Kindes zu thun; aber so, daß sie ihr ausdrücklich entgegenwirken. Indem sie einen sinnlichen Untrieb durch einen andern ihm entgegengesetten bekämpfen, wenden sie die Sinnlichkeit des Kindes in ihrer Wirkung gegen sich selbst. Sie setzen sie zu dem Ende in Bewegung, um durch sie selbst der Versönlichkeit einen Zuwuchs an ihrer Macht über sie zuzuführen. (Val. oben §. 998.) Durch die Strafe insbesondere wird die naturnothwendig noch von der Sinnlichkeit beherrschte kindliche Persönlichkeit in der allein erst für sie verständlichen Sprache von demjenigen zurückgeschreckt, wozu eben die Sinnlichkeit sie hinzieht \*\*), und zugleich ist fie für das Kind, und dieß ist von großer Bedeutung, auch eine Offenbarung des Ernstes des sittlichen Gebotes und seiner imponirenden Macht, mit der jeder Kampf vergeblich ist. Ueber dieß alles aber sind Strafen und Belohnungen auch noch insofern von großer pädagogischer Wichtigkeit, als sie ein Mittel sind, um das Kind durch seine eigene unmittelbare Erfahrung davon zu überführen, daß die Erfüllung einer bestimmten Forderung an sich sein Vermögen nicht über-

<sup>\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 225. Beil., S. 115.

<sup>\*\*)</sup> Hegel, a. a. D., S. 236., Marheineke, S. 519.

steigt, wie es sich oft gern einreden möchte, daß das von ihm für unwiderstehlich gehaltene, nicht unwiderstehlich ist, weder an sich noch ihm speciell, u. f. w., um es davon zu überzeugen, wie viel es in der That kann, wenn es nur will, und daß der Fehler bei ihm weit mehr am Wollen liegt als am Können. Maß gehalten werden muß indeß sehr mit beiden, den Belohnungen und den Bestrafungen bei der Erziehung, und nur da, wo eine Nothwendigkeit dazu vorliegt, dürfen sie angewendet werden. Und außerdem finden sie auch vorzugsweise nur in dem frühesten Stadium der Erziehung ihren Ort, fo lange das Kind noch ganz überwiegend nur für sinnliche Impulse empfänglich ift; sobald dagegen wirklich sittliche Antriebe in ihm rege werden, sobald das sittliche Gefühl und der sittliche Trieb, sobald das religiöse Gefühl und das Gewissen bestimmt in ihm erwachen, müssen fie sofort mehr und mehr zurücktreten, nämlich genau in demfelben Berhältniß, in welchem jene höheren Motive zu Kräften kommen, auch bei der Wiederkehr derselben Fälle, in denen früher mit Recht mit ihnen verfahren wurde.\*) Unter allen Umständen jedoch kommt es bei dem pädagogischen Strafen (und auch von dem Belohnen gilt das gleiche) wesentlich auf die Art und Weise desselben an, darauf nämlich, daß es nicht bloß, was sich von selbst versteht, ein gerechtes, sondern auch ein wahrhaft beiliges ist. In diesem Falle ist die heil= same sittliche Wirkung desselben gar nicht zu berechnen, während es freilich als rachsüchtig liebloses oder doch leidenschaftlich heftiges die Sittlichfeit der Kinder in ihrem tiefsten Grunde erschüttert. Auf der andern Seite gehören aber zur Zucht wesentlich auch methodische Nebungen der Kinder in der Selbstbeherrschung. Sie dürfen nicht willkürlich a priori ausgesonnene sein, sondern müssen sich nach der Erfahrung bestimmen, welche die Eltern von den besonders schwachen Seiten ihrer Kinder machen. Sie muffen daber auch ebenso mannigfaltig sein als die vorzugsweise bervortretenden Versehlungen der Kinder. Die Bedingungen zur sittlichen Uebung in der Selbstbeherrschung nach diefen speciellen Seiten bin können im häuslichen Kreise nicht fehlen, da ja die korrespondirenden Uebertretungsfälle eben auch in ihm vorkommen. Die Aufgabe bei dieser Gymnastik ift keine ge-

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 519.

ringere als durch fie die Selbstbeherrschung so zu begründen in dem Kinde, daß nach Vollendung seiner Erziehung eine weitere Fortsekung derselben ihm nicht mehr nöthig ist.\* Daß die Eltern, indem sie von den Kindern Geborsam verlangen, mit diesen auf Erörterungen über die Gründe ihrer Forderung eingehen, ist durchaus unstattbaft. Wie es dem Begriffe des Gehorsams unmittelbar widerspricht, und mithin diesen, eben indem er gepflanzt werden will, in seiner Wurzel verderben würde, so müßte es auch eine völlig vergebliche Arbeit sein. \*\*) Im Fortgang der Erziehung findet jedoch ein solches moralisirendes Verhandeln mit den Kindern allerdings allmählich seine passende Stelle. Denn indem die Eltern Gehorfam von den Kindern fordern, ist es ja nicht ihre Absicht, diese zur Knechtschaft unter ihrem Willen zu gewöhnen, sondern ihr letter Zweck dabei ist der grade entgegengesetzte, die Kinder völlig frei zu lassen aus der elterlichen Gewalt, in der sie sich von Hause aus nothwendig befinden, und sie zur vollen Selbstständigkeit hinzuführen, nämlich auf dem einzig möglichen Wege, mittelst ihrer Heranbildung zu voller sittlicher Mündigkeit. Der strenge Gehorfam, den sie den Kindern von vornherein auferlegen, soll eben nur die Schule sein, in der sie zur Selbstständigkeit heranreisen sollen. Nur dazu stellen sie dieselben zunächst unter ein unerbittliches Geset,

<sup>\*)</sup> Shleiermacher, Die chriftl. Sitte, Beil., S. 116. 117. ("Das Motiv muß allein die Erforschung und Stärkung der Willenskraft sein.")

<sup>\*\*)</sup> Kant, Neber Badag., S. 431. (B. 10.): "Kindern etwas von Pflicht au fagen, ift vergebliche Arbeit. Zulett feben fie biefelbe als etwas an, auf beffen Uebertretung die Ruthe folgt." Fichte, S.-L., S. 339. (B. 4.): "Es ift eine fehr falsche Maxime, welche wir, wie noch vieles andere Uebel, dem ebemals berrschenden Gudämonismus verdanken, nach welcher man bei dem Kinde alles durch Vernunftgrunde aus eigener Ginficht derselben erzwingen will. Reben anderen Grunden ihrer Berwerflichfeit begeht fie auch noch ben Widerfinn, ben Kindern um ein gut Theil mehr Bernunft zuzumuthen, als man sich felbst zumuthet. Denn auch die Erwachsenen handeln größtentheils aus Neigung, und nicht aus Bernunftgründen." Segel, Philos. des Rechts, S. 236 .: "Legt man ben Kindern Grunde vor, fo überläßt man es benselben, ob fie diese wollen gelten laffen, und ftellt daber alles in ihr Belieben." Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 232.: "Es ift eine wefentliche Korruption der Erziehung unserer Zeit, daß man für nöthig hält, den Unmündigen die Gründe des Unfittlichen zu entwickeln, und darüber mit ihnen zu rafonniren." Bgl. S. 232-234. und Prebb., I., S. 632. f.

um sie mittelst desselben zur Fähigkeit für die wahrhaft evangelische Freiheit beranzuziehen. In demselben Maße nun, in welchem die Kinder nach und nach sich wirklich zu tugendhafter Sittlichkeit entwickeln und der sittlichen Mündigkeit annähern, müssen natürlich auch die Eltern selbst allmählich mehr und mehr von der Strenge des von ihnen geforderten Gehorfams nachlassen, und das Verhältniß der unbedingten Unterordnung in ein Verhältniß relativer Gleichstellung binüber leiten. Darin liegt aber eben wesentlich dieses mit, daß sie bei ihrer Erziehung allmählich immer mehr mit der Zucht ( $\pi \alpha \iota \delta \epsilon \iota \alpha$ ) auch die Verständigung (vov desia) verbinden.\*) Von dem Zeitpunkte an, wo eine solche Verständigung möglich wird, ist dann auch die ftetig geförderte Aufklärung, Erweiterung und Erhebung des Bewußtseins der Kinder sogar ein besonders wichtiges Geschäft der Eltern. Ein Gegenstand vorzugsweiser Aufmerksamkeit der Eltern bei der Er= ziehung muß ferner das Verhältniß ihrer Kinder unter einander sein, da es bei ihr in hohem Grade beides ein förderndes und ein hemmendes Moment sein kann. Besonders haben sie darüber zu wachen. daß liebevolle Eintracht unter den Geschwistern herrsche, und zu diesem Ende namentlich die unausbleiblich unter ihnen entstehenden Streitigkeiten auf der Stelle durch ihr elterliches Ansehen, aber mit strengem Gerechtigkeitssinn beizulegen. Nach allem bisberigen kann die fpielende Erziehungsmethode nur als entschieden verwerflich erscheinen.\*\*) Die Erziehung ist eine Sache des höchsten und bei= ligsten Ernstes, nicht des Spieles; als Spiel behandelt, wird sie den Kindern selbst verächtlich. Sie selbst wollen von den Erziehern zu sich hinaufgezogen sein, nicht aber diese in ihren vergleichungsweise

<sup>\*)</sup> Nitsich, Shstem, S. 375. Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 240.: "Auf dem Gebiete der christlichen Hauszucht haben wir zwar die Auseinandersetzung der Gründe des sittlichen Handelns verworfen, nicht aber auf dem Gebiete des erweiternden Handelns, wo sie immer stattsinden muß als Bersuch, die sittliche Einsicht der Kinder zu erforschen und zu erhöhen. Denfen wir uns nun diesen Proces ansangend mit dem Erwachen des Gewissens und immer fortgehend: so ist von demselben Momente an der Gehorsam schon im Abnehmen, und so der Uebergang in den freien Zustand eingeleitet." S. auch S. 232—234. und Beil., S. 116.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Rant, Neber Padag., S. 416. f., 418., Hegel, Philos. des Rechts, S. 237. f.

§. 1090. 95

noch so dürftigen Zustand hinabsteigen sehen. Das Spiel ist wohl eine schöne und dem kindlichen Alter auf eigenthümliche Weise angemessene Sache, die man ihm nicht entziehen darf. Das Kind soll spielen; aber es muß auch arbeiten, sich anstrengen und Spiel und Arbeit bestimmt unterscheiden lernen. Es ist dieß von der größten Wichtigkeit, daß es frühzeitig zur Anstrengung gewöhnt werde, und sich von seinem Spiel losreißen lerne, um zu arbeiten. Es muß bei= zeiten den Ernst des menschlichen Lebens schmecken lernen. Damit foll ihm nicht etwa die schöne, glückliche Zeit seines frühesten Lebensmorgens verbittert werden.\*) Rein, im Gegentheil, diese unbefangene Glückseligkeit der Kindheit, die ihm nie wieder kommen kann, soll ihm nicht geschmälert werden, es soll sie mit vollen Zügen genießen, und der liebliche Eindruck, den es von ihr empfängt, soll es auf seinem ganzen Lebenswege, sein Gemuth immer wieder erfrischend, begleiten; aber die verhältnißmäßige Unterbrechung des Spieles durch Anstren= auna ist auch ihm eine schöne Würze seines Daseins. Um die süße Freude der Kindheit unbeeinträchtigt zu bewahren, dafür ist vielmehr von dem äußersten Belange, was auch hiervon abgesehen überhaupt eine Hauptaufgabe bei der Erziehung ist, daß man das richtige Maß dieser treffe. Gar leicht kann zu viel erzogen werden über den Kindern, viel leichter zu viel als zu wenig. Die eigentliche Vollkommenheit besteht in diesem Stücke darin, daß der Zögling, indem er erzogen wird, es gar nicht bemerke, daß er erzogen wird. In dem echt driftlichen Sause, in dem wahrhaft tugendhaften Familienkreise macht sich dieß auch wirklich ganz von selbst so. Es ist hier eigentlich die das Kind allerwärts umgebende gesunde sittliche Atmosphäre, durch deren beständige Einathmung es erzogen wird. Was bisher von dem pflichtmäßigen Verhalten der Eltern gegen die Kinder ge-

<sup>\*)</sup> Zu den härtesten pädagogischen Grausamkeiten in dieser hinsicht rechnen wir es, wenn schon die Kinder in den Zwang und die drückende Langeweile der konventionellen Geselligkeit der Erwachsenen hineingepreßt werden, oder wenn der studirende Jüngling, angeblich im Interesse seiner Bildung, in die geselligen Kreise hineingeschickt wird (durch Empfehlungsbriese und dergl.). — in der einzigen Zeit seines Lebens, da er noch unbesangen und frei bei sich selbst sein und gestörten Umgange mit der Welt seiner noch unverbleichten Ideale, in der Zeit, da die Pulse seines Lebens am vollsten schlagen, wenn er am einsamsten ist.

96 §. 1090.

sagt wurde, findet, soweit es die Erziehung betrifft, auch auf das Berhältniß der Erzieher und der Lehrer, die ja eben deßhalb außdrücklich als Väter dargestellt werden (1 Cor. 4, 14. 15. 2 Cor. 12, 14. 1 Theff. 2, 11. 1 Tim. 5, 1), zu den ihnen anvertrauten Kindern seine Anwendung. Aber auch das Verhalten der Erwachsenen überhaupt gegenüber von der Kinderwelt und der Jugend gestaltet sich nur in demselben Geiste auf wahrhaft pflichtmäßige Weise. Das beranwachsende neue Geschlecht kann ihnen nicht gleichgültig sein, sondern sie müssen auf dasselbe als einen Gegenstand ihrer innigsten Theilnahme hinblicken. Der Tugendhafte ift allemal ein warmer Rinderfreund (Marc. 10, 13-16. Tit. 2, 4.)\*), und wie er in seinem Zusammenleben mit der Jugend für sich eine reiche Quelle der Freude, der Erfrischung, des schönsten Lebensgenusses und des geistigen Segens findet\*\*): so ift er nun auch seinerseits bestrebt, nicht nur nie unnöthigerweise der heranblühenden Generation ihre Frühlings= freude zu stören, sondern vor allem auch ihr durch seinen liebevollen Berkehr mit ihr in ihrer tugendhaften Entwickelung förderlich zu werden, und zur frühzeitigen Heiligung ihres Lebens, so viel er vermag, mitzuwirken. Es ist ihm eine heilige Angelegenheit, ihr durch nichts Anstoß zu geben oder gar zum Verführer zu werden, vielmehr durch ein leuchtendes Vorbild sie zu allem Guten und Löblichen zu ermuntern. Die scharfen Augen der Jugend sind ganz von selbst auf die Erwachsenen gerichtet. Insbesondere haben die Hochbetagten sich selbst in strenge Aufsicht zu nehmen in ihrem Berbältniß wie zu dem jungeren Geschlecht überhaupt, so namentlich auch zu der Kinderwelt und der Jugend. Um ihr, der jest die Zukunft angehört und das Leben, und das von Rechts wegen, durch die von dem Alter unzertrennlichen Schwachheiten so wenig als möglich lästig zu fallen und, was die

<sup>\*)</sup> Bgl. Reinhard, III., S. 278. f.

<sup>\*\*)</sup> Mit Recht glaubt Schleiermacher, Predd. I., S. 606., sich dafür auf die allgemeine Erfahrung berusen zu dürsen, "wie viel Segen für uns Erwachsen ist in dem Zusammensein mit der Jugend; wie dieses mehr als alles andere uns frisch und fröhlich erhält, daß das mannigsaltig angesochtene herz guter Dinge bleibt in seiner Arbeit; und wie wir zugleich hierdurch vorzüglich gereinigt werden von verwirrenden Leidenschaften und weiter gebracht auf dem Wege der heiligung." Bgl. die nähere Ankssührung S. 606—610.

§. 1090.

Hauptsache ist, in ihrer Thätigkeit hinderlich zu werden, mussen sie sich desto sorasamer gegen die dem Alter nur zu leicht anhangenden. aber doch nicht unüberwindlichen Fehler bewahren, und zwar, denn dann allein dürfen sie dabei auf Erfolg hoffen, bei Reiten. Sie müssen alles mürrische und unfreundliche Wesen von sich fern zu balten bemüht sein, allen Eigensinn, alle Ungeduld, alle finstere Beridlossenheit, alle unbescheidenen Ansprücke, alle Zanksucht, alles Rlagen. allen Unmuth über die neue Ordnung der Dinge um sie her und über die Freuden der munteren Jugend, die sie selbst nicht mehr theilen können, aber auch alle Geschwäßigkeit und alle Vernachlässigung deffen, was zur Schönheit der Formen des Lebens gehört. Sie durfen sich nicht lächerlich machen dadurch, daß sie auch im Alter noch immer die Rolle der Jugend fortspielen wollen, sondern sich mit zartem und sicherem Takt streng zurückziehen in die je länger desto engeren Schranken ihres Lebensalters, und hier, fern von der Theil= nahme an dem bewegteren Leben, einen stillen, aber schönen und würs digen Feierabend begehen. Müßig dürsen auch sie nicht den Rest ihrer Tage verbringen, und es wird ihnen auch, wenn ihr früheres Leben ein tugendhaftes war, nie an einer ihren Kräften angemessenen und doch noch gemeinnützigen Beschäftigung sehlen können. Aus dem bewegten öffentlichen Leben wieder zurückgekehrt in den verborgenen Bezirk des Hauses, von dem ihre Entwickelung ausging, sollen sie ein allen ehrwürdiges und theueres Heiligthum desselben sein und in ihrer annäherungsweisen sittlichen Vollendung ihrer Umgebung die fittliche Würde in ihrer Reinheit und Schönheit täglich vorleuchten lassen, in ihrer hohen Selbstbeherrschung und Freiheit von der Gewalt der Leidenschaften, in ihrer Gelassenheit unter den körperlichen Beschwerden des Alters, in ihrer schwankungslosen stillen Heiterkeit, in der innig liebevollen Theilnahme an allem, was ihre näheren Umgebungen und die Welt um sie her betrifft und berührt, in dem Losgelöftsein ihres Herzens von den sinnlichen Genüssen und Gütern, in der demuthsvollen Dankbarkeit gegen Gott, und auch gegen die Menschen, mit der sie auf ihr langes Leben zurückschauen und auch noch der letten Tage desselben sich freuen, endlich und vor allem in der freudigen Rube bei dem steten Hindlick auf den ihnen in seiner unmittelbaren Nähe lebendig gegenwärtigen Tod und in der erhabenen Zu-

V.

versicht bei ihrer sehnsuchtsvollen Erwartung des wahren Lebens in jener geistigen, himmlischen Welt in der vollen Gemeinschaft mit dem Erlöser und in ihm mit Gott. (Luc. 2, 25—28. 1 Tim. 5, 5. Tit. 2, 2. 3).\*) So leuchtet das Greisenalter mit seinem Abendroth in das Dasein des mit seiner Wirksamkeit noch dem zeitlichen Leben zugewendeten Geschlechtes, es heiligend und verklärend, als eine majestätische Morgenröthe aus der höheren, übersinnlichen Welt hinein.

Unm. Die padagogische Anwendung von Belohnungen und Strafen ift in ber neueren Zeit vorzugsweise von Schleier= macher mit entschiedener Ungunft beurtheilt worden. S. bie driftliche Sitte, S. 234-239. und Beil., S. 115, 117. f., vgl. auch Predigten, I., S. 631. f. Für die driftliche Sauszucht, "fofern fie in ber Analogie steht mit der Gemeindezucht", was ihm gleichbedeutend ist mit: sofern fie die driftliche ift, will er für Strafen und Belohnungen überhaupt gar feinen Ort anerkennen. Er behauptet nämlich beftimmt, daß sich in diese hauszucht schlechterdings nichts von dem einmischen durfe, was Furcht ober Hoffnung ift, wenn nicht ihre Wirfung ganglich verloren geben folle. Er bemerkt: "Furcht und Soffnung find selbst sinnliche Motive, und diese sollen ja eben bekämpft werden. Sie find gewaltige Rräfte, aber nie sittliche." (Chr. Sitte, S. 234.) "Die Strafe", fagt er (ebendaf., S. 234. f.), "ift wefentlich ein angebrohtes Uebel; denn ohne angebroht zu fein, wäre bas Nebel, das man einer Sandlung folgen läßt, nichts als ein Ausdruck ber Leibenschaft, als eine Art von Rache, und eine Strafe wird immer nur vollzogen, damit die Drohung nicht als nichtig erscheine, sondern realisirt werde. (?) Wird aber Uebel angedroht, so wird Kurcht erweckt. Ebenso sett jede Belohnung, die angekündigt wird, auch die Absicht voraus, sie zu ertheilen; wird sie also versprochen, so erweckt fie Hoffnung. Und steht bas nun fest: so ist auch deutlich, daß Strafe und Belohnung nicht einmal den Grad der Gewalt des Geistes über das Fleisch erkennen lassen, geschweige denn diese Gewalt ver= stärken. Das Einzige, mas fie hierher Gehöriges bewirken könnten, ware die Einsicht, es fei den Röglingen überhaupt nicht unmöglich, es übersteige überhaupt nicht ihre Kräfte, etwas Bestimmtes zu thun ober zu laffen, gang abgesehen nämlich von ber Sittlichkeit, von ber

<sup>\*)</sup> Reinhard, III., S. 282-284.

Gewalt bes Geiftes über bas Fleifch." Dagegen raumt er ben Strafen allerbings eine Stelle ein in ber hauszucht, sofern fie, wie er fich ausbrudt, Clement nicht ber Kirche, sondern bes Staates ift, nämlich zu bem Zweck, um "jedes Glied ber Familie in feinem Rechtsguftande zu erhalten, damit es feinen Beruf ungehindert üben könne" (ebendaf. S. 236.), mit andern Worten: um "ber Erhaltung ber allgemeinen Ordnung im Saufe" (ebendaf. S. 236, 239.) willen. Bef= ferung kann ihm zufolge (f. S. 236. f.) bie Strafe schlechterbings nicht hervorbringen; schon beghalb nicht, weil fie unmöglich Liebe bervorbringen fann. "Insofern fie nun aber boch" - fett er (S. 237.) hinzu - "nothwendig ift aus einem andern Gesichtspunkte als bem ber Besserung: so ist nothwendig, sie immer dazu zu benuten, bak man an ihren Wirkungen ben Kindern zeigt, wie viel sie haben leisten können aus sinnlichen Motiven, und fie nun ermahnt, daffelbe ju leisten aus sittlichen Motiven, rein um bes Gehorsams willen."\*) Späterhin weift er jedoch auch noch aus einem anderen Gesichts= vunfte - wiewohl ohne dieß einzugestehen, - bem Strafen einen berechtigten Plat in ber Kinbergucht zu. S. 238. schreibt er näm= lich : "Es fann die Nothwendigkeit eintreten, finnlichen Richtungen und leiblichen Gewöhnungen entgegen zu wirken, ehe ber von uns be= ftimmte Anfangspunkt eines religiösen gegenwirkenden Sandelns gegeben ift. Diefe Gegenwirfung fann nur bem burgerlichen Standpunfte angehören, und ift eigentlich gar nicht Strafe, wenn boch Strafe nicht ftattfinden fann, wo das Gewissen noch nicht erwacht ift; fie ift vielmehr nur eine mechanische Einwirfung, und auf diesem Gebiete nicht zu tadeln." (Aber eben damit sie keine bloß mechanische Ein= wirfung sei, geht ihr ja die Drohung voraus.) Daß und weßhalb wir biefer gangen Unficht Schleiermacher's nicht beifallen fonnen, ift aus bem oben im Text und ichon früher §. 998. Gefagten von selbst klar. Es ist dieß einer von den Punkten, in welchen die Wibernatürlichkeit ber Stellung besonders deutlich hervortritt, die Shleiermacher ber "driftlichen" Sittenlehre gur driftlichen Rirche gibt, indem er biefe als ben eigenthümlichen Ort für bas christliche Handeln aufstellt. (Bgl. Chr. Sitte, S. 1. 12. f. 33. ff. u. ö.)

<sup>\*)</sup> Bgl. Beil., S. 118.: "Wenn die Strafen asso auch den angeführten ethischen Nuten haben, so entsteht dieser insofern sie als ein Ereigniß hintennach betrachtet werden; aber nicht würden dieses Nutens halber Strafen als solche zu verfügen sein."

§. 1091. Den Kindern auf der anderen Seite in ihrem Berhältniß zu den Eltern liegen im Allgemeinen die Pflichten der vertrauensvollen Ehrfurcht, des Gehorsams und der Dankbarkeit ob. In diesen haben fie die Liebe zu den Eltern zu erweisen, die in ihnen vermöge des sinnlichen Naturbandes, mit dem sie an sie geknüpft sind, schon durch die Geburt auf das ausgesprochenste angelegt ist, von den Eltern aber auch nicht in übertrei= bender Weise gefordert werden darf, nach dem Maße ihrer eigenen Liebe zu den Kindern. (Bgl. §. 310.) Es ist wider die Ordnung der Natur, wenn die Eltern von den Kindern verlangen, daß fie sich mit ihrer Liebe an sie heften sollen; da es doch vielmehr das na= türliche Geset (1 Mos. 2, 24) ist, daß die Kinder sich mit ihrem Serzen aus dem engen Kreise des elterlichen Hauses hinaus ausstrecken sollen in die Sphäre einer umfassenderen Gemeinschaft. \*) Ehrfurcht ist die unmittelbar natürliche Stimmung des Kindes den Eltern gegenüber. In ihnen tritt ihm die Welt, in welcher es geboren ift, zuerst entgegen, und zwar so, daß es sich unmittelbar in völliger Abbängigkeit von ihnen vorfindet, aber ebenso unmittelbar zugleich diese ihre Macht über sich durchgängig als eine ihm freundliche, es vorsor= gende, beschützende und pflegende erfährt, als den einzigen, aber auch unbedingt zuverlässigen Anhaltpunkt für sich in seiner vollskändigen Sülfsbedürftigkeit. In den Eltern kommt dem Kinde nicht bloß die Welt überhaupt zuerst zur Anschauung, sondern insbesondere auch der Mensch, und zwar der wirkliche Mensch, nicht mehr bloß der, den es in sich selbst sieht, der bloß potentielle Mensch. In ihrem Anblick geht ihm zuerst eine Ahnung davon auf, was es selbst der Anlage nach in sich trägt, und wozu es bestimmt ist. Sein Die Eltern an= schauen ist so nothwendig ein Zu ihnen hinauf schauen. Aus ihnen leuchtet ihm die erste Offenbarung der Sittlichkeit, insbesondere auch der Frömmigkeit, und dieß eben als des eigenthümlichen, wesentlichen Charakters der Menschheit, entgegen. Es sieht so in den Eltern ein Höheres über sich, vor dem es sich unbedingt zu beugen hat. Es sieht in ihnen den Wiederschein des Höchsten, was seine Seele zu fassen

<sup>\*)</sup> Bgl. Herber, Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts, IV., S. 65. f. (S. B., Zur Rel. u. Theol., B. 7. der kleinen Ausg.)

§. 1091.

vermag, den Abglanz Gottes selbst, und die natürlichen Stellvertreter dieses Gottes für sich. Gine heilige Majestät umgibt ihm die Eltern. Aber diese Majestät erfährt es bei jeder Berührung als Liebe, als treu sorgende, sich ihm ganz hingebende Liebe. So schüchtert ihr An= blick es nicht ein, sondern zieht es freundlich zu sich hin, und erfüllt es ebenso sehr mit Vertrauen wie mit Chrfurcht. Dieß Vertrauen des Kindes zu den Eltern muß, wenn das Verhältniß auf beiden Seiten das richtige ift, ein unbedingtes sein. Je ftärker das Kind seine eigene physische nicht nur, sondern auch geistige und beziehentlich fittliche Schwäche und die Ueberlegenheit der Eltern in allen diesen Beziehungen empfindet, desto zuversichtlicher schmiegt es sich grade an fie an. So ift, wofern das rechte Verhältniß nicht gestört ift, in dieser Ehrfurcht des Kindes, die ja nur eine Modification seiner Liebe zu ihnen ist, keine Furcht (1 Joh. 4, 18). Wohl aber wird dieß sein rückaltsloses Vertrauen durchweg durch das Bewußtsein seiner Unterordnung beherrscht, das auch sorgfältig in ihm gepflegt werden muß als eine Schutwehr gegen den natürlichen Hang zur Vorlautbeit und zur Anmakung. Diese vertrauensvolle Ehrsurcht ist die Grundlage des ganzen pflichtmäßigen Verhaltens des Kindes, und deßhalb die allererste Pflicht desselben den Eltern gegenüber. (2 Mos. 20, 12. Spr. 20, 20. C. 30, 17. Sir. 3, 1—18. Matth. 15, 3—6. Marc. 7, 9-13. Ephef. 6, 2. 3.) Sie darf in keinem Falle umgangen werden. Auch dann, wenn das Kind das Verhalten der Eltern nicht billigen kann und darf, muß es doch in der Art und Weise seines Bezeigens gegen sie die Ehrerbietigkeit streng festhalten. Und auch wenn es erwachsen und selbstständig geworden ist, darf es nicht von ihr lassen; wie sie sich denn auch mit dem Freundschaftsverhältniß, das dann zwischen Eltern und Kindern eintritt, sehr wohl verträgt. Insbesondere darf auch im hohen Alter der Eltern die Ehrerbietung der Kinder nicht nachlassen. Dann besteht sie grade ihre schönste Probe in der Geduld und Nachsicht dieser mit den hervortretenden Schwächen jener und in ihrer zarten Schonung. (Spr. 23, 22. Sir. 3, 12—18.) Die unmittelbare Folge dieser kindlichen Ehrfurcht ift nun der kindliche Gehorsam (Spr. 23, 22. Luc. 2, 51. Röm. 1, 30. Eph. 6, 1. Col. 3, 20.) Als wahrhaft kindlicher ist er seinem Begriff zufolge ein unbedingter, wie denn überhaupt ein anderer

102 §. 1091.

Geborsam als ein unbedingter eigentlich gar keiner ist. Von vornberein muß er dem Kinde durch äußere Mittel aufgezwungen werden. fo lange die Vorstellung des Gehorsams und die Abnung der Nothwendiakeit desselben in ihm noch gar nicht erweckt ift. Sobald aber in ihm das sittliche Bewußtsein aufgegangen ist, muß er immer mehr ein freier werden, nämlich als ein sich auf das unbedingte Vertrauen zu den Eltern, zu ihrem reinen Wohlmeinen und ihrer zuverläffigen Einsicht, gründender. \*) Auch dann ist er immer noch ein blinder; aber nichts desto weniger kein knechtischer. Was nämlich die einzelnen Forderungen der Eltern angebt, ift er blind; aber er ift diek grade nur darum, weil er auf der wohlmotivirten allgemeinen Neberzeugung ruht, sich dem Willen der Eltern als dem der Güte und der Weisbeit zuversichtlich hingeben zu dürfen, ja hingeben zu sollen: und somit ist er ein freier. Ohne eine solche allgemeine Ueberzeuaung würde ein eigentlicher Gehorsam überhaupt gar nicht möglich sein. \*\*) In diesem freien Gehorsam thun und unterlassen die Kinder willig, ohne Zwangsmittel und ohne Furcht vor denselben, was die Eltern befehlen und verbieten, lediglich deßhalb, weil sie es befohlen oder verboten haben. Sie wollen und thun nur was sie als den Willen und Wunsch der Eltern kennen; über die von den Eltern ihnen ausdrücklich frei gelassene Sphäre hinaus wollen sie nicht frei sein. Allerdings kann auch der Fall eintreten, daß es Pflicht für die Kinder wird, den Eltern in Ansehung bestimmter Forderungen den Gehorsam zu verweigern. \*\*\*) Denn sie sollen ja allerdings Gott

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 521.: "In den Eltern haben die Kinder die Bersnunft und Sittlickkeit persönlicher Beise vor sich, und was von da an sie kommt ist ihnen Gesetz ohne Widerrede. Kinder können, um gehorsam zu sein, nicht verlangen, daß die Eltern sich bei ihnen auf Räsonniren aus Gründen einlassen. — In dem unbedingten Bertrauen zu ihren Eltern, deren Berstand und Bernunft den Mangel derselben in ihnen ersetzen muß, hat die Pslicht des kindlichen Gehorsams unbedingte Rothwendigkeit."

<sup>\*\*)</sup> Fichte, Sittenl., S 339. f. (B. 4.)

<sup>\*\*\*)</sup> Sehr scharf und richtig beurtheilt Fichte, Sitten., S. 340. f. (B. 4.), diesen Fall. Er schreibt: "Aber wenn nun die Eltern etwas Unmoralisches dem Kinde beföhlen? dürfte man noch fragen. Ich antworte: die Unmoralität des Gebots ergibt sich entweder erst nach einer sorgfältigen Untersuchung, oder sie springt unmittelbar in die Augen. Der erste Fall kann nicht eintreten:

**§**, 1091.

(Matth. 12, 46—50. Luc. 2, 49. Joh. 2, 4) und den Erlöser (Matth. 8, 21, 22, C. 10, 37) noch mehr lieben als ihre Eltern, und ihnen folalich auch mehr gehorchen als diesen (Up. G. 4, 19. C. 5, 29). wenn die Befehle beider mit einander in Widerstreit gerathen. Allein dieser Fall kann sich nur dann ereignen, wenn die Eltern selbst durch Pflichtvergessenheit der heiligen Auftorität sich entkleidet haben, welche die Kinder überhaupt zum Geborsam gegen sie vervflichtet, wenn sie mithin selbst schon das Vietätsverhältniß der Kinder zu ihnen vflichtvergessen aufgelöst haben. Mit der Zeit tritt, eben vermöge des Erfolgs der Erziehung, die elterliche Auktorität mehr und mehr zurück gegen die allmählich beginnende Selbstständigkeit der Rinder, und zulest kommt es bestimmt dazu, daß der eigentliche Gehorsam dieser gegen die Eltern überhaupt aufbört, nämlich mit dem Eintritt ihrer vollen bürgerlichen und überhaupt äußeren Selbstständigkeit. auch dann noch bleibt wenigstens ein Analogon des kindlichen Gehorsams für sie als Pflicht zurück. Wie nämlich die Eltern zeitlebens die Pflicht haben, ihre Kinder fortwährend zu berathen, als ihre besten und einsichtsvollsten Rathgeber, weil sie, die Erzieher derselben, ihre ganze Individualität und ihren Charafter am genauesten kennen, oft besser als jene selbst: so bleibt es auch auf allen Altersstufen die Pflicht der Kinder, ihren treu gemeinten Rath vor dem aller Anderen nicht nur ehrerbietig aufzunehmen, sondern auch mit sorgfältigster Beachtung in Betracht zu ziehen und reiflich zu prüfen. \*) Zu diefer Pflicht des Gehorsams kommt endlich noch die der Dankbarkeit gegen die Eltern binzu für die Kinder. Reine Dankbarkeit gegen Menschen ist so natürlich und so stark motivirt wie diese; daber gilt

denn das gehorsame Kind sett nicht voraus, daß seine Eltern ihm etwas Böses gebieten könnten. Findet der zweite Fall statt, so fällt von diesem Augensblicke an der Grund des Gehorsams, der Claube an die höhere Moralität der Eltern weg, und nun wäre irgend ein fernerer Gehorsam gegen die Pssicht. Sbenso verhält es sich, wo die bestehende Unmoralität, die Schändlichseit der Lebensart der Eltern, den Kindern unmittelbar einleuchtet. In diesem Falle ist sein Gehorsam der Kinder und keine Erziehung durch die Eltern möglich." Bgl. de Wette, III., S. 237.: "Bernünftige Eltern werden ihre Kinder nicht in die Nothwendigkeit versehen, entweder ungehorsam oder unstrei zu bandeln."

<sup>\*)</sup> Fichte, a. a. D., S. 342.

auch im allgemeinen Urtheil kein Undank für so schmählich wie der der Kinder gegen die Eltern. \*) Sind oder werden die Eltern hulfsbedürftig, fo ift es für rechte Kinder eine beglückende Genugthuung. sie nach Kräften zu versorgen (Sir. 3, 1—18. Matth. 15, 3—6. Marc. 7, 9-13) und ihnen Gleiches zu vergelten (1 Tim. 5, 4, 8). Auch noch nach dem Tode der Eltern bewahren die Kinder treu ihr Gedächtniß, und halten es heilig in nie erlöschender Dankbarkeit. Der Pflicht der Eltern, die Kinder zu erziehen, entspricht auf Seiten diefer die Pflicht, sich von ihnen erziehen zu lassen; denn die Erziehung ift nur als das gemeinsame Werk des Erziehenden und des Erzogenwerdenden möglich. \*\*) In dieser Pflicht, sich erziehen zu lassen, laufen alle Pflichten des kindlichen Alters überhaupt zusammen \*\*\*); ihre Erfüllung ist aber eben der kindliche Gehorfam. Aus dem Geifte der Kindespflicht bestimmt sich auch das pflichtmäßige Verhalten nicht nur der Schüler gegen die Lehrer und Meister und der Diener gegen die Herren, sondern auch überhaupt des jüngeren Geschlechts gegen das ältere. †)

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 522.: "In der Dankbarkeit endlich vollendet sich der Sehorsam und die Shrsurcht, und sie ist jene kindliche Pietäk, welche von jeder anderen sich wesenklich unterscheitet, wie jede Dankbarkeit gegen Wohlthäter, welche nicht zugleich die Eltern sind, eine ganz andere ist. Indem in dem Glauben der Kinder an die treue Liebe und reine Uneigennütigkeit ihrer Eltern kein Zweisel aufkommen kann, ist dieser Glaube ein Wissen. Aus diesem Erunde besonders, und weil die Dankbarkeit Kindern so sehr erleichtert ist durch Fleisch und Blut, ist im allgemeinen sittlichen Urtheil der Welt Undank der Kinder das schwärzeste Lager. Eltern fühlen dadurch sich um so mehr betrübt, da sie, im Unterschied von allen anderen Wohlthätern, die auf Dankkeinen Anspruch machen, solchen als nothwendig voraussetzen und darauf rechenen, ein Recht auf die Dankbarkeit der Kinder haben und sie erwarten, ohne daß die Reinheit ihrer Wohlthaten dadurch getrübt würde. Dieß hat seinen wesentlichen Erund in der Berzweigung der kindlichen Dankbarkeit mit dem Gehorsam und der Ehrerbietung gegen die Eltern."

<sup>\*\*)</sup> Marheinete, S. 369.

<sup>\*\*\*)</sup> Fichte, a. a. D., S. 338.: "Der kindliche Gehorsam ist die einzige Pflicht der Kinder: er entwickelt sich eher als andere moralische Gefühle, denn er ist die Wurzel aller Moralität." Bgl. S. 339. f.

<sup>†)</sup> harleß, S. 225. f.: "Jeber Beruf ber Ueberordnung burch Alter und Lebensaufgabe, wie bei bem Greife, bem Lehrer, bem herrn, hat die Ehren

**§.** 1092.

Die Jugend ist dem Alter schlechterdings achtungsvolle Ehrerbietung (1 Betr. 5, 5. 1 Tim. 5, 1. 2) schuldig auf den Grund der bei diesem allemal von vornherein vorauszusetenden höheren sittlichen Volkommenheit hin, und diese Chrerbietung muß sie vor allem durch die Bescheidenheit bezeigen, mit der sie überall gern allen denen weicht und nachsteht, die ihr an Jahren voraus sind, durch die vertrauensvolle Ergebenheit, mit der sie sich an sie anschließt, durch liebenosse Dienstbeflissenheit und immer rege Gelehrigkeit. Eine solche Ehrerbietung haben auch die schon in der vollen Reife der Jahre Stehenden ben Aelteren und zumal den Hochbetagten ohne Ausnahme zu beweisen. Sie haben aber überdieß auch die Erfahrung und die gereifte Weisheit des höheren Alters gewissenhaft sich zu Ruten zu machen. und sich diesem gegenüber wohl zu hüten vor dem albernen Dünkel. der alles besser wissen will als Andere und seinen eigenen vermeintlichen Theorieen mehr traut als einer langen Erfahrung. \*) Der stupide Uebermuth unserer Jugend gegenüber dem Alter ist eins der trauriasten Zeichen unserer Zeit.

§. 1092. Unter sich stehen die Kinder des Hauses als Gesschwister vermöge ihrer gemeinsamen Abstammung schon von Natur im engsten Verhältnisse. Auf seinem Grunde sollen sie nun auch eine sittliche Gemeinschaft errichten, die durch ihre eigenthümliche Nähe, Innigseit und Järtlichseit, durch die Festigseit ihres Vandes und durch die Rückhaltlosigseit der in ihr stattsindenden uneigennützigen und neidslosen gegenseitigen Mittheilung geeignet sein soll, das Vorbild für die wahrhaft tugendhafte allgemeine Nächstenliebe, d. h. für die christliche

bes Baters, und findet in der Weise bes Baters seine Geltung. 1 Tim. 5, 1. 1 Cor. 4, 14. 15. 1 Theff. 2, 11."

<sup>\*)</sup> Reinhard, III., S. 274—278. 280. f. Besonders s. auch Daub, II., 1., S. 80—83. Sehr wahr heißt es hier S. 81. f.: "Die Jugend verehrt in dem Alter die Tugenden der Alten, daher auch die Sittlichkeit eines Bolkes besonders an der Ehrsurcht zu erkennen ist, welche die Jugend vor dem Alter hat. Wo diese Chrsurcht sehlt, da ist das Bolk auf der tiefsten Stufe der Rohheit, oder auf der der Abgeseimtheit. Davon, daß sie sehlt, trägt nicht bloß die Jugend, sondern auch das Alter die Schuld."

106 §. 1092.

Bruderliebe überhaupt abzugeben (1 Petr. 2, 17). Durch die Mischung der Geschlechter und die mannigfache Abgestuftheit des Alters in dem Geschwisterfreise gewinnt das Zusammenleben in ihm neben seiner Bertraulichkeit zugleich einen Reichthum von Elementen, durch den es doppelt geschickt wird zu einem Förderungsmittel der glücklichen Entwickelung der Sittlichkeit in der Familie. Aber grade diese bestän= dige unmittelbare Nähe und Berührung zwischen den Geschwiftern führt unter ihnen auch vielfache Konflikte und Störungen der Eintracht mit sich, zumal wenn die älteren Geschwister sich über die jüngeren eine ungebührliche Macht anmaßen, wozu sie ja nur zu geneigt sind. Die Sicherheit, mit der die Geschwister unter einander auf ihre Liebe rechnen, verführt sie überdieß leicht zur Rücksichtslosigkeit und zur Vernachlässigung der grade in einem so engen Verhältniß doppelt wichtigen gegenseitigen Schonung, und sie lassen wohl auch gern den Eigensinn und den Ungestüm, der den Eltern gegenüber nicht aufkommen kann, an einander aus. Um so mehr ist es die Pflicht aller, darüber zu wachen, daß ihre schöne Eintracht nie auf irgend nachhaltige Weise aufgehoben werde. Insbesondere können bierbei die Schwestern einen überaus aunstigen Einfluß ausüben, indem sie mit der ihr Geschlecht so eigenthümlich wohl kleidenden Sanstmuth und Geduld das heftige, auffahrende Wesen der Brüder beschwichtigen. Stehen den bereits erwachsenen Kindern noch kleine unerzogene Geschwister zur Seite, so kommt den ersteren bestimmt ein Antheil an der Erziehung der lets= teren mit zu, und diese haben sich jenen dem gemäß, aller geschwister= lichen Gleichheit ungeachtet, beziehungsweise unterzuordnen. vollends die Familie verwaist, so vertreten die bereits erwachsenen Geschwister bei den jüngeren noch unmündigen ganz eigentlich Elternftelle; und wie es in diesem Falle die Pflicht jener ist, nach Kräften für die Erziehung dieser Sorge zu tragen, so haben diese das Ansehen jener über sich unbedingt anzuerkennen, und sich ihrer Leitung folgsam zu unterwerfen. Auch nachdem die Familie sich äußerlich aufgelöst hat, dadurch daß die Kinder jedes seinen eigenen Hausstand gegründet haben, soll die eigenthümliche Liebe die Geschwifter nach wie vor ungeschwächt verbinden. In bestimmter Analogie mit dem geschwister= lichen Verhältuisse wollen alle diesenigen Verhältnisse behandelt sein. die sich durch eine eigenthümliche persönliche Gleichstellung charakteris

firen, vor allen also das zwischen den Freunden, dann aber auch namentlich das zwischen den Amts-, Berufs- und Standesgenoffen.

§. 1093. Zur Familie und zum Hausstande gehört auch das Sausgefinde. Zwar liegt es nicht im Begriff der Familie felbst, daß sie Dienstboten einschließt, indem der Dienst des Hauses auch von den Familiengliedern allein versehen werden kann; wohl aber entsteht bei weiterer fortschreitender Entwickelung der sittlichen Gemeinschaft sehr bald von zwei verschiedenen Seiten her das Bedürfniß eines eigentlichen Hausgesindes, im engsten Zusammenhange mit dem unvermeidlich bervortretenden Unterschiede zwischen Reichen und Armen. Bei der Zunahme der sittlichen Cultur widmen sich nämlich auf der einen Seite viele Familien ganz ausdrücklich der Mitwirkung für die unmittelbar geistigen Interessen, und machen die geistige Arbeit zu ihrem eigentlichen Beruf. Gben deßbalb können sie aber die mechanischen Arbeiten nicht mehr selbst verrichten, wenigstens nicht mit einiger Vollständigkeit, welche ihr Hauswesen erfordert; und so bedürfen sie für diese fremder Hülfe, und zwar einer nicht bloß vorüber= gebenden, aphoristischen, sondern ständigen und in jedem Augenblick bereit stehenden Sülfe, kurz einer Sülfe durch solche fremde Personen, die sich in ihr Haus selbst aufnehmen lassen zum Behufe dieser Hülfsleistung. Der Natur der Sache nach sind dieß solche Familien, die sich irgend eines Grades von Wohlhabenheit erfreuen; denn nur sie befinden sich in der äußeren Möglichkeit, mit Hintansetzung der mechanischen Arbeit zur Erwerbung der Mittel ihrer finnlichen Subsistenz die Wirksamkeit für die geistigen Interessen zu ihrem unmittelbaren Beruf zu machen. Diejenigen Familien auf der anderen Seite, die wegen ihrer Vermögenslosigkeit die mechanischen Berufsarten ergreifen muffen, seben sich aus eben demselben Grunde außer Stande, die berangewachsenen Kinder einerseits fort und fort zu ernähren und andererseits im Dienst ihres eigenen Hauses hinreichend zu beschäftigen. Aus beiden Ursachen müffen also die Kinder solcher Familien, sobald sie erwachsen sind, das elterliche Haus verlassen und auf ihre eigene Hand für ihre Subsistenz sorgen. Sofern sie nun nicht im Stande sind, eine eigene Familie oder wenigstens ein eigenes sie ernährendes bürgerliches Geschäft zu gründen (welches lettere doch

auch schon bei dem Handwerksgesellen in irgend einem Maße der Fall ist), bleibt ihnen hierzu kein anderer Weg offen, als daß sie die Aufnahme in eine fremde Familie suchen, und zwar gegen das einzige Entgeld, das sie anzubieten im Stande sind, gegen die Zusage der Sülfsleiftung im Dienst für die häuslichen Angelegenheiten derselben. ein Fall, der der Natur der Sache nach besonders häufig bei den Töchtern vorkommen muß. Hier begegnen sich dann die Bedürfnisse pon zwei entgegengesetzten Seiten her, und befriedigen sich gegenseitig in der Errichtung des Dienstbotenverhältniffes, von dem alles §. 278. über das Dienstverhältniß im Allgemeinen Gesagte im Besonderen gilt. Die Annahme von Dienstboten ist nämlich die einzige sittlich zulässige Weise, sich der ständigen häuslichen Hülfe durch Nichtfamilienglieder zu versichern. Die andere Weise, durch Sklaven die bäuslichen Dienste verrichten zu lassen, ist sittlich unzweiselhaft verwerflich. Die Sklaverei ist schlechtweg ein widersittliches Verhältniß und eine fortwährende Entwürdigung und Schändung der Menschbeit \*), wie sie denn eben defhalb auch dem Geist des Christenthums auf das Entschiedenste zuwiderläuft. \*\*) Der Sklave ist seinem Begriffe zufolge nicht mehr Mensch, weil nicht mehr Person, sondern eine bloße Sache, folglich auch rechtlos. Er hat keine eigene Persönlichkeit, sondern seine Versönlichkeit ist an die seines Herrn aufgegeben und erhält ihren Inhalt lediglich von diesem, der seinerseits gegen den Sklaven gar keine Berbindlichkeit hat, außer etwa höchstens die durch sein eigenes selbst= füchtiges Interesse ihm auferlegte, für die Erhaltung seines sinnlichen Lebens zu sorgen. \*\*\*) Der Sklave vertritt rein die Stelle einer Maschine, er ist, nach der treffenden Definition des Aristoteles. ein όργανον ζωον, und nichts weiter. †) Der Sklave hat kein Eigenthum (§. 251.) mehr; sein somatisch = psuchischer sinnlich = geistiger Na=

<sup>\*)</sup> Bgl. Marheineke, S. 397—399. Die einzig mögliche Rechtfertigung ber Sklaverei müßte in der Annahme einer wesentlichen Ungleichheit der Menschenracen gesucht werden, welche aber gelängnet werden muß.

<sup>\*\*)</sup> S. Reinhard, III., S. 497—500., Flatt, S. 591—596., v. Ammon, III., 1., S. 62. f., 68. f., Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 466., Marheisneke, S. 398. f. 529. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Marheinete, S. 239.

<sup>†)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 466, vgl. S. 489.

turorganismus in seiner individuellen Bildung gehört nicht ihm selbst zu eigen, sondern seinem Herrn. Dieß ist aber ein innerer Widerspruch. In dem Begriff des Eigenthums liegt ausdrücklich, daß es unveräußerlich ist und von keinem Anderen erworben werden kann. Daber darf Niemand sich selbst zum Sklaven eines Anderen weggeben (1 Cor. 7, 23), und ebenso wenig Jemand einen Anderen zum Sklas ven machen. \*) Aller Menschenraub (2 Mos. 21, 16. 1 Tim. 1, 10) und Sklavenhandel ist ein verruchter Eingriff in das heiligste Menschenrecht. Wie das Verhältniß der Sklaverei nur durch Gewalt entstehen kann, so kann es auch nur durch Gewalt aufrecht erhalten werden; denn auf die aufrichtige und beharrliche Zustimmung derer, die ihm unterworfen sind, läßt sich nie rechnen. \*\*) Durch den Begriff des Staates (§. 428.) ift es aber unmittelbar aufgehoben. \*\*\*) Daraus folgt indek nicht, daß nicht Jemand pflichtmäßigerweise Sklave sein oder Sklaven haben könnte. Im Gegentheil, wer im Sklavenverhältniß geboren oder wie immerhin durch fremde Gewalt in dasselbe ge= kommen ist, muß, bis sich ibm ein rechtmäßiger Weg zur Freiwerdung eröffnet, mit geduldiger Unterwerfung in demselben außbarren (1 Cor. 7, 21-23); und wo die Sklaverei gesetzlich besteht, da soll der Einzelne zwar, so viel bei ihm steht, an der Aushebung derselben auf gesetzlichem Wege arbeiten, er kann aber sehr wohl, so lange dieselbe noch fortdauert, außer Stande sein, des Dienstes der Sklaven zu entbehren. Nur liegt es ihm in diesem Falle schlechterdings ob. die rechtlich noch in der Sklaverei befindlichen thatsächlich nicht als Sklaven zu behandeln, sondern als freie Knechte, und so in seinem Privatbezirk die Sklaverei der Sache nach wirklich abzustellen. Aus diesem Gesichtspunkte versuhren die Apostel mit großer Weisbeit bei der Behandlung der Frage wegen der Sklaven (Ephef. 6. Col. 3. 1 Tim. 6. Tit. 2. 1 Petr. 2). Indem sie die damals gesetlich bestehenden

<sup>\*)</sup> Nach Flatt, S. 597. f., kann es Fälle geben, in benen es erlaubt ift, einen Anderen zum Sklaben zu machen. Allerdings, wenn nämlich die Sklasverei, in die man den Anderen bringt, nur der Jorm nach besteht, der Sache nach aber das Verhältniß ein freies Dienstverhältniß ist.

<sup>\*\*)</sup> Hartenstein, S. 464.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Marheineke, S. 239. f.

Berhältniffe achteten und schonten, drangen fie doch zugleich bei ben Christen auf eine solche Behandlung der Sklaven, durch welche das Berhältniß dieser thatsächlich zu einem sittlich würdigen Dienstverhält= niß umgeschaffen wurde. Dagegen ist es sittlich ganz in der Ordnung, durch die Dienstleistung freier Dienstboten sich diejenige Hülfe im Hauswesen zu verschaffen, von der es sich hier handelt. Es wird durch eine solche Einrichtung sogar, wie oben schon bemerkt worden, einem dringenden Bedürfniß einer zahlreichen Menschenklasse entgegen= gekommen. Und zwar nicht etwa bloß einem äußeren, sinnlich phyfischen Bedürfniß derselben, sondern auch einem eigentlich sittlichen. Denn das Individuum bedarf als Bedingung seiner tugendhaften Entwickelung des Lebens in der Familie; es muß daher, wenn es aus seinem eigenen ursprünglichen Familienkreise ausscheiden muß. diese sittliche Einbuße durch seinen Anschluß an einen fremden so gut wie möglich zu erstatten suchen. \*) Dieses Dienstbotenverhältniß, in seinem Unterschiede von der Sklaverei, beruht auf einem auf Seiten beider Kontrahenten frei eingegangenen Rechtsvertrage, bei dem der Dienende, indem er sich dem Dienstherrn gegen einen bestimmten Lohn und überhaupt unter bestimmten Bedingungen, über welche beide Theile sich frei vereinbaren, zu gewissen, genau festgestellten häußlichen Dienstleistungen verbindlich macht, sich zugleich seine persönliche Freiheit ausdrücklich vorbehält, sofern er durch denselben theils nicht seine ganze Person überhaupt, sondern nur gewisse einzelne Dienste zur Verfügung jenes stellt, theils sich die Freiheit, denselben wieder aufzuheben, ausdrücklich reservirt, wie denn auch die Obrigkeit für die Haltung des Vertrags einsteht. Das Verhältniß aber, das auf dem Grunde eines solchen Vertrages errichtet wird, ist kein bloßes Verhältniß der Dienstmiethe (locatio operarum), sondern ein Familienverhältniß. \*\*) Da nämlich die ftipulirten Dienstleistungen vermöge

<sup>\*)</sup> Shleiermacher, Shft. b. S.= L., S. 268.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Stahl, II., 1., S. 381. f. 383. Es wird hier bemerkt: "Deßhalb hat das Dienstbotenverhältniß außer dieser Seite der obligatorischen Dienstmiethe auch noch die der häuslichen Gewalt. Der Dienstbote steht daher (nach unserem Recht) mit seiner ganzen Lebensführung in einer gewissen Abhängigkeit von der Herrschaft und diese in einer gewissen Hatung für ihn, und

ihrer Beschaffenheit wesentlich ein Maß eigentlicher persönlicher Lebensgemeinschaft des Dienenden mit der Dienstherrschaft zu ihrer Boraussekung haben: so tritt jener bestimmt ein in die Kamilie dieser, wiewohl ohne ihr organisch einverleibt zu werden \*), und stellt sich unter die bäusliche Gewalt des Familienhauptes, doch so, daß die Anwendung dieser letteren von der Obrigkeit überwacht wird, und so der Dienstbote eine Garantie gegen den Mißbrauch derselben besitzt. Von dieser Seite ber ergibt sich die Möglichkeit einer eigentlich sittlichen Beredelung des Dienstbotenverhältnisses, das zunächst nur als ein nothwendiges Uebel erscheint, und zwar für beide Theile, für die Herrschaft ebensowohl wie für das Gefinde \*\*), und hiermit zugleich die sittliche Forderung einer solchen Ethisirung und Votenzirung desselben. Je leichter dasselbe grade zu einer tiefen Ausartung der Sittlichkeit Veranlassung wird, auf der einen Seite zu rohem Despotismus und auf der anderen Seite zu Gemeinheit und Niederträchtigkeit. desto sorgfältiger soll es grade als eine Bildungsschule zu echt menschlicher und chriftlicher Sittlichkeit benutt werden durch die wirkliche Aufnahme der Dienstboten in die Familie der Herrschaft. \*\*\*) Durch den Anschluß an diese sollen die Dienenden, die aus ihrer eigenen Familie herausgerissen sind, vor der Verwilderung bewahrt werden, in die der vereinzelte Mensch so leicht versinkt. In ihr sollen sie berührt werden von dem ihnen bis dahin vielleicht noch nicht nabe gekommenen milden Geist der Gesittung und der Bildung, vor allem aber von einem driftlichen Hauswesen und Leben überhaupt eine unmittelbare Anschauung empfangen, und den Unterschied eines sol-

es werden z. B. manche Aeußerungen, die schon als Injurien gelten könnten, dem Dienstboten gegenüber nicht als solche behandelt." (S. 382.)

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 528.

<sup>\*\*)</sup> S. Schleiermacher, Prebb. I., S. 642-645.

<sup>\*\*\*)</sup> Harleß, S. 231.: "Rur da ist das rechte Berhältniß, wo man ben freiwilligen Lohndiener als Glied des Hauses ansieht, welches entweder seinzgegangen oder einzuführen ist in das Leben, den Geist, die Ordnung der Familie. Wo das nicht ist, da ist Entwürdigung, so schlimm, ja ärger denn Stlaverei; da betrachtet man den Menschen, welcher sich freiwillig mit seiner Person unter die Herrschaft eines Hauses zu bestimmten Dienst begibt, nur wie die Kräfte einer benützbaren Maschine, welche man zum bestimmten Zweck abnützt, im Uebrigen steben läßt."

den von dem verworrenen und freudelosen Treiben der Welt empfinden lernen. In ihr sollen sie Borbilder der chriftlichen Tugenden zu Gesicht bekommen, und sich durch Beispiel und Ermahnung zu allen den Gesinnungen und Gewöhnungen angeleitet sehen, durch die in ihrem fünftigen eigenen häuslichen Leben ihr Wohlergeben und ihre Zufriedenheit gefichert sein wird. \*) Je häufiger sie in einem rohen und übelgeordneten Familienleben aufgewachsen find, desto mehr thut es Noth, daß sie die wahre Schönheit des häuslichen Lebens anschauen und kennen lernen, und so zur würdigen Führung ihres fünftigen eigenen Hausstandes eingeweiht werden. \*\*) Das bei ihnen oft kaum angefangene Erziehungsgeschäft soll von der Herrschaft ernstlich aufgenommen und fortgeführt werden. \*\*\*) Auf diese Weise mag es für Unzählige die größte Wohlthat ihres Lebens werden, daß sie sich in der äußeren Nothwendigkeit befinden, zu dienen und im Dienstverhältniß sich einer wohlmeinenden und einsichtsvollen Zucht zu unterwerfen. Von dieser Seite ber kann in einzelnen Fällen sogar der sonst nicht wünschenswerthe häufigere Wechsel der Dienstherrschaft für die Dienenden heilsam werden. †) So in das häusliche Leben mit zugelassen und mehr und mehr mit dem Bewußtsein seiner Würde sich durchdringend, werden sie auch bald ihren eigenen unscheinbaren Beruf in demselben nach Gebühr schäpen und liebgewinnen lernen; sie werden in ihrem Dienst sich gehoben finden und wahrhaft frei fühlen lernen, und ihn nicht länger als ein bloßes nothwendiges Uebel betrachten. ††) Ift die Führung des Hauswesens sittlich wohlgeordnet, so knüpft sich bald ein eigentlich perfönliches Verhältniß zwischen dem Herrn und dem Diener, das zunächst in der Treue auf der Seite von diesem und in dem Bertrauen auf der Seite von jenem bervortritt; und haben Beide erst eine lange Reihe von Freuden und Leiden in bewährter Treue zusammen durchlebt, so entsteht zwischen ihnen eine Art wirklicher Freund=

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Prebb. I., S. 647.

<sup>\*\*)</sup> de Wette, III., S. 242.

<sup>\*\*\*)</sup> Flatt, S. 591. Bgl. Hirfcher, I., S. 282.

<sup>†)</sup> hirscher, I., S. 282.

<sup>††)</sup> Schleiermacher, Predd., S. 648. f.

**§**. 4093.

schaft \*), "welche gleichsam den Borhof des inneren Familienbeiligthums ausmacht." \*\*) Hiernach bestimmen sich nun auch die beiderseitigen Pflichten der Herrschaften und der Dienstboten in ihrem Berhältnik zu einander. \*\*\*) Ein Hauptpunkt bei ihnen liegt in der Tendenz, diesem Verhältniß einen festeren Bestand zu geben. Denn ber beständige Wechsel der Dienstboten läßt es in der Regel gar nicht einmal zur Anknüpfung eines eigentlich sittlichen Verhältnisses kommen. Die für beide Theile unbeschränkte Auflösbarkeit des Dienstvertrages, so unumgänglich sie auch gefordert werden muß, ist doch nach dieser Seite bin eine entschiedene Erschwerung der Sache. Wissen beide Theile, daß das Verhältniß zwischen ihnen mit unabänderlicher Nothwendigkeit besteht, so suchen sie sich auch von vornherein in daffelbe zu finden, ihm die möglichst günstige Seite abzugewinnen. und sich selbst möglichst so einzurichten, daß sie für dasselbe taugen und sich in demselben möglichst wohlbefinden. Dieß gelingt ihnen dann auch unausbleiblich in irgend einem Maße, und so wird ihnen ein anfänglich schweres Verhältniß allmählich lieb und werth. Beide Theile suchen sich dann von vornherein in einander zu schicken, und indem sie bald den günstigen Erfolg davon inne werden, bildet sich nach und nach eine berzliche gegenseitige Unhänglichkeit, bei der feiner von beiden das Verhältniß je wieder gelöst zu sehen wünscht, wie dieß bei der Sklaverei gar nicht so selten der Kall ist. Bei der Möglichkeit hingegen, zu jeder Zeit wieder aus einander zu gehen, seben beide, Herrschaften und Dienstboten, schon in der geringfügigsten Aleinigkeit eine Beranlaffung, sich wieder zu trennen, und machen auch gar nicht einmal ernftlich und mit einiger Ausdauer den Berfuch, sich mit einander einzuleben. Die Herrschaften insbesondere halten es gar nicht für nöthig, wenigstens doch zu versuchen, ob sie nicht vielleicht die ihren Wünschen zunächst nicht entsprechenden Dienstboten fich zurecht bilden können, sondern überheben sich lieber dieser Mühe

<sup>\*)</sup> Marhieineke, S. 529., vgl. S. 239. f.

<sup>\*\*)</sup> de Wette, III., S. 243. Nach Nitzich, Shstem, S. 377., gehört zu einer chriftlichen Haushaltung "ein gewisses Uebergehen ber kindlichen und geschwisterlichen Gesinnung auf die Dienstboten. Philem. 15. ff."

<sup>\*\*\*)</sup> S. Reinhard, III., S. 500-508.

durch die sofortige Entlassung derselben. \*) Davon kann dann freilich nur eine immer gründlichere Verschlimmerung dieses ganzen Gebietes des Hausstandes die Folge sein. Wollen die Herrschaften wirklich für die sittliche Erziehung des Gesindes Sorge tragen, so müssen fie dasselbe auch nicht so leichthin aus ihrem Dienst entfernen, sondern alle nur mögliche Geduld haben mit seinen Schwachheiten und Fehlern. \*\*) Aber auch die Dienenden muffen eine solche fittliche Pflege, die ihnen von ihrer Herrschaft widerfährt, würdigen, und statt sich ihr als einer lästigen Fessel zu entziehen, vielmehr um ihres Fortgenusses willen manches ihnen Beschwerliche über sich nehmen, am allerwenigsten aber bei jeder sich ihnen eröffnenden Aussicht auf eine Berbesserung im Aeußeren ihre Dienstherrschaft verlassen. Dieß alles sett jedoch freilich eine besonnene Vorsicht bei der Eingehung des Dienstverhältnisses auf beiden Seiten voraus, die jett so sehr fehlt, eben weil man denkt, ein etwaiger Mißgriff in der Wahl lasse sich ja leicht wieder verbessern. Das Familienhaupt muß nur folde Dienstboten annehmen, von denen es glaubt hoffen zu dürfen, daß es sie auch wirklich in die Familie werde aufnehmen können; und der Dienende soll vor allem anderen eine Herrschaft suchen, von der er hoffen darf, sie werde ihm wirklich Elternstelle vertreten in Beziehung auf seine sittliche Erziehung. \*\*\*) Ist das Dienstverhältniß auf die rechte Weise geschlossen, so haben die Herrschaften es nun auch in demselben Geiste fortzuführen. Die Hauptsache ist dabei, daß sie wirklich ein Herz gewinnen für die Dienenden ihres Hauses, und

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Predd., S. 641.: "Es fehlt an Anhänglichkeit auf beiben Seiten, daher was mit Gleichgültigkeit geknüpft wird, sich in Bider-willen löset."

<sup>\*\*)</sup> Chenderf., ebendaf., S. 647.

<sup>\*\*\*)</sup> Hirscher, III., S. 524.: "Der Hausvater nimmt nur solche in seinen Dienst auf, welche er für fähig halten darf, Angehörige seines Hauses zu werden; und nimmt sie nur in der Absicht auf, sie hierzu zu machen und als solche zu behandeln. Der Dienstbote dagegen sucht sich einen Herrn, dem er dienen möge als Christo; und dieses ist seine höchste und entschedende Rücksicht, daß er einen Hausvater sinde, d. h. einen Dienstherrn, dem er ein Glied des Hauses sei, und ein aufgenommenes Kind, und ein Bruder im Herrn."

diesen dieß bei allen den vielfachen Gelegenheiten, die sich dazu dar= bieten, bethätigen. Sie muffen in ihnen aufrichtig den Menschen ehren und lieben, und in ihnen, wie es denn wirklich so ift, Brüder in Christo (Philem. 16) seben, vor dem ja alle, Herren und Diener, einander gleich und Beides zugleich find, Knechte und Freigelassene (1 Cor. 7, 20. 21. C. 12, 13. Gal. 3, 28. Col. 3, 11). Daber muffen sie sich von jeder verächtlichen Behandlung derselben fern hal= ten und von allem gebieterischen, heftigen und launenhaften Wesen, als die da wohl wissen, daß sie selbst auch einen Herrn über sich haben, und zwar einen solchen, vor dem kein Ansehen, der Person gilt. (Eph. 6, 9. Col. 4, 1.) Desgleichen follen sie alle Parteilichkeit und Willfür vermeiden, und ihnen in allen Beziehungen Billigkeit widerfahren lassen. (Col. 4, 1.) Sie dürfen von ihnen nur ehrer= bietige Unterordnung verlangen, nicht eine Erniedrigung ihrer Person. Vielmehr sollen sie sich berzlich und liebreich zu ihnen herablassen. was ihnen nicht schwer werden wird, wenn anders sie sich fleißig in Gedanken in ihre Stelle versetzen. Sie sollen nicht bloß ihnen den billigen Lohn zu Theil werden lassen (Jac. 5, 4) und ihre redlichen Dienste freundlich anerkennen, sondern auch, um sie über den Stand= punkt des bloßen Lobndieners zu erheben, ihnen zu erkennen geben, daß sie auf ihre persönliche Anhänglichkeit persönlich einen Werth legen, nicht bloß um ihres Nutens willen, sondern aus rein menschlichem sittlichem Interesse\*), und ihnen Vertrauen beweisen, besonders auch in ihrem Geschäft. Dieß lettere freilich mit großer Vorsicht und in wohl bemeffener Art, um sie nicht in Versuchung zu führen. Sie sollen ihnen wohlwollende Theilnahme an ihren persönlichen An= gelegenheiten, auch an den an sich geringfügigen bezeigen, und ihnen in denfelben gern mit ihrem Rathe zur Seite stehen. Doch muffen fie sich hierbei allerdings sorgfältig hüten vor einer unvorsichtigen Vertraulichkeit, durch die das nothwendige Respektverhältniß derselben zu ihnen gestört werden würde. Jene ihre Gesinnung wahrer elterlicher Liebe für die Dienstboten muß sich nun auch in liebevoller Fürforge für dieselben bethätigen. Sie muffen ihnen ihren jedenfalls fauren Beruf so viel als möglich zu erleichtern suchen durch Enthal-

<sup>\*)</sup> de Wette, III., S. 242.

tung von aller unfreundlichen Behandlung, besonders von allem zwecklosen Schelten und Reifen, und durch Bermeidung jeder unnöthigen und eigensinnigen Erschwerung der Dienstleistungen, die sie von ihnen fordern. Solche Dienende insbesondere, die im Dienste der Familie alt geworden sind, sollen sie mit hervorstechender Milde behandeln, und ihnen die langjährige Treue auch dann noch belohnen, wenn sie nicht mehr im Stande sind, ihre Obliegenheiten zu erfüllen.\*) Sie sollen ihren Dienstboten die grade ihnen besonders nöthige zeitweise Ruhe und Erholung gönnen (2 Mos. 20, 10. 5 Mos. 5, 14. 15), sie sollen für ihre körperliche Gesundheit sorgen, und auch auf die Förderung ihres äußeren Fortkommens, so viel in ihren Kräften steht, bedacht sein. Das allerwichtigste bei dieser Fürsvrge ist aber die fittliche Pflege des Gesindes, die Sorge für seine sittliche, namentlich auch religiöse Bildung. Zu ihr gehört nun auf der einen Seite die genaue Aufmerksamkeit auf sein ganzes Verhalten und das unerbittliche Halten über Zucht und Ordnung im Hause, auf der anderen Seite aber auch, daß die Herrschaft mit dem eigenen Beispiel musterhafter Sittlichkeit wahrhaft vorleuchte. Das Gesinde muß vor dieser, wenn sie einen wohlthätigen sittlich erziehenden Einfluß auf dasselbe ausüben joll, wahre Hochachtung empfinden können oder viel= mehr empfinden muffen, und daher muß sie vor seinen Augen sorgfältigst auf sich selbst Acht haben, und mit der äußersten Strenge den Wohlanstand beobachten. Sittlich nichtswürdige Dienende müssen die Berrichaften, wenn sie ihnen auch noch so nüglich wären, unnachsicht lich entlassen.\*\*) Die Dienstboten ihrerseits sind der Herrschaft vor allen Dingen Chrerbietung und Unterwürfigkeit (1 Betr. 2, 18. Sph. 6, 5. 1 Tim. 6, 1. 2) schuldig und Gehorsam (Col. 3, 22. 1 Tim. 6, 2. Tit. 2, 9) ohne Widersprechen (Tit. 2, 9), nicht etwa bloß den gütigen Herren, sondern auch den wunderlichen (1 Betr. 2, 18), überhaupt den Herren als Herren, mithin gewissenshalber, in Ginfältigkeit des Herzens als dem höchsten Herrn felbst (Eph. 6, 5-8. Col. 3, 22-24. Tit. 2, 9), und ohne Augendienst (Eph. 6, 6. Col.

<sup>\*)</sup> Reinhard, III., S. 502.

<sup>\*\*)</sup> hirider, III., S. 594.

3, 22).\*) Die brüderliche Gleichheit mit ihnen in Chrifto darf sie nicht zu einer Bernachlässigung der Chrfurcht und des Gehorsams gegen sie verleiten (1 Tim. 6, 2). Hierzu muß dann weiter kommen Treue im weitesten Sinne des Wortes, also strenge Redlichkeit, die vor jeder Beruntreuung zurückbebt (Tit. 2, 10), dagegen den Bor= theil der Herrschaft auf jedem pflichtmäßigen Wege zu befördern beftrebt ift, und Thätigkeit und Gifer in allen Geschäften des Dienstes. aber auch Verschwiegenheit in Betreff der Angelegenheiten des Hauses, die auch dann nicht gebrochen werden darf, wenn das dienstliche Verbältniß zu demfelben nicht mehr fortbesteht. Ehrerbietung, Gehorfam und Treue der Dienenden gegen die Dienstherrschaft müssen aber je länger desto mehr eine wirkliche persönliche Anhänglichkeit an sie, in bestimmter Analogie mit der Familienanhänglichkeit, zu ihrer Basis erhalten. Bei dieser werden die Dienenden dann auch leicht nicht nur die etwaigen Bunderlichkeiten ihrer Gebieter still ertragen, sondern auch mit ihrem unscheinbaren Beruf zufrieden sein und die gar nicht unbeträchtlichen eigenthümlichen Vortheile ihrer Lage richtig schätzen lernen. Daß sie unter allen Umständen verpflichtet sind, jede an sich pflichtwidrige Anmuthung, die pflichtvergessene Herrschaften ihnen machen möchten, standhaft zurückzuweisen, versteht sich von selbst. Die treue Beobachtung dieser gegenseitigen Pflichten zwischen Herrschaften und Gefinde ift für den sittlichen Zustand des Gemeinwesens überhaupt von tiefgreifender Wichtigkeit, da durch sie theils das Gedeihen des häuslichen Lebens, theils die glückliche sittliche Bildung eines bedeu-

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Prebb., I., S. 656. f. 560. f. An ber erfteren Stelle wird von dem Augendienst gesagt: "Er ist die heuchlerische Schmeichelei, die, wo sie bemerkt wird, alles in Wort und That nur so einrichtet, wie es den Gebietenden gefällt, und zu allem auch gegen die eigene Ueberzeugung bereit ist; die auch in dem Gebiet, wosür sie verantwortlich ist, nicht einmal den Versuch wagt, einer besseren Meinung Gehör zu verschaffen, wenn einmal der Wille des Gebieters ausgesprochen ist, wo sie aber undemerkt ist, desto mehr aus den eigenen Vortheil und die eigene Bequemlichkeit sieht, und hinterm Nücken tadelt und bespöttelt, was sie ins Angesicht billigt und mit scheindarem Sifer in Aussührung bringt. Durch ein solches Betragen bekundet sich ein gänzlicher Mangel an Freiheit. Stellt einen solchen Menschen auf einen noch sohen Punkt in der Gesellschaft: so lange er auch nur noch Sinen über sich stehen hat, kann er nichts sein als dessen Knecht."

\$. 1094.

tenden Theiles der niederen Klassen des Bolkes wesentlich mitbedingt ist. Es kann deßhalb auch dem Staat der Zustand der Dienenden nichts weniger als gleichgültig sein. Er hat vielmehr die dringende Aufforderung, die Dienenden nicht zu Stlaven herabdrücken zu lassen\*), schon um seines eigenen ruhigen Bestandes willen, aber auch sich nicht allein auf die sittlich erziehende Einwirkung der Dienstherrschaften zu verlassen, sondern selbst, wo möglich, zweckmäßige Anstalten für die sittliche Bildung des Gesindes zu tressen\*), an denen dann die Bemühungen der Herrschaften sür denselben Zweck einen erwünschten Stüppunkt sinden würden.

Anm. Die Leibeigenschaft\*\*\*) ist ein bloßes Analogon ber Sklaverei; denn der Leibeigene hat nicht seine ganze Person in den Dienst seines Herrn zu geben, und ist auch diesem gegenüber keines-wegs rechtlos. Gleichwohl grenzt sie immer noch nahe genug an die Sklaverei, und es muß Aufgabe sein, sie vollends völlig zu beseitigen. In Beziehung auf sie bemerkt Marheineke, S. 399., richtig: "Die Schwierigkeit des Ueberganges in einen unabhängigeren Zustand macht es meist den Leibeigenen selbst nicht erwünscht, den gezwungenen zu verlassen. Um so mehr sollte der Staat darauf bedacht sein, mit seinen Mitteln den Uebergang zu erleichtern und allgemein herbeizussühren, diesen Rest der Feudalität zu vertilgen."

§. 1094. Zu der pkichtmäßigen Gestaltung jedes Familien-Iebens gehört wesentlich ein häuslicher Gottesdienst, von dem schon oben §. 884. die Rede gewesen ist. Er ist insbesondere auch

<sup>\*)</sup> Bartenftein, S. 464.

<sup>\*\*)</sup> In dieser Beziehung macht v. Ammon Borschläge. Er schreibt III., 2, S. 275.: "Durch polizeiliche Gesindeordnungen ist in den neueren Zeiten für die Bildung der dienenden Stände in der Gesellschaft allerdings mehr als sonst geschen. Aber eigene Gesindeschulen, in welchen der Konfirmandenzunterricht nach einem erweiterten Plane für dienende Jünglinge und Mädchen fortgesetzt und der ganze Umsang ihrer Pslichten ihnen nahe gelegt würde, sind als Pslanzschulen einer besseren Dienerschaft, als wir jetzt haben, namentlich in den Städten, ein dringendes Bedürfniß der bürgerlichen Gesellschaft. Auf dem Lande sollten wenigstens häusigere Katechisationen über diesen Gegenstand das ersezen, was durch besondere Wochenz und Sonntagsschulen für die Dienstboten schwerer in das Werk zu setzen ist." Wir besürchten, mit Unterricht und immer wieder Unterricht wird sich auch hier nicht viel ausrichten lassen. \*\*\*) Bgl. über sie v. Ammon, III., 1, S. 50—60.

§. 1095.

bei der Kindererziehung eine unerläßliche Bedingung ihres Gedeihens, und auch für die religiös-sittliche Einwirkung auf das Hausgesinde kann er von großer Bedeutung werden, wiewohl man bei ihm grade nach dieser Seite hin auch wieder auf ernste Bedenken stößt.\*) Zu dem wesentlichsten Bestande des häuslichen Kultus gehört nächst der gemeinsamen Uedung im Gedrauch der heil. Schrift und dem gemeinsamen Gedete auch das Tischgebet.\*\*) (1 Cor. 10, 31. 1 Tim. 4, 3—5.) Bgl. §. 269.

§. 1095. Das Familienleben darf sich nicht in sich selbst abschließen, sondern muß sich mit dem allgemeinen sittlichen Leben in Kontakt setzen und in ein Verhältniß bestimmter Wechselwirkung. Dem Begriff der Familie selbst zufolge gehört es ausdrücklich zur Normalität ihrer Existenz, daß sie nicht in sich verschlossen bleibt, sondern sich bewußt- und absichtsvoll in die übrigen besonderen sittlichen Gemeinschaften hinaus verzweigt (f. oben §. 328.). Allerdings darf das Individuum sein socialpflichtmäßiges Handeln nur in dem Maß über den Umfang der Familie weiter ausdehnen, als es seinen Pflichten innerhalb dieser wirklich genügt; allein nicht weniger gilt auch das Umgekehrte, daß das Individuum sein socialpflichtmäßiges Handeln nur in dem Maße der Familie zuwenden darf, als es seinen Pflichten als Glied des großen Ganzen der sittlichen Gemeinschaft wirklich nachkommt. Bei der bloß relativen Normalität der Sittlichkeit, wie sie innerhalb des Pflichtverhältnisses immer nur gegeben ift, gehören beide Kanones wesentlich zusammen, und mussen beide sich gegenseitig limis tiren. Das Leben der einzelnen Familie soll sich allerdings zu einem wahrhaft individuellen Ganzen gestalten, nach einem völlig eigenthüm-

<sup>\*)</sup> Reinhard, III., S. 504.: "Sigene Uebungen der Andacht, welche die Herzschaft mit dem Gesinde anzustellen habe, sind hier darum nicht gesors bert worden, weil die Umstände und Verhältnisse dergleichen Anstalten zur Erbauung nicht immer zulassen, und weil es noch überdieß sehr problematisch ist, ob auf diesem Wege etwas Gutes ausgerichtet werden kann. Nichts veranlaßt das Gesinde, das sich einschmeicheln und entweder Vortheile erlangen oder sein Mitgesinde um das Vertrauen und die Gunst der Herrschaft bringen will, leichter zu einem scheinheiligen Verhalten und zu einem schändlichen Mißsbrauche der Religion als diese häusliche Andacht."

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 33., bezweifelt auffallenberweife, ob das Tischgebet länger zu erhalten sein werbe.

120 §. 1095.

lichen individuellen Typus; aber dieses individuelle Ganze darf sich nicht dem allgemeinen sittlichen Leben verschließen. Es muß die allgemeinen socialen oder sittlichen Interessen und Strömungen lebendig in sich aufnehmen, sonst verarmt und vertrocknet es und steht in sich felbst ab.\*) Die She und die Familie müssen wesentlich im Staate sein, sowie dieser seinerseits seine Wurzeln in sie hineintreiben, und indem er sein Leben aus ihnen schöpft, sie pflegen und heilig halten muß. \*\*) Wie denn auch der allgemeinen Erfahrung zufolge die Gesundheit des Familienlebens durchgängig der Makstab für die des gesammten nationalen Lebens ift und der Verfall jenes das untrügliche Vorzeichen des nahen Ruins von diesem.\*\*\*) Besonders ist es auch für die Erziehung wichtig, daß das Haus von dem Geiste des allgemeinen sittlichen Lebens durchweht und die dumpfe Zimmerluft durch ihn erfrischt werde. Die bloße Familien= und Wohnstuben= erziehung kann nicht gedeihen, und es ist eine sehr falsche Unsicht, wenn man in ihr das Bewahrungsmittel gegen die Ansteckung der Kinder durch das herrschende sittliche Verderben sehen will. †)

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Predd., I., S. 578.: "— — so zeigt er uns das durch, es sei Gottes Wille, daß jedes chriftliche Hauswesen in jene größere Ordnung der Dinge verstochten sein, und also auch durch würdige Thätigkeit seine Stelle darin ausschllen solle." Martensen, Moralphilos, S. 82. f.: "Das Familienbewußtsein wird geistlos, wenn es nicht vom allgemeinen Gemeinschaftsgehalt befruchtet wird. Die einseitige Familienliebe schnürt die Scele ein, und ertödtet den Sinn für's Ideal, während die wahre Familienliebe die Sympathie der Seele für alles, was Werth hat im Leben, entwickett."

<sup>\*\*)</sup> Shleiermacher, Shft. der S.-L., S. 479.: "Die Familie als insbividuelle Gemeinschaft soll zugleich Element der universellen sein, d. h. Familiens und Boltsinteresse dürfen nicht wider einander treten. Die individuelle Gemeinschaft soll also eine solche sein, daß sie in der universellen sein kann, sonst ift auf einer Seite ein sittlicher Mangel; denn die universelle soll auch so sein, daß die individuelle darin gewollt ist. Kollisionen ruhen immer auf etwas Unsittlichem, welchem entgegen zu arbeiten in jedem Handeln jedes Ginzelnen die Tendenz mitgesetz sein muß."

<sup>\*\*\*)</sup> Baumgarten=Crusius, S. 394. f.: "Gewiß ift der sittliche Bersfall des Haustandes immer das Anzeichen der gesunkenen Sittlichkeit übershaupt, und der sichere Borbote eines allgemeinen Bersalles im meuschlichen und bürgerlichen Leben; welcher dann auch in derselben Art und Abstufung gewöhnlich eintritt, wie er sich in der Familie dargestellt hatte."

<sup>†)</sup> Marheineke, S. 232.: "Die Bohnstube ift an sich kein Heiligthum, wie nach Bestalozzi. Die Zurücksührung und Beschränkung der Familie darauf

§. 1096.

§. 1096. Am unmittelbarften schließt sich die Familie dem all= gemeinen fittlichen Leben in der geselligen Freundschaft (§. 384.) und überhaupt in der Freundschaft auf. Das Freundesverhältniß, ungeachtet es über die Familie hinausreicht, lehnt sich doch ebenso nothwendig als natürlich an sie an; der Berkehr der Freunde steht mit dem Verkehr der Familienglieder unter einander in der nächsten Anglogie. So ift denn unter den Familienpflichten auch noch ausdrücklich von den Freundschaftspflichten zu reden, unter bestimmtem Rückblick auf das schon oben §. 934. Gesagte. Was nun dieses Verhältniß der Freunde angeht, so ist die Grundbedingung ihres pflichtmäßigen Berhaltens gegeneinander in demfelben, daß es auf die wahrhaft pflichtmäßige Weise geschlossen worden ist. Auf die richtige Wahl der Freunde kommt hier in letter Beziehung alles zurück. Den entscheidenden Ausschlag kann bei ihr allerdings nur die unmittelbare speci= fische individuelle Sympathie geben; allein diese muß sich doch beftimmt von den durch die Natur des Verhältnisses selbst gebotenen verständigen Erwägungen leiten lassen. Und da ist dann der Hauptpunkt, daß zur Freundschaft schlechterdings ein Verhältniß wesentlicher Gleichheit erfordert wird. Wo im Verhältniß zweier Versonen ein eigentliches Uebergewicht der einen über die andere, welcher Art auch immer, stattfindet, da ist die Möglichkeit wirklicher Freundschaft ausgeschlossen.\*) Im Besonderen betrifft jene Gleichbeit näber einerseits

ift ein Rückfall in die Rousseau'schen Versuche, den Menschen der Welt und lebendigen Gegenwart zu entfremden, und ein Widerspruch in sich selbst, weil nicht berhindert werden kann, daß mit dem guten Geist auch das Socialverderben, welches Pestalozzi dadurch verhindern will, da eindringe, besonders durch die Erzieher selbst, die Eltern und Hausgenossen." Hegel, Philos des Rechts, S. 219.: "Die pädagogischen Versuche, den Menschen dem allgemeinen Leben der Gegenwart zu entziehen und auf dem Lande heraufzubilden (Rousseau im Emile), sind vergeblich gewesen, weil es nicht gelingen kann, den Menschen den Gesehen der Welt zu entsremden. Wenn auch die Vildung der Jugend in Sinsamkeit geschehen muß, so darf man zu nicht glauben, daß der Dust der Geisterwelt nicht endlich durch diese Sinsamkeit wehe, und daß die Gewalt des Weltgeistes zu schwach sein staates ist, kommt erst das Individuum zu seinem Recht."

<sup>\*)</sup> Birth, II., S. 29. f.: "Wesentliche Präponberanz auf der einen und wesentliche Dependenz auf der anderen Seite können nur ein Verhältniß wie

122 §. 1096.

die geistigen Fähigkeiten und die Bildung, andererseits aber auch das Alter, die Nationalität, die äußeren Berhältniffe, den Stand und das Bermögen.\*) Eine bedeutendere Ungleichheit in allen diefen Beziehungen macht eine wahre und dauerhafte Freundschaft mindestens sehr schwierig. Gine Ungleichheit der Berufsweisen ift dagegen durchaus kein Hinderniß der Freundschaft, sondern kann sie vielmehr fördern. Es kann innige Freundschaft geben bei ausge= sprochenen Differenzen, ja Gegensätzen in der Richtung der universellen Funktionen, des Denkens und des Machens, sobald nur die individuellen Kaktoren, die Empfindungen und die Triebe, auf specifische Weise sympathisiren. \*\*) (Bgl. §. 286., Anm. 4.) Nichts desto weniger muß doch die Freundschaft noch einen weiteren und substanzielleren Gehalt haben über den bloß persönlichen der individuellen Sympathie hinaus. Sie muß eine bestimmte Beziehung haben auch auf die allgemeinen und objektiven sittlichen Interessen, sie muß ein in der allgemeinen sittlichen Gemeinschaft bestimmt wurzelndes und auf sie sich zurückbeziehendes Verhältniß, sie muß, wie es kurz ausgedrückt werden fann\*\*\*), im Staate sein. Se zahlreicher und reichhaltiger die den Freunden gemeinsamen objektiven sittlichen Interessen sind, desto vollgehaltiger und edler ist ihre Freundschaft. Die Pflichten der Freunde gegen einander sind alle in der Einen der Treue, wenn man diese in dem vollen sittlichen Sinne versteht, zusammengefaßt. Sie schließt die unbedingte Aufrichtigkeit gegen den Freund ein und die unbedingte Hingebung nicht nur an ihn, sondern auch für ihn. Das In einander verwachsen sein der individuellen Versonen in der Freundschaft begründet ja nothwendig ein specifisch unmittelbares Aufgeschlossensein derselben für einander, und eine specifische Selbstverläugnung und

zwischen Meister und Schüler, keine Freundschaft bilben. Ueberfluß und Mangel auf beiben Seiten zeugt die Freundschaft, Ueberfluß als das innere Leben und Gestalten einer intellektuellen und moralischen Welt im Geiste, beren Fülle und Anschauung in sich zu verschließen und allein zu tragen der Sinzelne unsähig ist, Mangel schon als dieses Bedürfniß der Mittheilung vom Ueberslusse, im eigentlichen Sinne als das Gefühl des für sich Unzulänglichen der besonderen Produktivität."

<sup>\*)</sup> Bgl. Reinhard, III., S. 530-532.

<sup>\*\*)</sup> Gegen Strümpell, S. 193—195.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit Schleiermacher, Spft ber S.-L., S. 479.

Selbstaufopferung derfelben für einander. Gben auf dem Grunde dieser bethätigt sich aber die rechte Freundestreue vor allem durch die ebenso unermüdete als vertrauensvolle Sorge für das sittliche Wohl des Freundes. Das Freundschaftsverhältniß darf kein Verhältnik gegenseitiger Berliedtheit sein, keine sükliche Empfindelei. Das ist eine fläaliche Freundschaft, wo, wie es nur zu oft geschieht, die sich so nennenden Freunde mit einander einen mehr als läppischen Götendienst treiben, und sich gegenseitig vergöttern, statt sich gemeinschaftlich zu erheben in dem beglückenden Gefühl ihrer eigenen Winzigkeit gegenüber von dem wahrhaft Großen über ihnen und um sie ber. allerunerträglichsten ift diese kindische Menschenanbeterei dann, wenn die Freundschaft bei ihr wohl gar noch auf den Charakter einer religiösen Anspruch macht, während doch grade die Frömmigkeit ihrer Natur nach das wirksamste Mittel ist, um sie von aller solcher tief verächt= lichen Citelkeit zu reinigen.\*) Wenn der Erfahrung zufolge Freunde nur zu oft blind sind einer für die Fehler des andern, so kommt dieß nur von der Unwahrheit der Freundschaft her, von der hinter ihrem schönen Aushängeschilde sich versteckenden Selbstsucht. Wahre Freunde im Gegentheil, wie sie mehr als sonst Jemand befähigt sind, einer des andern Fehler und Schwächen zu erkennen, sind auch nichts weniger als gleichgültig gegen diese. Es ist grade eine der heiligsten nicht nur, sondern auch schönsten Pflichten der Freunde, gegenseitig sich auf ihre Untugenden aufmerksam zu machen, sich vor allen sie bedrohenden sittlichen Gefahren zu warnen, und unablässig an ihrer sittlichen Vervollkommnung zu arbeiten, freilich nicht nur mit Freimüthigkeit, sondern auch mit schonender Sanftmuth und besonnener Klugheit. \*\*) Wo die Freundschaft ausgesprochenermaßen den religiösen Charafter hat, da soll der Freund ganz eigentlich das Gewissen des Freundes mit repräsentiren. Solche Freunde können dann auch wahrhaft mit einander andächtig sein und beten, worin die Freundschaft den Gipfel ihrer Innigkeit, aber auch ihrer beglückenden Befriedigung, erreicht. Wie in allen innigen Berhältnissen überhaupt, so ist auch insbesondere in der Freundschaft eine wohlbemessene relative Beschrän-

<sup>\*)</sup> Bgl. Merg, Das Shft. der dr. S.-L. 2c., S. 197. f.

<sup>\*\*)</sup> Reinhard, III., S. 536.

124 §. 1096.

fung der Gemeinschaft und des Gemeinschaftsverkehrs nöthig. "Eine Freundschaft, die Alles gemein haben will, wird sich schwerlich auf die Länge erhalten."\*) Und ebenso gegenseitige zarte Rücksichtsnahme. Auch die Freunde dürsen sich nicht Alles zumuthen; ja, in gewissem Sinne, grade fie am allerwenigsten. Freundschaftsverhältniffe zwischen Personen verschiedenen Geschlechtes, wiewohl sie an sich nicht sittlich unstatthaft sind (f. §. 315., Anm. 3), haben doch in den meisten Källen ihre großen Gefahren, und wollen mit ganz befonderer Behutsamkeit behandelt sein. Ungeachtet die Forderung der Treue wesentlich im Begriffe der Freundschaft liegt, so kann doch diese ohne Treubruch und überhaupt auf untadliche Weise sich auch wieder auflösen, oder richtiger gesagt in den Zustand der Latenz zurücktreten, zumal unter Mitwirkung eines die Freunde äußerlich auseinander führenden Lebensganges. Wenigstens von der Jugendfreundschaft gilt dieß, die überhaupt in den meisten Fällen noch nicht wirkliche Freundschaft selbst ift, sondern nur erst ein gegenseitiger Versuch, Freund= schaft zu schließen. Diese Jugendfreundschaft löst sich nämlich in dem Falle ganz ordnungsmäßig wieder auf, wenn bei der weiteren Entwicklung der Individualität an dieser solche nähere Bestimmtheiten hervortreten, welche die Wahlanziehung beschränken oder stören, welche die beiden Individualitäten ihrem allgemeinen Grundtypus nach auf einander ausübten. \*\*) Und dieß ist ein überaus häusiger Kall. So kann denn auch ein durchaus untadeliger Wechsel der Freunde statt finden. Indeß eigentlich aufgelöst wird doch auch in jenen Fällen, wenn alles in der Ordnung ist, das Freundschaftsverbältniß nicht werden, und auch nach langer Unterbrechung des naben Verkehrs werden solche Jugendfreunde immer, wenn sich dazu irgend eine Beranlassung gibt, mit eigenthümlicher Leichtigkeit wieder ein inniges persönliches Verhältniß anknüpfen können.

Anm. Nach Daub, Moral, II., 1., S. 439. f., fann von Pflich = ten der Freunde gegen einander eigentlich gar nicht die Nede sein. Allerdings; nämlich in demselben Maße nicht, in welchem die Freund-

<sup>\*)</sup> be Wette, III., S. 193.

<sup>\*\*)</sup> Wirth, II., S. 33.

§. 1097.

schaft ihrem Begriffe vollständig entspricht. Aber wir haben in der Wirklichkeit eben nichts als bloße, mehr oder minder ausgesprochene, Unnäherungen an die volle Freundschaft.

## Zweiter Artikel.

Die Staatspflichten.

## I. Die fünstlerischen Pflichten.

§. 1097. Die Stellung, welche das Kunstleben in dem Ganzen der sittlichen Gemeinschaft einnimmt, ist von der größten Bedeutung. Wenn diese Bedeutung oft nicht gebührend anerkannt wird, so liegt der Grund davon zum Theil darin, daß man bei der Kunst nur an die mittelbare zu denken pflegt, nicht auch an die unmittelbare (1. §. 335.), deren Gebiet ohne allen Vergleich weiter reicht als das jener. Die sittliche Bedeutung der Kunft korrespondirt ihrem Begriff selbst zufolge der sittlichen Bedeutung der Empfindung, beziehungsweise des Gefühles; denn die Kunst ist ja nichts anderes als die Darstellung der Produkte des Gefühles, der Ahnungen, wie sie in den Anschauungen innere Bilder geworden sind, für das Gefühl. Indem sie sich vom Gefühl aus an das Gefühl wendet, dessen Entwickelung der des Verstandes so weit vorauseilt, greift sie in ihren Wirkungen viel weiter und tiefer als die Wissenschaft. Ganz vornehmlich für die sittliche Bildung des Volkes in seiner Totalität ist sie ein unberechenbar wichtiges Moment, da die große Mehrheit in den niederen Schichten der Gesellschaft eine durchgreifende sittliche Bildung ihres Selbst= bewußtseins nur als Bildung ihrer Empsindung, nicht als Bildung ihres Verstandes empfangen kann, weil ihre äußeren Verhältnisse nur eine geringere Entwickelung dieses letteren gestatten. Was in den böberen Abtheilungen der Gesellschaft auch auf dem Wege der Wissenschaft an den Einzelnen gelangt von sittlich bildenden Einflüssen, reinigenden sowohl als erhebenden, das kann in den tiefer liegenden

126 §. 1098.

Regionen nur durch die Kunst an ihn gebracht werden. Grade sie ist's, die auch den äußerlich am tiessten Gestellten und am meisten mit der Noth des irdischen Lebens Belasteten sittlich zu heben und zu adeln vermag\*), und nichts wäre für die ärmeren Bolksklassen wünschens- werther, als daß sie überall mit einer wahrhaft gesunden und reichen Kunstwelt umgeben werden könnten, deren veredelnde Einslüsse sie ununterbrochen auf ihnen selbst kaum bemerkliche Weise einathmeten. Weshalb denn auch der Staat ernstlich darauf bedacht sein soll, diesen Klassen in möglichstem Maße einen wahrhaft guten Kunstgenuß kost en strei zu eröffnen.\*\*) Nämlich nicht etwa dadurch soll die Kunst die tugendhafte Sittlichkeit besördern, daß sie Moral predigt, sondern lediglich dadurch, daß sie das Gefühl bildet, beides es reinigend und es erhebend.\*\*\*)

§. 1098. Sonach stellt sich ausnahmslos einem Jeden die Aufsgabe, nach Kräften mitzuwirken zur stetigen Förderung der Entwickslung eines wahrhaft tugendhaften Kunstlebens. (Vgl. §. 341.) Und das kann auch Jeder ohne Ausnahme, wenigstens auf dem Gebiete der unmittelbaren Kunst. Aber auch auf dem der mittelbaren Kunst sollen es immer mehrere können, besonders durch die immer weitere Ausbreitung der musikalischen Kunstbefähigung, in welcher Hinsicht

<sup>\*)</sup> Fichte, Sitten ... (S. 353. (B. 4.): "Man kann daß, was die schöne Kunst thut, vielleicht nicht besser außdrücken, als wenn man sagt: sie macht den transcendentalen Gesichtspunkt zu dem gemeinen. Die Philosophie erhebt sich und Andere auf diesen Gesichtspunkt mit Arbeit, und nach einer Regel. Der schöne Geist steht darauf, ohne es bestimmt zu denken; er kennt keinen anderen, und er erhebt diesenigen, die sich seinem Ginsusser sich nicht bewußt werden." Bgl. Schwarz, II., S. 389.: "Das Schöne ist im geheimen Bunde mit dem Wahren und Guten."

<sup>\*\*)</sup> Lgl. Marheinete, S. 437. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Baumgarten=Erusius, S. 260. f.: "Gewiß sollen die Künste die moralischen Zwecke beabsichtigen; aber sie sollen es nicht unmittelbar beabsichetigen, sondern nur so, daß sie das höhere Menschenwesen anregen und in Bewegung setzen, vornehmlich durch jene Gefühle, oder doch, indem sie das Rohe und Wüste aus der Seele verbannen, mit welchem sich auch die Bedingungen der Tugend nicht vertragen (\*\*xadágois  $\pi adhuárwv$ ). — — Selbst die bloß darstellende Kunst hat immer ihren Charakter verloren, wenn sie sich zur Moralspredigerin machte, und sich nicht in diesem höheren Sinne vollzog."

§. 1099.

die Gesangvereine unter dem im engeren Sinne sog. Volk eine sehr erfreuliche Erscheinung sind. Die Aufgabe ist also näher, daß Jeder möglichst auf beiden Gebieten, auf dem der unmittelbaren Kunst und auf dem der mittelbaren, die tugendhaste Entwickelung fördern helse, und zwar auf beiden nach ihrem wesentlichen Zusammenhange unter einander. Es mit seinen künstlerischen Pflichten leicht zu nehmen, darf Niemandes Grundsatz sein; Kunsthaß aber würde vollends eigentelich widersittlich sein, wenn er nicht immer nur auf einem Mißverständniß beruhte.\*)

5. 1099. Dieser hoben sittlichen Bedeutung der Kunft ungeachtet darf man doch eine eigentliche Kunstblüte nicht gewaltsam erzwingen wollen, was ohnehin nie gelingen kann. Nämlich eine böhere Blüte nicht bloß des unmittelbaren Kunftlebens, sondern auch des mittelbaren. Auch bei jenem zwar ist das Maß seiner glücklichen Entfaltung allezeit wesentlich mitbedingt durch die jedesmaligen geschichtlichen Verhältnisse; auf das Entschiedenste ist dieß aber bei dem mittelbaren oder im engeren Sinne des Wortes sogenannten Kunftleben der Fall. Nicht jedes Zeitalter und nicht jede Entwickelungsperiode eines bestimmten Bolkes fann eine Blütezeit der mittelbaren Kunst sein, dem Wesen der Sache selbst zufolge. Grade sowie das Frühlingsleben der Natur im Laufe des Jahres nur Einmal hervorbrechen, und es nicht das ganze Jahr hindurch Frühling sein kann. Die Kunst blüht eben auch nur in den Frühlingszeiten des großen Jahres der Weltgeschichte und der besonderen Geschichten der einzelnen Völker, grade so wie sie auch bei dem Individuum vorzugsweise nur in dem Frühling seines Lebens ihre Triebe hervortreibt. Sie kann nur dann wahrhaft blüben, wenn das sittliche Selbstbewußtsein der Zeit überwiegend unter der Form des Gefühles, also der Unmittelbarkeit lebt; denn die Kunst ist die Sprache nur des Gefühles. Nur in jenen großen Wendepunkten der Geschichte also, in denen aus dem Schoof einer ersterbenden Zeit eine neue, wesentlich anders gestaltete hervorzubrechen anhebt, aber erst in ver-

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 187.: "Kunsthaß geht gegen bie Talentbilbung, läßt sich aber auch auf keine Maxime zurückbringen, welche sich nicht selbst aufhöbe. Das Misverständniß liegt in der Beziehung des Processes auf die Lust, die aber nicht zu seinem Wesen gehört."

128 §. 1099.

schwebenden, halb deutlichen Zügen in das Sclbstbewußtsein des lebenden Geschlechtes hinein scheint, noch nicht in einem festen und klaren, in einem scharf und ausführlich gezeichneten Bilde; nur in den Zeitläuften, da, was das menschliche Selbstbewußtsein bewegt und erfüllt, überwiegend nur erst geahnt und angeschaut, noch nicht gedacht und vorgestellt wird, nämlich grade von den den Bug führenden Geistern. nicht etwa bloß von denen, welche der schaalen Mittelmäßigkeit angebören, die in jeder Zeit die Hauptmasse bildet. Sind in dem Ent= wickelungsgange einer geschichtlichen Periode die duftigen Morgennebel ihres ersten Aufganges verweht, ift das Dämmerlicht des frühesten Morgens der vollen Tageshelle gewichen, dann hat auch, für diese Periode, das Reich der Kunst unwiderbringlich seine Endschaft erreicht. Sie ist dann nicht mehr das genügende, das natürliche Wort für den Inhalt des Selbstbewußtseins. Denn in diesem waltet jest nicht mehr Gefühl und Phantasie vor, sondern Verstand und Vorstellungsvermögen. Die Zeit der Ahnungen und der Anschauungen hat der der Gedanken und Vorstellungen Platz gemacht. Das Selbstbewußtsein auf seiner Zeithöhe findet nicht mehr in der Kunft, sondern nur in der Wissenschaft den ihm wirklich angemessenen Ausdruck. Die Kunst muß dann in die zweite Linie treten, hinter die Wissenschaft zurück. Die hervorragenden Individuen werden zwar auch jest immer noch eine Periode haben, da in ihnen die Kunst die Herrschaft führt, - die Entwickelung des Selbstbewußtseins wird bei ihnen auch jett immer noch von der Entwickelung des Gefühles ausgeben, und die erste Jugend wird auch für sie immer noch ganz überwiegend ein Leben in einem Kunstfrühling (am gewöhnlichsten natürlich der Poesie) sein; aber dieß wird bei ihnen jest eben nur eine Durchgangszeit sein, bei dem Eintritt ihrer geistigen Reife wird dieser liebliche Blumengarten der Kunft bereits wieder hinter ihnen liegen, und sie werden fich, zu ihrer eigenen Ueberraschung, mitten auf dem weiten offenen Kelde der Wissenschaft finden. Eine solche Zeit muß sich verständigerweise darauf beschränken, sich von mittelbarer Kunft so viel zu sichern, als zur Nothdurft ihres Hausgebrauches erfordert wird, die Arbeit an einer ins Große gehenden neuen Entwickelung derselben aber dem nächstkünftigen Morgen einer neuen geschichtlichen Beriode vorbehalten laffen. Ihre Sorge muß nach dieser Seite bin am wenigsten auf

§. 1100. 1101.

eine extensive Blüte der mittelbaren Künste geben, sondern nur dabin, das Minimum von mittelbarer Kunft, das sie sich erzieht, durch zweckmäßige Bflege zu möglichster Intensität oder fünstlerischen Gute und Reife zu erheben. Gine folche Zeit nun ift unfere Zeit unzweideutig. Darum foll sie es doch ja aufgeben, in der Kunst Epoche machen zu wollen, und sich hüten, daß sie sich nicht durch naturwidrig gesteigerte Anstalten, um der Kunst aufzuhelsen, das Bischen von mittelbarer fünstlerischer Produktivität, das ihr wirklich zugefallen ist, selbst verderbe in bester Meinung. Mittelmäßige Kunsttalente zu fördern, und ihnen die Ergreifung des Künstlerberufes zu erleichtern, ist zu allen Zeiten dem Kunstleben verderblich. Ohnehin täuscht sich ja der Ginzelne so leicht über seinen Beruf zur mittelbaren Runft, und nimmt die bloße eine Hälfte des Talentes zu ihr für das Ganze (f. oben §. 343., Anm.) Wie keiner wider den Willen der Natur sich soll zum Künstler im engeren Sinne des Wortes machen wollen\*), sondern nur der ein solcher sein wollen soll, der wirklich Klassisches zu produciren vermag: so soll auch Niemand dem unentschiedenen und halben Kunsttalent die Erwählung des eigentlichen Künstlerberuses durch fünstliche Veranstaltungen erleichtern. Die bloß mittelmäßigen mittel= baren Kunstwerke sind nur vom Uebel für das Gedeihen des Kunftlebens und insbesondere für die Förderung einer richtigen allgemeinen fünstlerischen Bildung. In dieser Beziehung haben die öffentlichen Runftschulen (Runftakademien) und die Runftvereine ihre sehr bedenkliche Seite, wie denn auch die so treibhausmäßig gepflegte Kunst noch nichts Großes geleistet hat. Auch auf Seiten derer, welche nicht eigentliche Künstler sind, muß bei ihrer Förderung der mittelbaren Kunst die ausgesprochene Tendenz die sein, nur Klassisches von ihr zu erhalten.

§. 1100. Die fördernde Wirksamkeit für das Kunstleben muß beides sein, eine reinigende und eine ausbildende, und zwar möglichst beides schlechthin in Einem.

§. 1101. Das Hauptaugenmerk bei dieser Förderung des Kunstlebens muß, ganz allgemein ausgedrückt, auf die immer völligere

<sup>\*)</sup> Bgl. Fichte, Sittenl., S. 355. (Bb. 4.) V.

Christianisirung desselben gerichtet sein. Allein die Christ-Lichkeit des Kunstlebens ist nicht etwa als etwas zu der sittlichen Vollendung desselben noch besonders Hinzukommendes zu denken; sondern die sittliche Reinheit und Vollkommenheit desselben ist schon an sich auch seine Christlichkeit.\*) Es gibt keine dristliche Kunst als etwas Apartes, und das Christenthum will keinen einzigen beson= deren Aweig der Kunst ausschließen. \*\*) Am wenigsten darf die Christ= lichkeit der Kunst in ihren Stoff gesetzt werden, darein, daß sie Gegenstände aus dem Kreise der driftlichen Heiligthümer darstellt, und nur solche. Durch sie wird auch keineswegs etwa die Benutung der heid= nischen Muthologieen und die Wahl von aus ihnen entlehnten Stoffen, von welcher Kunst es auch immer sei, ausgeschlossen, sofern nur bei der Darstellung desselben die allgemeine Anforderung an jedes Kunstwerk, die unbedingte Reinheit und Reuschheit streng beobachtet wird. \*\*\*) Das Muthologische wird in diesem Falle als blokes Dar= stellungsmittel, als reines Symbol behandelt und angesehen, und die Neberzeugung, daß diese mythologischen Vorstellungen bloße Pantasiebilder sind, ist unter uns so tief eingewurzelt, daß dabei gar kein Schein entstehen kann, als lege ihnen der Künstler eine religiöse und überhaupt eine andere als eine symbolische Bedeutung bei. Gine solche Einmischung des Mythologischen in unsere Kunst beruht aber nicht etwa auf bloßer spielender Willfür und Liebhaberei, sondern sie ist darin gegründet, daß unsere gesammte moderne Bildung wesentlich auf die des klassischen Alterthums aufgepfropft ist. +) Wenn freilich ein Künstler durch das Medium der heidnischen mothologischen Vorstellungen seine eigenen Ahnungen und Anschauungen auf ausreichende Weise darstellen zu können glaubt, auch die tiefsten und böchsten. wenn er sie grade durch jene am reinsten ausdrücken zu können sich

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 192.: "Auch auf bem Gebiete ber Kunft kann die chriftliche Sittenlehre nichts ausschließen, was nicht auch die rationelle ausschlösse; auch hier kann das chriftliche Princip nichts Besonderes und Sigenthümliches festsetzen, sondern seine Aufgabe kann nur sein, und seine Macht kann es nur darin beweisen, daß es das sittliche Gefühl im Allgemeinen schärft."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 191. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 661. 662. 677. f., Beil., S. 57.

<sup>†)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 662. 678.

§. 1102.

bewußt ist, vollkommener als durch die eigenthümlich christlichen Darstellungsmittel, und wenn ihm diese mehr oder minder fremd sind und ungeläusig: dann müssen wir wohl schließen, daß sein Gesühl selbst nur auf sehr unvollkommene Weise die christliche Bestimmtheit haben kann, und seine Christlichkeit überhaupt noch eine sehr mangelshafte ist.\*) Am allerwenigsten aber darf die Christlichkeit der Kunstals identisch mit der Kirchlichkeit derselben verstanden werden.

§. 1102. Näher kommt es dann bei der Förderung des Kunftlebens im Besonderen vorzugsweise an 1) auf die Förderung seiner Wahrheit und Gesundheit. Der beherrschende Runstgeschmack bedarf zu allen Zeiten der Verbesserung, und auf diese soll die Tendenz aller deren, die am Kunstleben Theil nehmen, in demselben Maße als sie dieß thun, geben. Vor allen andern liegt dieß mithin den eigentlichen Künstlern ob. Sie sollen sich wohl verwahren gegen die Versuchung, sei es nun aus Eitelkeit oder aus Eigennut, dem grade dominirenden Geschmack ihrer Zeit, soweit er ein verdorbener oder doch ein ungebildeter ist, zu fröhnen, und sich über alle Vorurtheile desselben muthig hinwegsetend, allein dem Gebot ihres Genius folgen \*\*), freilich aber ohne hochmüthig das Urtheil der Urtheilsfähigen um sie ber außer Acht zu lassen. Die Aufgabe ist dabei, einen wirklichen und guten Styl (§. 349.) in der Kunstdarstellung zu erreichen und zur Herrschaft zu bringen, und alle Kunstmode und Kunstmanier (§. 350.) zu verdrängen. Diese Tendenz muß sich zu allernächst auf dem Gebiet der unmittelbaren Kunst geltend machen; denn in ihm liegen die Wurzeln aller die mittelbare Kunst bestimmenden Richtungen. in die Ausübung der unmittelbaren Kunft muß immer mehr wirklicher (b. h. der Sache nach insbesondere nationaler) Styl kommen, und ein immer edlerer Styl. Soll das Kunstleben mahr und gefund sein, jo muß Natürlichkeit und Naivität, kindliche Unbefangenheit und Anspruchslosigkeit sein Charakter sein. \*\*\*) Die Kunst muß nicht wissen

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 677. f.

<sup>\*\*)</sup> Ficte, Sittenlehre, S. 355. (B. 4.)

\*\*\*) Es gilt von der Kunst überhaupt, was Schwarz, II., S. 225., von der "Sprache der Poesie und des Gefühles" sagt: "Nur in der Naivität ist sie wahr, und so wie sie in die Resterion hinübertritt, wird sie unwahr und undvetisch zugleich."

132 §. 1102.

um ihre Schönheit und ihre Reize; sie muß sich geben als das, was sie ift, weil sie nicht anders kann. Sie muß nicht für sich da sein wollen, sondern sich nur als die naturnothwendige Erscheinung von etwas Höherem, dem sie lediglich dienen will, ansehen. Wie dieß von der mittelbaren Kunft unwidersprechlich ift, so gilt es ebenmäßig auch von der unmittelbaren. Sie wieder mehr zurückzuführen zu dieser natürlichen Ginfalt, ift in Zeiten, in denen eine höhere Blüte der mittelbaren Kunft fehlt, wie in unserer Gegenwart, besonders dringendes Bedürfniß. Da muß beharrlich jeder eitlen Oftentation und Roketterie, sei es bei der Ausübung oder bei dem Genuß der Runft, entgegengearbeitet werden. Das Mittel dazu liegt nicht etwa in einer bestimmt organisirten Kunstkritik. Das Vorhandensein einer solchen ist vielmehr schon der Beweiß davon, daß dem Kunstleben jene naive Einfalt abhanden gekommen ift, und so lange fie ihm zur Seite gebt, kann es auch diese nicht wiedergewinnen. Unstatt die Absichtlichkeit bei dem fünstlerischen Produciren wegzuräumen, nährt sie dieselbe vielmehr sustematisch. Gine Beurtheilung ihrer Leistung bei dem, für welchen sie darstellt, durch ihre Darstellung veranlassen zu wollen, feinen Beifall zu suchen, das muß der Kunst ganz fremd sein; nur dahin muß ihre Absicht geben, ein eigenthümlich bestimmtes Gefühl in ihm bervorzurufen, die eigene eigenthümliche sei es nun Lust oder Unluft rein und voll in seine Bruft hinüberklingen zu lassen. Dieß aber führt nie auf eine Kunstkritik, die auch immer erst hinterher geht hinter den Zeiten wirklicher Kunstproduktivität. Bielmehr kann die wesentliche Hülfe in der angegebenen Beziehung nur von der Emancipation der Kunst aus der Beschränkung auf den Bereich des Brivatlebens kommen, und zwar gleichmäßig für die unmittelbare Runst und für die mittelbare. An dem Privatleben hat die Kunst keinen ihrer würdigen Hintergrund und Halt; schon deshalb muß sie, wenn sie auf dasselbe beschränkt ist, ihre Würde mehr und mehr verlieren, beis des gleich sehr ihre reslexionslose Unschuld, ihre kindlich unbefangene Demuth auf der einen Seite und das stolze Selbstgefühl um ihren Abel auf der andern. Auf das Privatleben beschränkt und seinen bedeutungslosen Interessen dienstbar gemacht, wird sie kleinlich wie diese, und damit zugleich gefallsüchtig. Sie wird unvermeidlich eine Sache des Luxus und der Citelkeit, mas sie nie werden darf, und

überhaupt sie verkümmert in sich, und ihr Lebensmark verdorrt. Die mittelbare Kunst zumal hat durchaus ihre eigentliche Sphäre an der Deffentlichkeit. Sie immer vollständiger in diese einzuführen, darauf muß das Hauptaugenmerk gerichtet sein, — darauf, der Kunst, und zwar einer wirklich guten Kunst, eine großartige öffentliche Wirksamkeit zu verschaffen. In dem Kreise der Deffentlichkeit tritt sie dann ausdrücklich hinter die sittlichen Interessen von universeller Art zurück, sich ihnen dienstbar unterordnend, und grade in dieser bescheidenen Stellung übt sie desto unsehlbarer die Macht ihres Zaubers aus. Natürlich muß bei diesem Bestreben das Gemeinwesen dem Einzelnen hülfreich die Hand bieten. Der Staat kann die Runft aar nicht zweckmäßiger pflegen als wenn er die mittelbaren Rünfte mit der Fülle aller ihrer mannigfaltigen Darstellungsmittel mitwirken läßt bei der Darstellung seiner eigenen allgemeinen Lebensfunktionen, wenn er sie die öffentlichen Lokalitäten schmücken und die öffentlichen Feste verherrlichen läßt. Und dieß ist zugleich der sicherste Weg zur allgemeinen Verbreitung fünftlerischer Bildung, und zwar einer wahr= haft in sich einheitlichen, über alle Klassen der Nation. Die Anlegung von Kunstfammlungen (die allerdings zugleich einem kunstwissenschaftlichen und kritischen Zwecke zu dienen haben), gehört auch mit hierher, nämlich natürlich unter der Voraussetung ihrer Deffentlichkeit. Doch können sie für sich allein in der hier fraglichen Hinsicht nur wenig leisten, weil in ihnen die Kunst ja doch als vom Leben abgelöst auftritt. Runftausstellungen dagegen, auch periodische \*), kommen da= bei gar nicht in Betracht, da das bloße Sich ausstellen gänzlich nicht die der Kunst angemessene Weise, sich zu produciren, ist. In ihnen tritt ja das Kunstwerk eben mit einem solchen Anspruch für sich als olches auf, der durch seinen Begriff ausgeschlossen ist. Dem Gedeihen des Kunstlebens dürften sie eher schädlich als förderlich werden. Im Interesse der Wahrheit und Gesundheit des Kunstlebens muß dann aber die Aufmerksamkeit auch dahin geben, demselben seine relative Selbstständigkeit gegen die anderen sittlichen Sphären, sofern diese sich, es alterirend, in dasselbe einmischen wollen, zu wahren. Wegen der eigenthümlichen Zusammengehörigkeit der beiden individuellen Ge-

<sup>\*)</sup> S. Wirth, II., S. 512.

134 §. 1103.

meinschaftssphären muß besonders gegen das gesellige Leben hin die Grenze des Kunstlebens sorgfältig behütet werden. Gewiß ist in unseren Tagen bei dem öffentlichen Kunstgenuß, namentlich dem musikalischen, das Sich in ihn hineindrängen der Geselligkeit für Biele in hohem Grade störend. Es pslegt jett der Concertsaal sofort ein Salon zu werden; so aber kann es in ihm keinen reinen und undesfangenen Kunstgenuß mehr geben. Zu diesem gehört, daß der Genießende mit dem Kunstwerk (geistig) allein ist. Auch kann die Wahrsheit und die Gesundheit des Kunstlebens nicht gedeihen, wenn nicht der Undescheidenheit ernstlich gesteuert wird, mit welcher die (mehr oder minder so genannten) Künstler dem Publikum den Genuß ihrer Talente ausdringen, freilich um des lieben Brodes willen, und ihrem überlästigen Hausiren mit ihren Kunstvirtuositäten. Ja noch mehr, es muß mehr und mehr alle Epideixis aus dem Kunstleben hinaus gewiesen werden. (Bgl. §. 947.)

§. 1103. 2) Ein ferneres Hauptaugenmerk muß sich auf die Förderung der Volksthümlichkeit des Kunstlebens richten. Die Runst ist ja wesentlich eine nationale (§. 346), und so ist jede Berfälschung ihrer specifischen nationalen Eigenthümlichkeit schon als solche eine Störung ihrer gesunden Lebendigkeit, diese Berfälschung bestehe nun in der Nachahmung eines ausländischen Kunstcharafters oder in der Verflachung durch kosmopolitische Abstraktheit. Dahin gehört in= deß nicht die Anlehnung der Kunst an das klassische Alterthum, in formaler und materialer hinsicht. Denn dieses ift uns nichts Fremdes, sondern etwas zu unserem Volksthum selbst mitgehöriges, weil unsere gesammte geistige Bildung mit auf ihm ruht. \*) Rur darf freilich dieses antik-klassische Element nie anders in der Runft auftreten als in wirklicher Durchdringung mit dem specifisch nationalen. und in allen volksmäßigen Kunftdarstellungen darf es überhaupt gar nicht hervortreten, da es nie in die eigentliche Bolksmasse übergegangen ift, und dieser also unverständlich sein muß. \*\*) Allein da, je

<sup>\*)</sup> Shleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 60.: "Ginmischung bes Fremben in die Runft ift nur zu rechtfertigen, inwiefern die Rustur eines Bolfes sich ber eines anderen eingepfropft bat."

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 678.

§. 1104.

weiter die sittliche Entwickelung vorschreitet, desto mehr auch die versschiedenen nationalen Kunstwelten einander nahe rücken und unter sich Gemeinschaft eingehen, so gehört zur Tendenz auf die Förderung der Volksthümlichkeit des Kunstlebens wesentlich auch das Bestreben mit, in der Nationalität desselben zugleich den allen Völkern gemeinsamen und verständlichen allgemein menschlichen Typus immer reiner und schärfer hervorzubilden, und so die Nationalität des Kunstlebens immer vollständiger von jeder ihr anhangenden Partifularität abzustären. Sehn darin, daß unsere kultivirten Nationen in dem klassischen Alterthum eine gemeinsame Basis ihrer Kunstentwickelungen bestihen, hat dieses Bestreben einen bestimmten Ausgangs und Anhaltspunkt. Ein wahrhaft nationales Kunstleben ist dann auch eine übersaus wirksame Schule einer gesunden Baterlandsliebe.

§. 1104. 3) Weiter muß das Absehen bestimmt auf die Förberung der Reinheit und Reuschheit des Kunstlebens gehen. Nämlich wegen des engen Zusammenhanges der Kunst mit der Sinnslichteit (durch die Empfindung, vgl. §. 172.) ist dasselbe im hohen Grade der Gesahr ausgesetzt, sich sinnlich, wenn auch nur in seinerer Weise, zu verunreinigen. Dieser Gesahr nun muß durchgängig entgegen gearbeitet werden. Die äußersten Auswüchse nach dieser Seite hin hat schon der Staat abzuschneiden. Er hat der Natur der Sache selbst zusolge die Pflicht und mit ihr auch das Recht, die Veröffentslichung der Kunstwerte zu beaufsichtigen, um die der allgemeinen Sittslichteit des Volkes Verderben drohenden widersittlichen Auswüchse unter ihnen in die ihnen gebührende Verdorgenheit zurückzuweisen. \*) Ungeachtet er diese Aussicht über die Kunst, dem eigenthümlichen Wessen dieser gemäß, mit weitherziger Liberalität üben soll, so hat er doch gegen jeden Mißbrauch der Kunst zu Gunsten der Gemeinheit mit

<sup>\*)</sup> Bgl. Birth, II., S. 511. f. Es wird dann S. 513. hinzubemerkt: "Daß es smit der Censur in dieser Sphäre eine ganz andere Bewandtniß habe als mit der politischen, versteht sich. Denn bei der ersteren erscheint die Regierung durchaus nicht als Partei, da in politische Wirren sich einzulassen, nicht Sache der Kunst ist. (?) Wenn die Regierung obscöne Machwerke dem öffentlichen Andlicke entzieht, so vollzieht sie nur einen Alt des allgemeinen Gesühls, und es ist eine Erdärmlickeit, sür solche Schändlickeiten, die eines Jeden Sinn verlezen und mit deren Vernichtung das wahre Gedied der Kunst nicht im mindesten begrenzt wird, Publicität als Recht zu verlangen."

unerbittlicher Strenge unterdrückend einzuschreiten. Aber auch jeder Sinzelne — und grade in unseren Tagen thut dieß in hohem Grade noth, — soll mit aller Macht Opposition machen gegen die Richtung der Kunst auf Sinnenreiz und Sinnenkigel, insbesondere gegen unsere sinnlich wirkende, nervenreizende Musik\*), und überhaupt gegen alle Genußsucht im Kunstleben, auch die sein sinnliche. Denn da die Kunst wesentlich Vergnügen gewährt, einen Kunstgenuß, so droht nach dieser Seite hin eine große Gesahr. Der Kunst genuß darf durchaus nichts weiteres bezwecken als die Erholung (§. 257. 351.).

§. 1105. 4) Endlich ist auch durchweg auf die Förderung der Religiosität des Kunstlebens hinzuwirken. Nur ist hierbei das nahe liegende Mißverständniß zu vermeiden, daß eine Herrschaft der Frömmigkeit als solder für sich im Runftleben bezweckt werden solle. Allerdings soll das Kunstleben immer mehr ein durch und durch religiöses werden, durch und durch eine Gemeinschaft der Andacht (§. 353); aber nicht etwa ein lediglich religiöses und eine Gemeinschaft der Andacht lediglich als solcher. Die sittliche Aufgabe ift also nicht etwa, das gesammte Kunftleben immer mehr zu einem rein religiösen, d. h. zu einem firchlichen zu gestalten. die Kunst in die Kirche allein hineinzupferchen. Diese Aufgabe wäre auch in der That zur Zeit und in der protestantischen Christenheit überhaupt gradezu unvollziehbar, und nicht etwa zufälliger = und mit= hin auch nur vorübergehenderweise, sondern eben vermöge der ge= schichtlichen Entwickelung des Chriftenthums selbst. Als rein religiöse oder als kirchliche hat in der protestantischen Periode die Kunst nie gedeihen wollen. \*\*) Selbst unsere herrliche alte Kirchenlieder-Dichtung kann dem nicht entgegengehalten werden; denn als Werk der Runst ist sie doch unbestreitbar böchst unvollkommen. Die als Runst= werk bewunderungswürdigste Schöpfung der protestantischen Kunft unter dem ausgesprochen religiösen Charakter, unsere große Drato= rienmusik (Seb. Bach, Händel u. f. w.), zeigt uns die protestan-

<sup>\*)</sup> Thibaut, Bon ber Reinheit ber Tonkunft.

<sup>\*\*)</sup> Auf eine besonders bedenkliche Beise fällt dieß in Betreff der Architektur ins Auge.

§, 1105.

tische religiöse Tonkunst schon sehr deutlich als im bestimmten Uebergange aus der rein religiösen, d. h. der kirchlichen Gattung in die nicht rein religiöse oder die nicht kirchliche, d. h. in die s. a. weltliche Gattung begriffen. \*) Und in unseren Tagen zumal gibt es genug wirklich driftlich gesinnte Individuen, welche, wie ihnen überhaupt für die Frömmigkeit rein als solche der Sinn fehlt, so selbst das religiose Gefühl nur sofern es bestimmt auf den weltlichen, d. h. eben auf den an sich sittlichen, Ton gestimmt ift, wahrhaft versteben. Die Aufgabe ist vielmehr grade umgekehrt, auf die extensiv und intensiv immer vollständigere Durchdringung des Runftlebens, wie es an und für sich ift, mit der Frömmigkeit (natürlich der chriftlichen) hinzuwirken, auf die immer vollständigere Ineinsbildung des religiösen Kunftlebens und des an sich sittlichen, also auf die immer vollständigere Aushebung der ausschließend religiösen Runst, auf die immer vollständigere Umkleidung der religiösen Kunst aus dem Kirchenrock in das weltliche Gewand, — darauf, daß die Kunstgemeinschaft als solche immer vollständiger unmittel= bar zugleich Gemeinschaft der Andacht werde, eben damit aber auch die Gemeinschaft der Andacht rein als solcher immer mehr wegfalle. Der Anfang mit dieser Arbeit muß natürlich vorzugsweise auf dem Relde des unmittelbaren Kunftlebens gemacht werden; sie muß aber auch zu dem des mittelbaren fortgeben. Grade in unserer Zeit ist diese Aufgabe von der durchgreifenosten Wichtigkeit, und es wäre schon viel gewonnen, wenn nur wenigstens ein irgend klares Bewußtsein um sie in weiteren Kreisen zum Durchbruch käme. Wie verschieden aber auch immer hierüber gedacht werden mag, darüber kann doch kein Zweifel sein, daß wenigstens jede Profanation der Frömmigkeit durch die Kunft unbedingt widersittlich ist. Nur wo in dieser Beziehung die Profanation anfängt, ist sehr streitig, und die individuellen Ueberzeugungen werden hier immer bis auf einen gewissen Punkt aus einander gehen. \*\*) Nichts defto weniger lassen sich doch auch gewisse objektiv gültige Bestimmungen aufstellen. Daß das Religiöse überhaupt ausgeschlossen werde von den Gegenständen der Kunstdarstellung,

<sup>\*)</sup> Lgl. Nitsich, Bratt. Theol., I., S. 333.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 684. f.

das kann unmöglich wollen, wer von beiden, der Frömmigkeit und der Kunst, hoch hält. Denn was kann doch dem Religiösen Glückslicheres widersahren als eine wahrhaft künstlerische Darstellung? und wie soll doch die Kunst einen hohen Ausschwung nehmen, wenn sie das Höchste nicht darstellen dars? Auch keiner einzelnen Kunst dars an und für sich die Behandlung des Religiösen untersagt werden, selbst der mimischs dramatischen nicht. \*) Im Allgemeinen kommt es nur darauf an, daß das Religiöse von der Kunst nicht mit solchen Elementen in Verbindung gesetzt werde, neben denen es nicht mehr den ihm eigenthümlichen Sindruck auf reine Weise machen kann. \*\*) Daher es z. B. im Luftspiel, auch völlig abgesehen von der keatraslischen Ausschwung, keine Stelle sinden dars, während es in der Trazgödie, die es mit dem Ernst des menschlichen Lebens zu thun hat, unbedenklich vorkommen mag, und zwar nicht allein in ihr als bloßem Gedicht, sondern auch in der scenischen Vorstellung. \*\*\*) Was aber so

<sup>\*)</sup> Wie Schwarz, U., S. 396., verlangt: "Das Heilige darf nie ein Gegenstand der Darstellung der Theaterpoesie sein, weil es durch sie unmittelbar entweiht wird."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Nitsich, Pratt. Theol., I., S. 340.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergleiche die Aeußerungen Schleiermacher's, Chr. Sitte, S. 684. f.: "Rommt 3. B. in einer Romobie ein Geiftlicher vor ober eine geiftliche handlung: so wird bas Anftog erregen und gang ungulässig fein. Und zwar nicht um bes Standes willen, sondern weil der Geiftliche, wo er als folder erscheint, immer ber Repräsentant seiner Kirche ift, so daß fich mit ihm immer angleich bas Beilige bes Chriftenthums barftellen muß, ber Scherz aber biefen Eindruck bes Beiligen aufhebt, oder umgekehrt ber Gindruck bes Beiligen ben Scherz. Bebt bas Beilige ben Scherz auf, fo ift die Romobie schlecht; hebt ber Scherz bas Beilige auf, so ift bas Beilige profanirt. Freilich muß ber Chrift scherzen können, ohne daß das fromme Bewußtsein in ihm aufhört das Begleitenbe zu fein; das ift ein nothwendiges Postulat. Aber gang etwas an= beres ift es, wenn ich fage, in einer und berfelben Darftellung folle nicht bei= bes zusammen sein, der Scherz und die Darftellung des Beiligen. Suchen wir boch beides ichon im Leben aus einander zu halten: wie viel mehr muffen wir es in der Runft, die die Darstellung des Lebens ift. Darum in der Romodie g. B. erscheint mir jede Ginmischung bes Beiligen als Profanation, wenn ich fie auch blog als Gebicht betrachte, und von der Darftellung gang absehe. Nicht so in der Tragodie, denn biese versirt im Ernfte des Lebens. Aber so wie auch biese auf der Buhne bargeftellt wird, so tritt bamit bas Beilige in ihr in einen gang anderen Kreis, und das Urtheil wird ein anderes. Richt hängt das an dem Orte, sondern an der Analogie mit dem, mas fonft

vom Religiösen im Allgemeinen gesagt ist, gilt nicht von allen Gatstungen desselben. Es gilt ganz bestimmt nicht von allem, was zur göttlichen Ofsenbarung selbst gehört, und seine specifische Wirkung nur in seiner reinen Objektivität ausübt, — weil dieses seinem Begriff zusolge einerseits nicht nach individueller Auffassung umgebildet werden darf\*), und andererseits für die reproduktive Darstellung, bevorab die persönliche mimische, durch einen sündigen Menschen inkommensurabel ist. \*\*) Wo die Kunst der Natur des Gegenstandes gemäß ihm mit den ihr eigenthümlichen Darstellungsmitteln nicht gewachsen ist, da muß ihre Darstellung denselben mehr oder minder zur Karrikatur machen, eben hiermit aber ihn entweihen. Schon aus diesem, auch in der Erfahrung durchweg vorliegenden, Grunde ist der Kunst die Beshandlung solcher Objekte streng zu untersagen. Und ebenso gilt das Gesagte bestimmt nicht von dem Religiösen rein als solchem, von

noch auf dieselbe Weise dargestellt zu werden pflegt. Die imimische Kunst der Bühne ist einmal für und ein Ganzes, und eben weil sie das ist, und weil der scherzhafte Theil derselben grade der am meisten ins Leben tretende ist, so versträgt sie nicht die Sinmischung des Heiligen."

<sup>\*)</sup> Niţsa, Prakt. Theol., I., S. 341.: "Diejenigen heiligen Borstellungen, welche zugleich die schlechthin heiligenden sind, sollen und können nicht in die freie Sigenthümlichteit des Künftlers, es sei des epischen oder dramatischen Dichters oder des Schauspielers, hingegeben werden; geschieht es, so gereicht es der Kunst selbst zum Berberben und der Religion zur Berletung. Nicht einmal der Schauspieler ist bloß Werkzeug, bloß Nachahmer, er ist kein Sklav des Dichters; er nimmt den Geist und Gedanken der Nolle in sich auf, und dieser macht ihn zum freien reproduktiven Organe, sonst wäre seine Leistung kaum etwas sittliches und vernünftiges; viel weniger gibt der Dichter sich unbedingt an den historischen Gegenstand hin."

<sup>\*\*)</sup> Sbendas.: "Wie aber soll ein chriftlicher Künftler den ungeheueren Widerspruch begehen, Chriftum als einen Charakter aufzusassen, die schlechthin religiöse, unsündliche, gottmenschliche Person durch sich und in sich behufs vollendeter Darstellung zu vereigenthümlichen? Wie es auch nur unternehmen können, einen Apostel, ja irgend einen Heiligen, von dem als einem wirklichen Organe des heiligen Geistes sie religiöse Gemeine sich abhängig weiß, in persönlicher lebendiger Handlung vorzustellen? Wie soll das Publikum der Zuschauer es auszuhalten im Stande sein, daß in diesem Falle eine Aufgabe, die dem ganzen ringenden, glaubenden, betenden Selbstbewußtsein und Leben zusällt, — nämlich die Aufgabe, die Religion zu verwirklichen im Leiden und Thun und ihrem Arbilde, ihren Borbildern sich nachzugestalten, — einseitig der Kunst, der noch dazu hier ganz unvermögenden, abgetreten zu sehen?"

dem Lediglich religiösen, also namentlich auch von allem Gottes= dienstlichen. Auch dieses mag zwar immerhin dargestellt werden durch die Kunst, allein nur durch Symbole, nie durch ein diese rein religiösen Afte äußerlich nachahmendes handeln des Menschen selbst. Diese Atte find ihrem Begriffe gufolge birett auf Gott selbst gerichtete; wie es nun aber schon unfromm ift. olde Handlungen lediglich zum Schein auf Gott zu richten, indem man sie bloß mechanisch vollzieht, d. h. gar nicht wirklich sie vollzieht, sondern nur ihre für Gott ganz bedeutungslose Außenseite für fich allein: so ift den blogen Schein derselben ohne jede wirkliche Richtung auf Gott zu vollziehen, gradezu irreligiös. Unser Berhältniß zu Gott, und zwar unmittelbar zu ihm, und unsere Gemeinschaft mit ihm, das also, was unser höchster und letter 3 weck fein muß, würde dadurch als ein bloßes fünstlerisches Darstellungs= mittel verwendet, damit aber unzweideutig entwürdigt, ja Gott selbst würde so mit in den Kreis unserer Kunstmedien berabgezogen, und als bloges Mittel für den Zweck des Menschen behandelt. Dieß aber wäre als die vollständige Verkehrung des Verhältnisses zwischen Gott und uns ein ausgesprochener Frevel. Insbesondere dürfen sonach in keiner Kunftdarstellung äußerliche Nachahmungen des Andächtig= seins (sammt dem Kontempliren), des Theosophirens (sammt dem Weissagen), des Betens und des Heiligens vorkommen, weder in der mimisch = dramatischen noch in der mimisch = plastischen Darstellung. Die Runft mag 3. B. das Beten darstellen so viel sie will, nur durch ein Beten felbst darf sie es nicht darstellen. Dieses, b. b. in diefem Falle der reine äußere Schein desselben, darf nicht selbst zum blok symbolischen Darstellungsmittel des Betens berabgesett, Gott selbst darf nicht mit hinein gezogen werden in das mimisch = dramatische oder mimisch plastische Kunstspiel als Mittel für dasselbe. Sogar in dem nicht in Scene gesetzten dramatischen Gedicht und auch in dem Epps erscheint aus demselben Grunde das Beten als unstatthaft, und es wird gerathen sein, es, wenn es denn doch zur Handlung gehört, hinter die Scene zu verlegen und bloß referiren zu lassen. In der lyrischen Poesie dagegen hat ein Gebet gar nichts Anstößiges, nämlich vorausgesetzt, daß es in der Seele des Dichters als wirkliches Gebet entstanden ist. Wo ein Gottesdienstliches nur noch eine historische

Bedeutung für uns hat, für den Darstellenden sowohl als für den, welchem es dargestellt wird, da fallen natürlich die obigen Bedenken von selbst weg. Daber könnte 3. B. in einem rein protestantischen Rreise, abgesehen von der sittlich nothwendigen Rücksicht auf die katho-Lischen Mitchristen, die Messe (wenn anders nur die Idee des heiligen Abendmahls sich völlig von dem Gedanken an sie trennen ließe), theatralisch dargestellt werden, was in einem katholischen Kreise, auch ab= gesehen von jeder solchen Rücksicht der Liebe, unbedingt verwerflich sein würde. Wenn nun über die Grenzlinie, mit der die Entweihung des Religiösen durch die Kunft anhebt, innerhalb des Bereiches des bloßen Pflichtverhältnisses die individuellen Urtheile immer in gewissem Maße von einander abweichen werden, so muß nichts desto weniger doch von dem Gemeinwesen, d. h. von dem Staat unter Konkurrenz der Kirche, eine gesetzliche Ordnung für die öffentlichen Kunstdarstellungen in dieser Beziehung festgestellt werden. Sie ist dann die richtige, wenn sie den Durchschnitt des jedesmaligen Gemeingefühls der Gemeinschaft in dieser Hinsicht repräsentirt. \*)

Anm. Ueber die Frage, wie weit die Kunst in der Darstellung heiliger Gegenstände beschränkt werden müsse, vgl. Schleier=macher, Chr. Sitte, S. 682—685., wo auch insbesondere von der Darstellung des Erlösers durch die Kunst die Rede ist, S. 682. f., und Ritsch, Prakt. Theol., I., S. 340—342.

§. 1106. Eine besondere Erörterung ersordert noch die Schaubühne, da sie den organischen Mittelpunkt des gesammten mittelbaren Kunstlebens bildet (§. 338.). Eben wegen dieser ihrer Stellung ist es ganz vergeblich, ihre sittliche Berechtigung ansechten zu wollen, was insbesondere nicht selten im Namen des Christenthums geschehen ist. Konsequent ist ein solcher Angriff nur, wenn er sich auf die gesammte Kunst, wenigstens die mittelbare, überhaupt richtet; denn ein organisirtes Kunstleben in diesem engeren Sinne kann es ohne die Schaubühne nicht geben. Unzertrennlich vollends ist das Geschick der dramatischen Poesse an das des Theaters mit geknüpst, da sie sich schlechterdings erst in ihrer scenischen Repräsentation vollendet. Wer

<sup>\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 685.

die dramatische Poesie als unchristlich zu verurtheilen sich getraut, der, aber auch nur der, mag auch das Theater an sich heidnisch schel ten. Er würde jedoch folgerichtig nicht bei der dramatischen Dichtung stehen bleiben können, sondern er müßte auch die übrigen Gattungen der Poesie, ja die gesammte mittelbare Kunst nach und nach in seine Berdammung mit hineinziehen. In der That hat auch das in der Christenheit alt eingewurzelte Mißtrauen wider das Schauspiel, wo es nicht aus principiellem Kunsthaß floß, immer nur in der grade gegebenen Beschaffenheit der Schaubühne seine Veranlassung gehabt. und, recht verstanden, nur dieser gegolten, nicht dem Theater an sich. In dieser Beschränkung hat es denn auch immer sehr guten Grund gehabt, von den ersten christlichen Jahrhunderten an, und hat ihn noch immer. Dieß Bekenntniß ist freilich sehr demüthigend für die Christenheit, da der Stand der Schaubühne ein sicherer Barometer für den Stand der Sittlichkeit im Ganzen und Großen ift. Denn sie ift, in welchem Volk und in welcher Zeit auch immer, nirgends und nie weder besser noch schlechter als das jedesmalige nationale Gefühlsleben im Durchschnitt. Aber so beschämend es sein mag, auch von unserem jetigen Theaterwesen mussen wir eingestehen, daß es sittlich sehr niedrig fteht, und sehr natürlich Veranlassung gibt zu einem Vorurtheile wider die Schaubühne überhaupt aus dem chriftlichen Standpunkt. So zu urtheilen findet man sich gedrungen, man mag nun auf die Dramen seben, die über unsere Bühne geben, sammt ihrer scenischen Ausstat= tung, oder auf unsere Darsteller derselben oder endlich auf unser eigentliches Theaterpublikum. Ueber den höchst geringen dichterischen Werth der unter uns in der Regel zur Aufführung kommenden Schauspiele findet wohl nur Ein Urtheil statt. Ihre poetische Nichtigkeit ist aber häufig nur die Rückseite ihrer sittlichen Gehaltlosigkeit oder gar Nichtswürdigkeit. Denn sittlich schlechte ober doch nichtige und leere Motive können freilich auch nie die Basis abgeben für ein tüchtiges dramatisches Kunstwerk. Dazu kommt, daß unsere Dramen zum grosen Theil ausheimische Erzeugnisse sind, die uns zum Ueberfluß auch noch fremdländische sittliche Kläglichkeiten zuführen. Aber auch an eigentlich Sittenverderblichem fehlt es nicht. Insbesondere wird unser Theaterpublikum reichlich mit dem Anblick der widerlichsten Gemeinheit ergött, wie sie sich leider in der Wirklichkeit in den untersten Schich-

ten der Gesellschaft nicht so selten findet. Dort, in ihrer natürlichen Berborgenheit, sollte sie billig belassen werden; sie auch noch zu veröffentlichen, in ein brillantes Licht zu stellen und durch die Kunst zu apotheosiren, deren Beruf es ist, uns emporzuheben aus dem Schmuz und der Armuth der sinnlichen Robbeit, ist empörend. Auch in den besseren dramatischen Vorstellungen spielt die Sinnlichkeit eine wichtige Rolle, und wenigstens die Art und Weise der Aufführung ist ganz dazu angethan, sie aufzuregen. Dieß muß leider auch von der heutigen Oper im Allgemeinen gesagt werden, bei dem vorherrschend finnenaufregenden Charafter ihrer Musik. Das Ballet vollends ist selbst in der sittlichen öffentlichen Meinung schon so ziemlich gerichtet. Neber dieß Alles ekelt nun auch noch der kindische Pomp unserer scenischen Repräsentation, der für Kinder und Halbwilde, denen solcher bunter Bettel wirkliche Illusionen macht, berechnet zu sein scheint, den Gebildeten an, der bei sich so viel Phantasie vorsindet, um sich mittelft flüchtiger Andeutungen den Schauplat der Handlung selbst vergegenwärtigen zu können. Sieht man dann weiter auf unsere Schauspieler, so ist nicht nur die Zahl derer, die als mimisch = dramatische Künftler etwas bedeuten wollen, äußerst klein, sondern der ganze Stand entbehrt auch der würdigen moralischen Haltung noch immer, ohne die man von seinen Kunstdarstellungen einen reinen und befriedigenden sittlichen Eindruck nicht empfangen kann. Unser eigentliches Theaterpublikum endlich kann uns wahrlich auch nicht zum Voraus einnehmen für die heutige Schaubühne. Seine sittliche Haltung nähert fich nur zu merklich der der Schauspieler selbst an. Es herrscht in ihm eine schlaffe Gemüthszerflossenbeit vor, ein Leichtsinn, eine Zerstreutbeit und Lockerheit des Lebens, eine Vergnügungssucht, bei der es zu keiner Anstrengung für ernste sittliche Zwecke kommt. Die Kleinlichkeit und Aermlichkeit seines Sinnes drückt sich schon sehr charakteristisch in der ungeheueren Wichtigkeit aus, die es den Theaterangelegenheiten beilegt, in seinem kindischen Interesse an allen den Nichtigkeiten, die sich an dieselben anknüpfen, und in seinem Wohlgefallen an dem schaalen fritischen Kunstgeschwät über das Theater und die schöne Kunft und Literatur überhaupt. So weichlich, matt und energielos sein Charakter übrigens auch ist, die Schaubühne ist ihm Gegenstand einer eigentlichen Leidenschaft. Ihr Genuß ist ihm ein regelmäßiges

Bedürfniß, das es mit Sintansetzung der unzweideutigsten Pflichten, mit maßloser Vergeudung von Zeit und Geld befriedigen zu müssen wähnt. Und bei dem Allen wissen sich diese Leute noch unendlich viel mit ihrer Bildung, ihrem Kunftsinn und ihren edlen Gefühlen. Wenn man sie ansieht, wird es einem wahrlich schwer, die Schaubühne "als eine moralische Anstalt" zu betrachten \*); und unfere gegenwär= tige ist das auch in der That nicht. Aber so viel Uebles man die= fer auch nachreden muß, die Schaubühne an sich trifft es nicht. Wohl bedarf unser Theater einer Reformation von Grund aus; aber das ift gewiß nicht der Weg zu ihr, daß man chriftlicher Seits das Schauspiel überhaupt als unchriftlich verurtheilt, und dem gemäß ihm nun auch alle Theilnahme und Fürsorge entzieht. \*\*) Soll es mit ihm besser werden, so muß vielmehr zu allererst von den wahrhaft Wohlgesinnten offen anerkannt werden, wie unendlich wichtig eine wirklich gute — und das heißt immer zugleich chriftliche — Schaubühne für das Gedeihen des tugendhaften Kunftlebens sein würde als Mittel für die Bildung des Gefühls durch alle Klassen der Gesellschaft hindurch, und damit zugleich auch eines kräftigen tugendhaften Ge= meingefühls. Denn auch die Schaubühne taugt nur dann etwas, wenn sie eine ausgesprochener Maßen nationale ist \*\*\*); dieß aber fann sie wiederum nur fein, wenn sie in sich selbst eine sittlich tuchtige ift. Die Begründung eines wahren und guten National= theaters berbeizuführen, ist eine sittliche Aufgabe von der größten Wichtigkeit, der besonders auch der Staat seine ernste Sorge zuwen= den sollte. Soll es nun mit der Bühne besser werden, so ift die Vorbedingung die Reduktion des Uebermaßes unserer theatralischen Aufführungen auf das gebührende Maß. Tägliche Vorstellungen sind

<sup>\*)</sup> Bgl. die bekannte Abhandlung von Schiller: "Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet." Soll das Theater ein "Sittenspiegel" sein, so wird dieser sreilich gar leicht "ein Zauberspiegel für den Selbstbetrug und die innerste Heuchelei" (Schwarz, II., S. 394.

<sup>\*\*)</sup> de Wette, Das Wesen des christl. Claubens, S. 381.: "Ist das heutige Theater noch nicht ein Tempel des christlichen Geistes, so kann und soll es ein solcher werden, und zwar nur dadurch, daß man ihm Ausmerksamkeit, Theilnahme und Sorge zuwendet."

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Martenfen, G. 90.

in ieder Beziehung der unfehlbare Ruin der Schaubühne. Sie erfordern eine solche Masse von dramatischen Dichtungen, daß man mit den wirklich auten nicht ausreicht und auch zu dem Mittelmäßigen. ja wohl gar zum eigentlich Schlechten greifen muß. Sie machen ferner einen besonderen Schauspielerstand nothwendig, der als solcher nicht sittlich gedeihen kann (f. §. 947.), dann aber durch seine sittliche Verderbtheit auch wieder das Schauspiel selbst in seine sittliche Gemeinheit und Schlechtigkeit hinabzieht. Sie machen endlich den Theatergenuß für Viele zu einem täglichen Bedürfniß, sie rufen die Theatersucht hervor, und veranlassen die Entstehung eines besonderen "Theaterpublikums", das als foldes die die Schaubühne und ihre Richtung beherrschende öffentliche Meinung und Macht bildet, während es zualeich durch die naturwidrige Maßlosigkeit seines theatralischen Interesses und Genusses seinen Kunftgeschmack von Grund aus verdirbt. Die dramatischen Darstellungen gehören nicht in das Werktaasleben, sie sind (auch ihrem Ursprunge nach) eigentliche Feiern, die nur für die festlichen Tage bestimmt sind. Auf diese beschränkt. werden sie auch die ernste Würde behaupten, die in ihrem Begriff liegt, und nicht zu einem Befriedigungsmittel der Genufsucht, zu einer Aushülfe acgen die Langeweile der bevorrechteten Müßiggänger und der Trägen und zu einem Luxusartifel berabsinken. So selten wiederkehrend werden sie sich innerhalb der wirklich klassischen dramatischen Literatur halten, und nebenbei besorgt werden können von den mimisch vorzugsweise begabten Individuen aus den verschiedensten Berufskreifen, ohne daß es noch eines besonderen Schauspielerberufs bedürfte. In solchem engen Zusammenhange mit den feierlichsten Momenten des Gemeinschaftslebens des Volkes, namentlich mit den bervorragenden Erinnerungen seiner Geschichte, werden sie große, weithin wirkende Kundgebungen sowohl als Belebungen des nationalen Bewußtseins sein; und dann wird die Mitwirkung bei ihnen nicht im Widerspruch stehen können mit der Würde des ernsten Mannes und der züchtigen Bescheidenheit des sittsamen Weibes (nur das öffentliche Auftreten der Jungfrauen müßte ausgeschlossen bleiben), sondern es wird als eine Chre und eine Auszeichnung angesehen werden, vor dem Volk in den Momenten seiner gehobensten Stimmung die höchsten menschlichen und nationalen Gefühle desselben fünstlerisch darstellen zu dürfen. Auf diese festliche Basis gestellt wird dann das Schauspiel, als Angelegenheit der Gemeinschaft, nicht irgend eines Privatinteresses, auch für Jeden aus dem Volke kostenfrei zugänglich, und so im vollsten Sinne des Wortes ein öffentlicher Akt sein. Bei der jetzigen Beschaffenheit der Schaubühne kann es gar wohl geschehen, daß der Ernftgesinnte sich ein Gemissen daraus macht, überhaupt das Theater zu besuchen. Es versteht sich ganz von selbst, daß Jeder, der in diesem Fall ist, so lange sich dieß nicht ändert, sich streng davon zurückzuhalten hat. Es kann auch Einzelnen die Theilnahme an unserem jetigen Theater sittlich wirklich entschieden schädlich sein, wenigstens in einzelnen Berioden ihrer Entwickelung. Dann ist sie ihnen natürlich von selbst unzweifelhaft verboten. Wer es dagegen bei forgfältigster Selbstprüfung bei sich nicht so befindet, den berechtigt nichts, sich von seinem verhältnikmäkigen Antheil an ihr zurückzuziehen. Unter allen Umstän= den aber muß bei dem jetigen Stande der Schaubühne Jeder seine Betheiligung bei ihr so wie die derer, die er zu leiten hat, mit größ= ter Strenge und Behutsamkeit überwachen. Der Jugend darf der Theaterbesuch — besonders wegen der starken Erregung der Phantasie, die er bei ihr zurückläßt, nur sehr sparsam und überdieß nur mit der sorgsamsten Auswahl gestattet werden. \*) Aber selbst der Erwachsene hat auf seiner Hut zu sein, daß seine Freude an der Schaubühne nicht, was gar so leicht geschieht, einen leidenschaftlichen Charakter annehme, und er unter die Herrschaft einer Theatersucht komme, die bald auch die heiligsten Pflichten nicht mehr achtet. Wir dürfen uns den Theaterbesuch schlechterdings nicht zum Bedürfniß werden laffen, geschweige denn vollends den täglichen oder doch regelmäßigen. Der ernste Mensch kann, selbst von allem Uebrigen abgesehen, nicht seine tägliche Unterhaltung im Theater suchen und finden. Er sucht überhaupt keine s. g. Unterhaltung. Und überdieß muß unsere Anerkennung der Schaubühne, die wir durch ihren Besuch darlegen, schlechterdings eine nur bedingte und beschränkte sein, es muß nämlich zugleich unser bestimmter Protest gegen die Schlechtiakeit ihres jezigen Standes neben ihr her geben. Wir muffen uns also streng zurückhalten von jeder sittlich unwürdigen, insbesondere von jeder ge-

<sup>\*)</sup> Hirscher, III., S. 424.

meinen theatralischen Vorstellung, und uns auch niemals zum Resuch einer fünftlerisch schlechten Bühne erniedrigen. \*) In demselben Sinne muß aber auch der Staat auf die Schaubühne wirken, die als ein mefentlich öffentliches und nationales Inftitut unzweifelhaft seiner Beauf= fictiqung und Pflege anheimfällt. Zum allerwenigsten muß er sie mit unerbittlicher Strenge allen unzweideutig sittenverderblichen Dramen verschließen, allen Schauspielen, welche es darauf absehen, die Zuschauer mittelst der Einwirkung auf ihre Empfindung für das Laster einzunehmen \*\*), und allen theatralischen Verherrlichungen der Gemeinbeit. Da die Schaubühne wesentlich eine öffentliche ift, so fällt das Liebhabertheater, sofern es, wie in der Regel, ein Privat= theater ift, gar nicht mit unter ihren Begriff. Als dieses ift es vielmehr ein blokes geselliges Spiel, und zwar ein an sich, nämlich bei den nöthigen Cautelen und Rücksichten, ganz löbliches, wofern es nur nicht, wie dieß nur zu gewöhnlich geschieht, mit einem ungebühr= lichen Ernst betrieben wird. \*\*\*)

Anm. Das A. T. kennt seinem allgemeinen Standpunkte zufolge nur eine rein religiöse Kunst. Es kann dieselbe zwar seinen religiösen Grundgesetzen gemäß weder als Skulptur noch als Malerei auf eine irgend bedeutende Weise entwickeln; aber es hat ein sehr leben= diges Bewußtsein um ihren Werth. Das N. T., wie es ja überhaupt noch nicht auf eine Würdigung des An sich sittlichen nach seiner positiven Bedeutung sür das Christenthum eingeht, gibt gar kein ausdrückliches Urtheil über den christlichen Werth der Kunst ab. Sinzelne Aeußerungen lassen jedoch deutlich erkennen, wie sehr es die Kunst zu schäßen verstanden haben würde, wenn es sich auf die Frage wegen derselben einzulassen Veranlassung gehabt hätte. So z. B. Matth. 26, 10—13. (Marc. 14, 6—9. Joh. 12, 7. 8.) Eph. 4, 29. Phil. 4, 8, 9.

<sup>\*)</sup> v. Ammon, II., S. 236.: "Meide unbedingt diejenigen Schauspiele, die entweder deinen Geschmack oder dein sittliches Gefühl beleibigen."

<sup>\*\*)</sup> Hirscher, III., S. 323.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Birth, II., S. 542. f., ist das Liebhabertheater die höchste Realisirung "der schönen Sittlickeit" im Elemente der Gesellschaft, die höchste Spite "des Shstems der absoluten Sittlickeit" und der Gipselpunkt, mit dem "das Shstem der Ethik sich überhaupt abschließt." Das, wovon Schleier=macher, Chr. Sitte, S. 587., spricht, ist nicht das wirkliche Liebhaber- und Privattheater.

## II. Die wiffenschaftlichen Pflichten.

8. 1107. Nicht etwa bloß für den eigentlichen Gelehrten ift das wiffenschaftliche Leben ein Gebiet seines pflichtmäßigen Handelns, sondern in irgend einem Maße ist ausnahmslos Jeder in daffelbe hinein verflochten, und hat ausnahmslos Jeder sich bei ihm zu betheiligen. Allerdings aber in sehr verschiedenem Maße und in sehr verschiedener Beise. Die Produktion von neuem Wissen ist freilich nur die Sache der Gelehrten; aber nächft dieser kommt es für die Gemeinschaft des universellen Erkennes ebenso wesentlich auch auf die Aneignung und die Berbreitung des schon gewonnenen Wiffens an, und bei diefer haben auch die Nichtgelehrten wesentlich mitzuwirken. Scheiden sich doch die eigentlichen Gelehrten selbst sehr bestimmt in zwei Klassen, von denen die eine vorzugsweise den Beruf hat, die Wahrheit zu suchen, also immer wieder neues Wissen zu entdecken, und wäre es auch nur mittelbar durch Belebung des Geistes der Untersuchung\*), - die andere vorzugsweise den, die Wahrheit zu verbreiten. diefer Verbreitung der Wahrheit nun foll Jeder ohne Ausnahme mit Hand ans Werk legen, durch ein Handeln, das beides ift, ein reinigen= des und ein ausbildendes, und zwar möglichst beides in Einem. Zum allermindesten soll er es durch einen bestimmten Antheil, den er, wenn auch noch so formlos, an der Unterrichtung der Jugend nimmt. Je weiter die sittliche Entwickelung vorschreitet, desto größer wird das Maß der allgemeinen Mitbetheiligung an dem wissenschaftlichen Leben; denn in demselben Maße verschwindet die Scheidung zwischen den Gelehrten und den Ungelehrten (§. 368.). In dem gegenwärtigen geschichtlichen Moment liegt das Nachlassen dieser Scheidung schon sehr handgreiflich vor. Die extensiv und intensiv immer größere Verbreitung der Theilnahme an den wissenschaftlichen Funktionen (im weitesten Berstande des Wortes) ist so eine wesentliche sittliche Aufgabe, und Jedem stellt sich die bestimmte Pflicht, nach bestem Bermögen an ihrer Lösung mitzuarbeiten.

§. 1108. Eben wegen des zuletzt erwähnten Umstandes hat in der Gegenwart und für sie das wissenschaftliche Leben eine sittliche

<sup>\*)</sup> Fichte, S.-L., S. 347. (B. 4.): "Auch Belebung bes Geiftes ber Unter- fuchung ift ein wahres und wichtiges Berdienst."

Bedeutung und Wichtigkeit erlangt wie nie zuvor. Die beliebte Entgegensetzung von Wissenschaft und Leben wird nun wohl nachgrade aufhören müssen. Und grade auch die höchsten Formen des Wissens erweisen sich in unseren Tagen ersahrungsmäßig in ihrer durchgreifenden Wichtigkeit für das gesammte sittliche Leben der Menschen. Daß die Spekulation etwas böchst "praktisches" ist, kann heutiges Tages jedem Gebildeten anschaulich werden. Wer nur ein wenig nachdenkt, muß sich selbst sagen, daß unser jetiger allgemeiner Lebens= zustand sie als ein tiefes Bedürfniß fordert, daß ein wirklich gemein= sames Grundwissen grade zu den am schmerzlichsten gefühlten Desiderien unserer gegenwärtigen Zustände gehört. Und in keinem andern Volke tritt heutiges Tages die sittliche Bedeutung des wissen= schaftlichen Lebens so stark hervor als in dem unsrigen, nämlich auch nach ihrer Beziehung zum Volksthum. Die nationale Einheit Deutschlands liegt besonders augenfällig wesentlich mit in der deutschen Wissenschaft. Aber mit dieser hoben Wichtigkeit des wissenschaftlichen Lebens in der Gegenwart halt auch eine ganz eigenthümliche Schwierigkeit desselben gleichen Schritt. Ihre eigentliche Quelle hat sie eben in jenem Zurücktreten des Gegensates zwischen den Gelehrten und den Ungelehrten. Denn da er die Bedingung der wirklichen Organisation der Gemeinschaft des Wissens ist, so hat seine Abspannung natürlich eine relative Desorganisation dieser zur Folge, die jedoch, da jene Abspannung nicht eine Erschlaffung ift, sondern nur eine Erweichung, in Wahrheit nur die Anbahnung einer neuen durchgeführteren und somit, wiewohl komplicirteren, doch höheren Organisation auf der Basis einer fließenderen Fassung jenes Gegensates sein soll. Die sich ergebende höhere Schwierigkeit ift folglich nur die Indikation davon, daß die betreffende sittliche Aufgabe sich auf eine neue und höhere Weise stellt.

§. 1109. Da die wissenschaftliche Funktion diese drei, die wissenschaftliche Forschung, den Unterricht und die Schriftstellerei zu ihren wesentlichen Momenten hat (§. 365.), so hat auch das socialpstichts mäßige Handeln auf unserem Gebiete wesentlich eben auf sie seine Richtung zu nehmen. Was 1) die wissenschaftliche Forschung angeht, so tritt sie gegenwärtig, aller Regsamkeit auf ihrem Felde ungeachtet, unverhältnißmäßig zurück gegen die wissenschaftliche In=

duftrie und den wissenschaftlichen Handelsverkehr, und folglich gegen die Schriftstellerei. Unsere wissenschaftliche Betriebsamkeit geht haupt= sächlich auf die Ausbeutung der bisherigen wissenschaftlichen For= schungen für eine populäre Literatur, auf die bloße Bearbeitung ber bisherigen wissenschaftlichen Errungenschaft für den Zweck einer mögs lichst allgemeinen Berbreitung. Es ift dieß ebenfalls eine wesentliche fittliche Aufgabe, nur darf bei ihr nichts übereilt und nicht eine fünstliche Frühreise erzielt werden. Um wenigsten aber darf darüber die Fortführung der wissenschaftlichen Forschung verabsäumt werden, ohne welche obnehin jener populären literärischen Thätigkeit der Stoff bald ausgeben würde. Der eigentliche Gelehrte nun hat in unseren Tagen gewiß die Pflicht, an seinem Theil dieser Zeittendenz nicht nachzugeben, vielmehr so viel als möglich die zurückleibende wissen= schaftliche Forschung wieder in lebhafte Bewegung bringen zu belfen. Bei seiner eigenen wissenschaftlichen Forschung muß vor allem unbedingte Wahrheitsliebe das unverbrüchliche Gesetz seines Verfahrens sein.\*) Die Sophistik in allen ihren Formen muß ihm ein Gräuel sein.\*\*) Dazu gehört schlechterdings das Streben nach möglichster Gründlichkeit. Von ihm aber ift ein gewisser Schein der Pedanterei unzertrennlich, den er nicht scheuen darf. Der pedantische Stubengelehrte ist freilich keine sonderlich ansprechende Erscheinung, nichts desto weniger aber kann doch die tüchtige Wissenschaft solcher Arbeiter nicht entbehren, und wir werden es bald empfinden, wie mißlich es ift, daß sie unter uns so gar selten zu werden anfangen. Es ist leicht, über die Pedanterei der Büchergelehrten zu spotten; aber man darf nicht vergessen, daß tausend Dinge, die nun einmal in der Wissenschaft, wenn sie aus der Stelle kommen soll, schlechterdings gethan werden müssen, eben nur auf pedantische Weise gethan werden können. Sind solche Dinge einmal durch den mühseligen kleiß des in der Liebe zu seiner Disciplin ebenso unverdrossenen wie anspruchslosen

<sup>\*)</sup> Fichte, S.-L., S. 347. (B. 4.): "Strenge Wahrheitsliebe ist bie eigentliche Tugend bes Gelehrten. Er soll die Erkenntniß des Menschengesschlechtes weiter bringen, nicht aber nur etwa mit ihm spielen. Er soll sich selbst, wie jeder Tugendhafte, vergessen in seinem Zwecke."

<sup>\*\*)</sup> Shleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 191.

Mannes ausgeführt, der sich weder schämt noch scheut, der Herrin. der er sich geweiht, wo es grade Noth thut, auch eigentliche Knechtsdienste zu leisten: dann können die andern leicht sich vom Bücherstaub rein erhalten, und während sie jenem nicht mehr als ein vornehmes Lächeln gönnen, mit eleganter Manier die Resultate benuten für ihre vielgepriesenen geistreichen Schöpfungen. Woran sie auch, von dem sehr übel angebrachten Hochmuth abgesehen, ganz recht thun. Die Stimmführer unserer Tage wissen nicht, was sie wollen mit ihrem Geschrei gegen die wenigen Gelehrten, die noch bei der alten Weise ihres Berufes bleiben. Es ist höchst unbillig, wenn dem Gelehrten zugemuthet wird, daß er sich unmittelbar betheilige bei dem Getreibe des Tageslebens und der Tagesfragen. Er kann diek nicht, wenn er seine eigentbümliche Aufgabe ernstlich betreiben will. Jeder leiste das Seinige! Muthet doch der Gelehrte vom Kach den Andern nicht zu, Stubensitzer zu sein. Er aber ist seinem Begriff zufolge in einem gewissen Sinne Stuben gelehrter. Die Interessen, welche die Zeit bewegen, kann er nichts desto weniger auf das lebhafteste theilen, und für sie mit Aufopferung thätig sein. Die Studirstube ist für ihn der feste Punkt, von dem aus er den Hebel anlegt, um die Welt zu bewegen. Von ihr aus kann er mittelbar wirksamer in die Weltgeschichte eingreifen als alle die lauten Lärmer auf der Gasse. Für die Wissenschaft wenigstens ist es wahrlich nicht zu wünschen, daß die "Stubengelehrten" ganz aussterben. Außerdem aber wird zur wissenschaftlichen Forschung, wenn sie der Wissenschaft wahre Frucht eintragen soll, Selbstständigkeit erfordert. Freilich nicht jene in ihrer Citelkeit und Bequemlichkeit gleich sehr leichtfertige und beschränkte Unabhängigkeit, welche jede Schule verschmäht; wohl aber die männlich reife, welche auch dem Meister gegenüber die unbedingte Unabhängigkeit des wissenschaftlichen Gewissens bewahrt, wovon das Gegentheil ohnedieß auch über jenen, wenn er es duldet, Schmach bringt.\*) Die rechte wissenschaftliche Selbstständigkeit ist weit ent-

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 93. f.: "Allgemeines Verkehr, beruhend auf der Ueberzeugung, daß jeder jedes nur bis zu einem gewissen Maße bilben kann. Dieß gilt auch von der Talenthilbung. Keiner muß ein Monopol ausüben auf die, die er bilbet. Verächtliches in der absoluten Schülerschaft."

fernt von thörichter Berachtung oder Ignorirung des fremden Wifsens; aber sie läßt sich durch die Beachtung desselben nicht aufhalten in der stetigen Arbeit an dem eigenen. Der selbstständige missenschaft= liche Forscher, wenn er einem fremden Wissen begegnet, welches mit dem seinigen in Konflikt kommt, sucht es nicht etwa fern von sich zu halten, er läßt sich aber durch dasselbe auch nicht stören in der Ausbildung des seinigen; sondern er läßt es ruhig und geduldig auf sich wirken, wie es in der Natur der Sache selbst liegt, langsam und allmählich. So geht es ihm nicht verloren, aber es ist für ihn auch nur als ein sein eigenes Wissen mit entwickelndes Princip, und so beeinträchtigt es die Selbstständigkeit seines eigenen wissenschaftlichen Forschens und die Originalität des von ihm selbst erzeugten Wissens nicht. Auch wenn er es gleich von vornherein zuversichtlich als Irthum erkennt, hält er sich doch nicht mit seiner direkten Widerlegung auf, sondern gönnt ihm sein Recht, sein eigenes Leben, so lange es vorreicht, auszuleben. Er hat Geduld mit ihm, indem er die relative Berechtigung desselben anerkennt. Und dieß ist überhaupt wichtig. Man foll dem Frrthum nicht auf der Ferse folgen mit der Sichel, sondern ihm Zeit lassen, zu seiner natürlichen Reise auszuwachsen (Matth. 13, 30), eben weil an ihm immer auch irgend eine Wahrheit ift, die sonst mit ausgereutet wird. Die Scheidung beider läßt sich nicht kurzer Sand vollziehen, und überhaupt nicht von dem Einzelnen. sondern sie vollzieht sich nur durch einen, oft langen, Proces geschicht= licher Wirksamkeit des Frrthums, an welchem die Wahrheit ift. Das viele Kontrovertiren der Gelehrten untereinander ist eine die fröhliche Entwickelung des wissenschaftlichen Lebens ungemein aufhaltende Unart. Jeder soll bei sich selbst sprafältig ausmachen, was er von ben Sähen des andern zu halten hat, und demgemäß sie auf die Bildung seiner eigenen wissenschaftlichen Ueberzeugung den gebührenden Einfluß ausüben lassen; aber was ist es Noth, daß er seine Zeit und Rraft damit verbringt, dem wissenschaftlichen Bublikum Rechenschaft abzulegen von den Gründen, warum er so oder so von von ihnen hält? Zumal in einer Zeit, wo die Masse des wissenschaftlichen Stoffes so schwer zu bewältigen ist wie jett, ist eine solche Umständlichkeit doppelt schlecht am Plate. Ganz vorzugsweise gilt unser Grundsat von den Fällen, in denen es sich nicht um Specialitäten

und um rein Empirisches handelt, sondern um wissenschaftliche Totalitäten, um ganze Doktrinen. Statt des endlosen und, wie die Erfahrung ausweist, doch fruchtlosen literärischen Disputirens der Gelebrten wende lieber jeder seine ganze wissenschaftliche Kraft darauf, seine eigenthümliche Weltanschauung (wenn anders er eine besitt) zunächst für sich selbst mit möglichster Konsequenz und Vollständiakeit durchzuführen, dann aber mit aller ihm erreichbaren Schärfe und Deutlichkeit dem wissenschaftlichen Publikum darzulegen, sie forthin gleichmüthig ihrem Geschick überlassend. Das ist nicht Hochmuth. Der Einzelne kann aufrichtig sich bessen bewußt sein, daß er, für sich allein die wissenschaftliche Aufgabe seiner Zeit auch nur nach irgend einer von ihren besonderen Seiten bin zu lösen, schlechterdings unfähig ift, und nichts desto weniger mit dem besten Gewissen sich darauf beschränken, denjenigen Beitrag zu ihrer Lösung beizusteuern, den eben nur er zu geben im Stande ist, und wäre es auch immerhin der geringfügigste von allen, die erfordert werden. Die gange und reine Wahrheit haben wir ja doch nur Alle zusammen. Der glückliche Erfolg der wissenschaftlichen Forschung ist nothwendig durch die richtige Vertheilung der Arbeit bei ihr bedingt, also dadurch, daß auf der einen Seite das jedesmal wissenschaftlich zu bebauende Gebiet richtig abgegrenzt und in sich wahrhaft organisch eingetheilt, und auf ber anderen Seite jedem einzelnen Gelehrten das grade seinem besonderen Talent eigenthümlich entsprechende Arbeitsfeld zugewiesen wird. (§. 363.) Diese Seite an der Sache nun wird nothwendig je länger desto schwieriger, nämlich in demselben Verhältniß, in weldem einerseits das Gebiet der wissenschaftlichen Forschung sich ausdebnt, und somit andererseits die Theilung der Arbeit immer strenger und nach immer engeren Bezirken durchgeführt werden muß. Se enger nun der Kreis wird, innerhalb dessen der einzelne wissenschaftliche Forscher sein Werk zu treiben hat, desto größere Gefahr läuft er, es nicht richtig mit dem jedesmaligen Ganzen der Wissenschaft zusammen zu schauen, d. h. es nicht aus der Idee des Ganzen oder der Wissenschaft selbst heraus zu kultiviren, und deßhalb sich in einer Einseitig= keit zu versteifen, und desto dringenderes Bedürfniß wird mithin eine energische wissenschaftliche Macht, welche als das Lebenscentrum des Ganzen alles Einzelne in seiner Bewegung beherrscht und leitet.

\$. 1109.

Dieses Centralorgan der wissenschaftlichen Forschung zu sein, st nun eben die Bestimmung der Universität. (§. 371.) Aber diese kann wiederum eine fräftige Haltung um so schwieriger behaupten, je fließen= der der Gegensatz zwischen Gelehrten und Ungelehrten wird. Wenig= ftens muß sie, um ihre Bestimmung tüchtig erfüllen zu können, sobald dieser Gegensat sich entschieden abstumpft, ihre Organisation dem gemäß wesentlich modificiren. Unsere deutschen Universitäten scheinen zur Zeit in diesem Falle zu sein. Daß sie ihre frühere Haltung verloren haben, und sich kaum noch als die eigentlichen leitenden Organe des wissenschaftlichen Lebens gegen den andringenden Strom der weit verbreiteten wissenschaftlichen Salbbildung zu behaupten vermögen, ift eine nicht wegzuläugnende Thatsache. Die Pflanzschulen für die Wiffenschaft als solche zu sein, was doch ihrem Begriff zufolge ihre eigentliche Bestimmung ist, wird ihnen auf die Länge immer schwerer werden. Schon an sich ist ihre Einrichtung dafür wohl nicht angemeffen. Für diesen Zweck müßten sie nicht für ein so großes Bublifum angelegt sein; denn die Bahl derer, die ein wirkliches, reines wissenschaftliches Bedürfniß haben, ist doch zu allen Zeiten außerordentlich gering. Die Sache wird aber vollends immer unausführbarer, je mehr der Geift der studirenden Jugend sich grund fätlich von der Wissenschaft als solcher abwendet. Auch so, wie sich jett die Verhältnisse der Universitäten mehr und mehr gestalten, mögen sie einem sittlich berechtigten Awecke dienen, der Vorbildung der Jugend für das politische Leben; aber dieser Zweck ist nicht der, für den sie an sich bestimmt sind, und für den sie von Haus wirklich da waren. Für diesen letteren scheint nachgrade anderweite Vorsorge getroffen werden zu muffen. Man mag nichts dawider haben, daß es Anstalten gibt für unsere Jugend, um sich einige Jahre zu veranugen von den fauren Ersparnissen ihrer Eltern; aber das muß man doch wünschen, daß es neben ihnen auch Anstalten gebe für die wirklich wissenschaftliche Ausbildung derer, die nach einer folden begehren.\*) Wie diese und jene heißen mögen, das ist gleich= gültig; nur sollten beiderlei Anstalten geschieden werden, damit

<sup>\*)</sup> Giner folden Anftalt als Lehrer anzugehören, murde der mahre Geslehrte als ein unbeschreibliches Glud schaten.

jener Zweck nicht, wie jetzt, bei jedem Schritt diesem in den Weg trete. Auch im Interesse dieses Bedürfnisses scheinen wir bestimmt auf ein flösterliches Institut\*), nämlich von dem bereits (8. 1009.) besprochenen nicht firchlichen Charafter, hingewiesen zu werden. ohne welches ohnehin für die Dauer eine geordnete Entwickelung unserer Wissenschaft kaum mehr als möglich erscheint. Denn auf der einen Seite wird bei der ins Ungeheuere angeschwollenen und in sich stetig beschleunigender Progression von Tage zu Tage immer mehr anwachsenden Masse des zu bewältigenden wissenschaftlichen Materials die Vereinigung der Kräfte Mehrerer zur Lösung specieller wissen= schaftlicher Aufgaben unumgänglich, — und auf der anderen Seite findet der einzelne Gelehrte bei der immer steigenden Bewegung und Unruhe unseres gemeinsamen Lebens, des öffentlichen und des privaten. kaum noch diejenige Muße und Ungeftörtheit, die zur Durchführung einer irgend umfassenderen individuellen wissenschaftlichen Lebensaufgabe erfordert wird. Da bleibt dann nicht anderes übrig, und liegt auch nichts näher, als daß die unter den Gelehrten, welche für die Wissenschaft als ihren individuellen Lebenslauf unbedingt begeistert find, sich aus dem betäubenden Getümmel in die Abgeschiedenheit und die Verborgenheit zurückziehen, und sich hier, je nachdem sie durch die Gemeinsamkeit des speciellen Gebietes ihrer wissenschaftlichen Forschung und ihrer geistigen Richtung zunächst zusammengehören, unter einander zu kleineren Verbindungen zusammengesellen zum Behufe wissenschaftlichen Zusammenlebens und Zusammenarbeitens. Augenscheinlich würden solche monastische Vereinigungen nur unter der Voraussetzung der Chelosigkeit ihrer Mitglieder möglich sein. Diese scheint nun aber auch an und für sich für den Gelehrten, dem die Wissenschaft selbst die Geliebte ift, für den Gelehrten im strengsten Sinne des Wortes, die allein angemessene Lebensweise zu sein; nicht bloß wegen der end= losen Störungen und zeitlichen Sorgen, welche die Ghe unvermeidlich für einen solchen nach sich zieht (von dieser Seite spricht vielmehr, fittlich betrachtet, vieles für die She des Gelehrten), sondern besonders weil sie, indem sie ihn, wenn er denn doch pflichtmäßig auch seiner Kamilie leben muß, unrettbar in die kleinlichen Angelegenheiten des

<sup>\*) &</sup>gt; Bgl. E. Renan, Les Apotres, p. 131. sqq. <

Tages und der Alltäglichkeit mit hinein verpflicht, die reine und Klare Stimmung, wie sie für manche Regionen der wissenschaftlichen Forschung unumgänglich erfordert wird, in ihm nicht auf habituelle Weise aufkommen läßt. Sittlich aber spricht an und für sich nichts wider den grundsätlichen Cölibat des Gelehrten. Denn die Wissenschaft gehört ja unzweifelhaft auch zu den sittlichen Zwecken, um deren willen sich dem ehelichen Leben zu entziehen, im bestimmten Falle pflichtmäßig sein kann (§. 1080.). Die Meinung ist nun bierbei durchaus nicht etwa, daß das Leben solcher monastischer Gelehrten ausschließend ein wissenschaftliches sein solle. Dieß dürfte aus dem sittlichen Gesichtspunkte schlechterdings nicht zugelassen werden. Ein solches Leben wäre für den wahren Jünger der Wissenschaft ein zu süßes, ein so glückseliges, wie der fündige Mensch es sittlich nicht ertragen kann, und deßhalb es sich nicht gestatten darf. In das Leben eines Jeden gehört schlechterdings als wesentliche Bedingung feiner Pflichtmäßigkeit eine Schule stetiger Selbstverläugnung (§. 886.). So auch in das Leben des Gelehrten, und zwar insbesondere eine Schule einer bestimmt auf seine eigenthümliche Neigung, auf seine Borliebe für die Beschäftigung mit der Wissenschaft gehenden Selbst= verläugnung.\*) Nur darauf kommt es hierbei wesentlich an, daß die Art und Weise dieser dem Gelehrten aufzulegenden Selbstverläugnung nicht an sich selbst im Widerspruch stebe mit der eigenthümlichen Gemüthsftellung, die er für seinen Beruf, die wissenschaftliche Forschung, bedarf. Diesem zufolge müßte denn in das wissenschaftliche Klosterleben durchaus ein anderweiter, nicht wissenschaftlicher Beruf mit auf= genommen werden, der einerseits grade für den Gelehrten als solchen entschieden mit Selbstverläugnung verbunden wäre, andererseits aber mit seiner eigenthümlichen Geistesstimmung nicht in Widerspruch stände. Ein solcher bietet sich sehr in der Nähe dar in der Krankenpflege, die eine Gemüthsverfassung erfordert, welche mit der ernsten und sich

<sup>\*)</sup> Aus diesem Gesichtspunkte könnten wir den Sat Schleiermacher's, Chr. Sitte, Beil., S. 98., wenigstens halb und halb adoptiren: "Rein Wissens ber und Künstler darf der mechanischen Thätigkeit ganz entsagen. — Wer nicht mechanisch ist im Ganzen seines Beruses, muß in irgend einem einzelnen Zweige als Liebhaberei Theil nehmen an dem allgemeinen mechanischen Gesschäfte."

liebevoll an einen fremden Gegenstand hingebenden Stimmung des wissenschaftlichen Forschers vortrefflich zusammenklingt.\*) Ihr mag der Gelehrte immerhin die volle Sälfte seiner Zeit widmen und wid= men müssen: nichts desto weniger wird ihm doch noch die für seine wissenschaftliche Arbeit nöthige Zeit übrig bleiben, ohne Vergleich in reichlicherem Maße als wenn er inmitten unseres jetigen gemeinsamen Lebens einen lediglich gelehrten Beruf bekleidete. In der Stille eines aus diesen Gesichtspunkten geordneten Lebenskreises fände der eigentliche Priefter der Wissenschaft zusammen mit dem wesentlich zu seiner täglichen sittlichen Nothdurft mitgehörigen und deßhalb schlechterdings indispensabeln täglichen Kreuz der Selbstverläugnung die Erfüllung aller seiner bescheidenen irdischen Wünsche. Denn der Gelehrte kennt als solcher keinen andern persönlichen Wunsch als das Noli turbare circulos meos. \*\*) In solchen Gelehrten-Rlöstern wäre nun auch ganz von selbst eine wahrhaft angemessene Bildungsschule für diejenigen gereiften Jünglinge gegeben, welche sich, von der Liebe zur Wissenschaft als solcher getrieben, der wissenschaftlichen Forschung als ihrem Lebensberuf widmen wollen. Die Unterweisung derselben könnte sich hier in den allerfreiesten Formen gestalten, indem der eigentliche Unterricht entschieden zurückträte gegen die eigene wissenschaftliche Selbstthätigkeit der Jünger der Wissenschaft unter der bloßen Anleitung und Aufsicht der Meister in ihrem freundschaftlichen Zusammenleben mit ihnen. Hier könnte die allezeit kleine Schaar der von der ersten Liebe zur Wissenschaft hingenommenen Jugend in beglückender Verborgenheit und Einsamkeit und in tiefer, friedlicher Stille, ohne daß der unruhige Wechsel der Anregungen von außenher das überwallende ursprüngliche Aufquellen des inneren Lebens aus der Tiefe des eigenen Gemüthes darniederhielte, die volle Bruft pein=

<sup>\*)</sup> Ein scheinbar mit dem Berufe des wissenschaftlichen Forschers weit genauer zusammenstimmender Beruf, der Kinderunterricht ist in der That mit bemselben unverträglich.

<sup>\*\*)</sup> Fichte, Gerichtliche Berantwortung gegen die Anklage des Atheismus, S. 292. (Bd. 5. d. S. W.): "Die Liebe der Wiffenschaft und ganz besonders die der Spekulation, wenn sie den Menschen einmal ergriffen hat, nimmt ihn so ein, daß er keinen andern Bunsch übrig behält als den, sich in Ruhe mit ihr zu beschäftigen. Bon außen bedarf er nur der Stille."

158 §. 1110.

lich belastend, wahre Weihejahre zubringen, und die Echtheit ihrer wissenschaftlichen Begeisterung erproben. Es versteht sich von selbst, daß von einem solchen klösterlichen Institut jedes bindende Gelübde fern bleiben, und daß der Austritt aus ihm jederzeit Jedem offen stehen müßte; aber einer bestimmten Regel müßten die Genossen solcher Berbrüderungen sich unterordnen, und diese müßte in der ganzen Anordnung des äußeren Lebens die ausgesprochenste Einsachheit und Frugalität vorschreiben. So würden dann diese Pflanzstätten der Wissenschaft überdieß vergleichungsweise überaus wenig kostspielige Institute sein. Der Hauptauswand, den sie machten und erforderten, würde die ihnen unentbehrlichen Sammlungen von wissenschaftlichen Hülfsmitteln betreffen.\*)

Anm. Wenn nach ber richtigen Bemerkung Schleiermacher's (Chr. Sitte, S. 366.) das klöfterliche wissenschaftliche Leben "nie producirt, sondern nur reproducirt hat": so liegt der Grund davon nicht in der Klösterlichkeit an sich selbst, sondern ledizlich einerseits in dem Charakter derjenigen Geschichtsperiode, in welche die Entstehung und Entwickelung des bisherigen Klosterthums fällt, und andererseits, im engsten Zusammenhange hiermit, in der kirchlichen Bestimmtheit desselben.

§. 1110. 2) Der Unterricht liegt in der Hand der Schule im engeren Sinne des Wortes (§. 372.), die sich im Wesentlichen in die Gelehrtenschule und die Volksschule eintheilt. Die Wichtigkeit der letzteren ist in beständigem Steigen begriffen, in demselben Vershältniß, in welchem mit der fortschreitenden sittlichen Entwickelung die Vildung im weitesten Sinne des Wortes ihren Vereich ausdehnt. Je entschiedener das Gemeinwesen die sittliche Aufgabe als solche ausdrücklich zu der seinigen macht, je ausgesprochener es also zum eigentlichen Staate wird (§. 424.), desto unumgänglicher wird es ihm auch zum Bedürsniß, daß alle seine Bürger zur persönlichen Theilnahme an der Arbeit für jenen Zweck befähigt seien, wozu

<sup>\*)</sup> Man wird das Obige als einen Traum belächeln. Wir sind es zufrieben; nur gestatte man ihn uns, da er so unschuldig ist. Die Realisirung dieses idhlüschen Traumes kann in einer nicht gar so fernen Zukunft durch die geschichtlichen Verhältnisse zu einer Nothwendigkeit werden.

§. 1110. 159

wesentlich auch irgend ein eigentliches Wissen erfordert wird. Dieses zur wirklichen lebendigen Mitgliedschaft im eigentlichen Staate und zur wirklichen mitwirkenden Antheilnahme am eigentlichen Staatsleben unentbehrliche Maß des Wissens allgemein im Volke zu verbreiten. auch unter denjenigen Klassen desselben, deren Beruf ein überwiegend mechanischer ist, ist die Aufgabe der Volksschule. Der Staat darf daher in Beziehung auf sie Schulzwang ausüben, oder vielmehr er ist dazu verpflichtet. Das Maß des durch die Volksschule zu ver= breitenden Wissens jedesmal festzustellen, ist sehr schwierig, da es ein ftets wechselndes ist, nämlich ein stetig sich steigerndes. Die Richtigkeit seiner Bestimmung besteht daber im Allgemeinen eben darin, daß es in wirklich stetiger Steigerung begriffen sei, also niemals weder ftehen bleibe noch sprungweise vorschreite. Das objektiv firirbare Minimum ist, daß Alle ohne Ausnahme lesen und schreiben lernen müffen, weil nämlich die Schrift die Bedingung der absoluten Allgemeinheit der gegenseitigen Mittheilung des Wissens ist (§. 366.). Wenn der Staat es sich, aus Rücksichten einer angeblichen Klugheit, zum Grundsate macht, die unteren Klassen des Volkes künstlich auf einer möglichst niedrigen Stufe des Wissens zurückzuhalten, so ist dieß gradezu widersittlich\*); wohl aber hat er darauf zu sehen, daß die Intensität des durch die Volksschule allgemein verbreiteten Wissens mit der Extension desselben gleichen Schritt halte, und durch sein Halten über diesem letteren Grundsat kann leicht der falsche Schein entstehen, als folge er jenem ersteren. Wegen der fast unvermeidlichen

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 489.: "Es kann nie das richtige Berfahren der Gesammtheit sein, den Antheil des Ginzelnen an der Bearbeitung der äußeren Natur so zu bestimmen, daß die Talentbildung desselben unmöglich gemacht wird. Nun aber liegt es in der Natur der Sache, daß die große Menge so verslochten ist in den Mechanismus der Naturbearbeitung, daß sie ihren Beruf darin sindet, und daß dieses von der Gesammtheit ausgeht. Aber diese muß dann auch dafür sorgen, daß demohnerachtet die innere geistige Ausbildung nicht vernachlässigt werde. Wenn also noch erst gesragt wird, ob man die Talentbildung des Bolkes befördern solle, oder nicht, wenn sogar in gesetzgebenden Versammlungen darauf gedrungen wird, nicht mehr zu einer höheren geistigen Entwicklung zuzulassen, als die Geschäfte ersordern, zu denen eine solche Ausbildung durchaus nothwendig ist: so ist das völlig unchristlich." Bgl. auch Wirth, II., S. 480. f.

160 §. 1110.

Unzulänglichkeit der häuslichen Erziehung in den mechanisch arbeiten= den Ständen muß die Volksschule sich neben dem Unterricht auch eine Ergänzung der häuslichen Erziehung als Aufgabe stellen. Eben sofern fie fo wesentlich zugleich eine öffentliche Erziehungsanstalt ift, aber auch nur insofern, hat auch die Kirche nothwendig bei ihr zu konkurriren. Wie unsere gesammte moderne Wissenschaft sich auf der Basis der antiken griechisch-römischen entwickelt hat, so auch unsere Gelehrtenschule auf der Grundlage der antik-klassischen Studien, die nicht umsonst den Namen der humanistischen führen. Sie steht daher von vornherein unter der Herrschaft des Humanismus. In demselben Berhältniß jedoch, in welchem sich eben mittelst des Studiums des römisch-griechischen Alterthums unter uns eine eigenthümliche moderne Wissenschaft hervorgebildet hat, d. i. eine christlich nationale, hat in der Gelehrtenschule neben der humanistischen Tendenz und zunächst im bestimmten Gegensatz gegen sie auch eine christlich nationale sich geltend zu machen gesucht, und zwar mit gutem Necht. Zum Kampf zwischen dem Humanismus und dem Realismus hat sich aber der Streit beider deßhalb gestaltet, weil, wenn man unsere moderne Wissenschaft lediglich nach ihrer materiellen Seite ansieht, ihr eigen= thümlicher Charakter in ihrer Nichtung auf die äußere materielle Natur und die Geschichte zu liegen scheint. Aber dieser Name Realismus versteckt das eigentliche Wesen der Sache, um die es sich hierbei handelt. Deßhalb wird jener Kampf als solcher, d. h. als Kampf zwischen dem Humanismus und dem Realismus, nicht ausgefochten werden können; sondern erst dann kann er seine Entscheidung finden, wenn er als Kampf zwischen dem antiken humanistischen und dem modernen driftlich nationalen Princip aufgefaßt wird. Gben damit ist er dann aber auch gang von selbst geschlichtet; denn zwischen diesen beiden Principien findet kein wirklicher Gegensatz mehr ftatt, sofern ja das christlich nationale seinem Begriff selbst zufolge das Princip der Humanität ausdrücklich involvirt, und sich geschichtlich bestimmt unter dem dominirenden Einfluß des antiken römisch-griechischen Principes entwickelt und somit dieses organisch in sich aufgenommen hat, so daß also die Herrschaft des modernen Principes unmittelbar zugleich die des Humanismus ift. Dieser wird daher in unseren Gelehrtenschulen für immer seine ungeschmälerte Macht zu behaupten, zugleich aber auch

als solcher immer mehr in den Hintergrund zu treten haben. Den eigentlich so zu nennenden Realismus kann die Gelehrtenschule ihrem Begriff zufolge nie in sich aufnehmen. Er hat zwar seine aute Berechtigung, seiner Tendenz entsprechende Unterrichtsanstalten zu perlangen, Industrieschulen; allein diese können nur von den Belehrtenschulen wesentlich verschiedene sein, und in Ansehung ihres wissenschaftlichen Ranges mussen sie sich diesen unweigerlich unterordnen. Sie bilden eine Mittelstuse zwischen der Bolks- und der Gelehrtenschule. In den Gelehrtenschulen muß, weil die Wissenschaft wesentlich Sprachwissenschaft ist (§. 360.), das Fundament des Unterrichtes für immer das Sprachstudium bleiben. Als ein besonders dringendes Bedürfniß der Zeit macht sich eine Mittelanstalt zwischen der Gelehrtenschule und der Universität fühlbar, mit deren Sülfe der auf dieser letteren wissenschaftlich darzustellende und zu erkennende Stoff zunächst gedächtnißmäßig anzueignen wäre, was unzweifelhaft am zweckmäßigsten nach der schulmäßigen Unterrichtsmethode geschieht. Denn der eigentlich wissenschaftliche Unterricht sett schlechterdings bei dem Lehrling bereits die Notiz von seinem Gegenstande voraus. Wenn nun neue Institute wie die im vorigen Varagraphen angedeuteten klösterlichen die jetzt unseren Universitäten obliegende höchste wissenschaftliche Aufgabe überkämen, so würden diese, indem sie eine Stufe herabstiegen, sich leicht zu solchen Anstalten zweiter Ordnung umbilden laffen, wie wir sie hier desideriren. Sehr wichtig ist es auf dem gegenwärtigen Punkt unserer geschichtlichen Entwicklung, daß in der Schule, auf allen ihren Potenzen, durch ein recht besonnenes Maßhalten mit dem Religionsunterricht die so zarte Aflanze der jugendlichen Frömmigkeit in ihrer ersten Entwickelung mit wahrhaft religiöser Vorsicht geschont werde. Lauter recht innig fromme Lehrer und recht wenig Religionsunterricht, das ist nach dieser Seite bin die Aufgabe. Damit besteht aber gar wohl zusammen, daß man in den Schulen die heilige Schrift fleißig lesen, und eine tüchtige Dosis aus ihr auswendig lernen lasse.

§. 1111. 3) Im Großen vollzieht sich der Verkehr mit dem Wissen durch die Schriftstellerei, nämlich die wissenschaftliche.\*)

<sup>\*)</sup> Die fünftlerische Schriftsellerei und Literatur gehört nicht hierher, sondern unter das Kunstleben.

Sie gehört mit zu den wesentlichen Funktionen des Gelehrten, und jeder Gelehrte hat deßhalb in irgend einem Maße an ihr Theil zu (§. 369.) Aber es liegt überaus viel daran, daß auch keiner das ihm zukommende Maß dieser seiner Theilnahme an ihr überschreite. Das Zurückbleiben hinter demselben ist weit unverfänglicher. Fraend ein der Mittheilung würdiges Wiffen muß allerdings Jeder produciren, wenn er auf den Namen eines Gelehrten Anspruch haben soll, und wer wirklich neues Wissen entdeckt hat, oder doch entdeckt zu haben überzeugt ist, darf die Mittheilung desselben der wissen= schaftlichen Gemeinde nicht vorenthalten, nämlich sobald er es für wirklich reif hält\*); aber früher darf er auch nicht mit demselben schriftstellerisch hervortreten. Ist er überzeugt, wirklich reises neues Wissen erzeugt zu haben, so liegt ihm die Veröffentlichung desselben auch schon um sein selbst willen ob, nämlich um dieses Wiffen, bem er zuversichtlich vertraut, durch die Probe seiner Evidenz auch für Andere für sich selbst zu bewähren. Zu diesem Ende soll er durch seine schriftstellerische Mittheilung die Kritik des wissenschaftlichen Bu= blikums aufrusen, und uneingenommen auf sie hören, aber auch ohne sich durch die bei ihr obwaltenden Vorurtheile irre machen zu lassen. wenn er sich bessen bewußt ist, von seinem wissenschaftlichen Standpunkte aus den ihrigen zu übersehen. Die schriftstellerische Mittheilung selbst muß die möglichst gediegene sein. Es soll schriftstellerisch nur Klassi= sches producirt werden, oder doch wenigstens producirt werden wollen. Die möglichst objektive Haltung der Darstellung muß schlechterdings die Aufgabe sein bei der wissenschaftlichen Schriftstellerei. Richt als ob das wissenschaftliche Werk uns die Verson des Verfassers in ihrer Individualität nicht mit anschauen lassen dürfte. Im Gegen= theil es foll dieß durchaus, schon weil seine volle Verständlichkeit mit dadurch bedingt ist. Es hat hierdurch eine Seite an sich, durch welche es zugleich ein Kunftwerk ist; und eben von dieser Seite ber übt es einen ganz eigenthümlichen Reiz aus. Aber grade ebenso erweckt es Ctel, wenn in einer wissenschaftlichen Arbeit der Verfasser mit seiner

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Spft. ber S.-L., S. 444.: "Berschloffenheit ber Gedanken ist pstichtwidrig. Aber nur nach Maßgabe der Neberzeugung, daß bas Gedachte ein wirkliches Wissen ist.

§. 1111. 163

Person kokettirt. Es macht ja handgreiflich einen großen Unterschied aus bei der schriftstellerischen Darstellung, ob der Autor sich in ihr zeigt, oder ob er sich durch fie zeigen will. Desgleichen ift die möglichste Kürze und Prägnanz der schriftstellerischen Mittheilung Aufgabe. Denn jede unnöthige Verweitläuftigung des wissenschaftlichen Verkehrs muß vermieden, jede nur irgend mögliche Zeitersparniß angebracht werden, zumal der wissenschaftliche Stoff sich nothwendig im Laufe der Zeit zu immer ungeheureren Massen aufthürmt. Der Schrift= steller soll also schlechterdings von allem dem nichts mitaufnehmen in sein Werk, was der bestimmte Leser, für den er schreibt, voraussichtlich sich schon selbst fagt. Daß die Schriftsteller und die Schriftstellerei sich auf das Strengste in den Schranken des wirklich Nothwendigen halten, ift absolut die Bedingung der Fruchtbarkeit des literärischen Berkehrs für die Wissenschaft. Es muß in der wissenschaftlichen Ge= meinde jeder Gelehrte jeden Andern hören können, wenigstens jeden Andern seines speciellen Fachs. Dieß ist aber nur dann möglich, wenn nicht zu viele reden, und keiner zu viel redet und zu oft. Wie sehr es heutiges Tages hieran fehlt, wissen alle die, welche nicht bloß mit der Wissenschaft spielen. In diesem Stücke mussen wir platterdings wieder Maß halten lernen, wenn nicht unfäglich viel unnüße Arbeit gethan werden und die Mühe der Mehrzahl der Gelehrten für die Entwickelung unserer Wissenschaft selbst ganz verloren geben soll. Der Schreibesucht unserer Gelehrten muß der Vertilgungsfrieg erklärt werden, und mit ihr zugleich der ihr korrespondirenden Lesesucht unseres literärischen Publikums, diesem geschäftigen wissenschaftlichen Müßiggange, dieser mattherzigen wissenschaftlichen Faulenzerei. Seitdem die gelehrte Leserei ein tägliches Bedürfniß geworden ist, hat man aus der Schriftstellerei einen Industriezweig (der freilich seinen Mann fläglich genug ernährt) gemacht, und nun überwuchert die Buchmacherei die wirkliche wissenschaftliche Literatur völlig. Es hat dieß allerdings auch noch andere Ursachen außer dem lieben Hunger und dem Eigennut. Auf der einen Seite geht es aus einem wirklichen Bedürfniß hervor in Folge der Ausdehnung der wissenschaftlichen Bildung über einen immer weiteren Kreis. Bei ihr wird ein ausgebreiteter literärischer Kleinhandel nöthig und ein lebhafter schriftstellerischer Bertrieb der allgemeinsten Resultate der bisherigen wissenschaftlichen Forschung. Auf der anderen Seite ift aber auch unsere Literatur tief in unser geselliges Leben hineinverflochten, und in weiten Kreisen deffelben ein vermeintlich unentbebrliches Befriedigungsmittel der gefelligen Bedürfnisse geworden. Wodurch sie dann theilweise einen wunder= lichen zwitterhaften Charakter angenommen hat. Gin bedeutender Theil unserer jetigen Literatur gehört mit unter die Kategorie des geselligen Gespräches, die Unterhaltungs - oder Tagesliteratur, wie diese Gattung sich selbst sehr bezeichnend nennt. Sie ist nichts weiter als gedruckte Konversation. Aber eben in dieser gedruckten Konversation liegt eine Begriffswidrigkeit. Die Druckerpresse ist kein für das gesellige Leben bestimmtes Inftrument. Indem sie sich in den Dienst der geselligen Interessen begibt, erhält der gesellige Verkehr eine seinem Begriffe zuwiderlaufende Deffentlichkeit, und wird von dem Kamilienleben völlig losgelöft, auf dessen Basis er sich allein normal gestalten kann. (§. 384. 385.) Eine solche Literatur muß daher nach beiden Seiten hin verderblich wirken, auf das wissenschaftliche Leben und auf das gesellige. Der geschilderte Zustand unserer Schriftstellerei läßt ichon darauf ichließen; daß es mit der fritischen Jurisdif= tion (S. 373.) unter uns übel bestellt sein muffe. Und so ist es auch. Unsere wissenschaftliche Kritik ist in der That tief gesunken. Eine sie verwaltende Akademie, welche die Lebensbedingung derselben ift, fehlt uns gänzlich. Das kritische Geschäft ift überwiegend in die Hände der wissenschaftlichen Lehrjunger gekommen (die auch begreiflich genug allein eine Liebhaberei dafür bei sich spüren können), und ist mehr ein Erwerbszweig als eine wissenschaftliche Funktion. Daber hat die Rritik auch alle Auktorität verloren und allen Ginfluß.\*) der Art wie sie sich unter uns organisirt hat, ist ein Zweck derselben gar nicht abzusehen. Soll sie zu etwas Förderlichem führen, so muß ihr oberster Grundsatz sein, alles wissenschaftlich Unbedeutende kurzweg ganz zu ignoriren, und sich im Uebrigen darauf zu beschränken, auf die wirklich zählenden literarischen Erscheinungen lediglich aufmerksam zu machen, ohne sich auf eine Relation über sie oder eine Polemik

<sup>\*)</sup> Sichte's bortreffliche Schilberung unseres Schriftsteller- und Recensirmesens: Ueber bas Wesen bes Gelehrten, S. 439-447. (B. 6. b. S. B.), in ber 10ten Borlesung.

§. 1111. 165

wider sie einzulassen, was auch ihrem Begriffe zufolge (§. 373.) gar nicht ihres Umtes ist. Nach diesem Grundsatz gehandhabt, würde sie wenig Papier verbrauchen. Die in das Materielle der wissenschaft= lichen Erscheinungen eingehende Kritik ist nur eine unnüte Zersplitterung und Vergeudung der wissenschaftlichen Kräfte (die vielmehr auf alle Weise zusammen zu halten und zu koncentriren sind), von der bevorab die ausgezeichnet tüchtigen Gelehrten sich entschieden zurückhalten sollten, und überdieß eine enorme Vermehrung der ohnehin icon überschwellenden Fluth der zu lesenden Schriftwerke selbst, die einzudämmen ein Hauptaugenmerk der kritischen Jurisdiktion sein sollte. Die Kritik sollte sich einzig und allein darüber aussprechen, ob ein Verfasser wirklich eine solche wissenschaftliche Qualifikation beweift, daß er berechtigt ist, für sein Buch die Aufmerksamkeit des wissenschaftlichen Publikums in Anspruch zu nehmen. Ihr Hauptabsehen aber müßte dahin geben, die schlechten und mittelmäßigen Bücher durch die Erklärung, daß man sie getroft unbeachtet lassen dürfe, mehr und mehr zu einer Unmöglichkeit zu machen. Wie ja überhaupt das Ge= schäft der Polizei hauptsächlich dahin geht, die Störungen des Berkehrs zu beseitigen und ihnen vorzubeugen, und weniger darauf, posi= tive Anstalten für die Förderung desselben zu treffen. Was soll denn auch eine den literärischen Erscheinungen auf dem Fuße folgende kritische Besprechung frommen? Wahrhaft bedeutende Bücher, und auf diese allein könnte es doch dabei ankommen, sind bei ihrem ersten Auftreten eine gar schwierige Aufgabe für die Kritik. Es gehört schon eine geraume Zeit dazu, sehe man sich nur wirklich in sie zu finden vermag, und, was die Probe davon ift, sie zu gebrauchen gelernt hat.\*) Es liegt in der Natur der Sache, daß je reifer ein wirklich Neues bringendes Buch ift, desto unreifer die zunächst über dasselbe verlautenden Urtheile sein müssen, falls sie nicht bei Aeußerungen über den Eindruck von der wissenschaftlichen Befähigung des Verfassers stehen bleiben, sondern sich auch über das Materielle, das es gibt,

<sup>\*) &</sup>quot;Sin Schriftseller, der eilt, heute und morgen verstanden zu werden, läuft Gesahr, übermorgen vergessen zu sein." Hamann an Jakobi. S. Fr. Heinr. Jakobi's Werke, B. IV., Abth. 3., S. 402. > Vgl. Schott, Theorie der Beredsamkeit, II., S. 295. <

166 §. 1111.

verbreiten. Ein tüchtiges Buch muß die Recensenten in peinliche Verlegenheit setzen. Ueberdieß gibt es immer nur Wenige in der Wiffenschaft, die von ihrem höheren Standorte aus die Leiftungen der Anderen auch in den divergirendsten Richtungen für ihre eigene wissenschaftliche Aufgabe zu benuten und so gerecht und dankbar zu wür= digen versteben. Diese sind die alleinigen billigen Beurtheiler ihrer Mitarbeiter. Aber selbst für sie ist die Kritik eines tüchtigen Buches fein Kinderspiel\*), und grade sie sind aus sehr triftigen Gründen am weniasten aufgelegt zum Recensiren.\*\*) In der That sie können Besseres thun, und überdieß die literärische Kritik auf einem sehr kompendiösen Wege ausüben. Denn indem sie ihre eigene Aufgabe unter sorgsamer Benutzung desjenigen, was Andere ihnen darbieten. raftlos verfolgen, recensiren sie indirekt diese Anderen mit. ohne daß fie auch nur ein Wort zu verlieren brauchen über ihre Leistungen. Ein gutes Buch richtet ganz von selbst stillschweigend hundert mittel= mäßige Bücher. Es gibt eben ein einziges zuverlässiges Gericht über die Bücher, ihre Geschichte. \*\*\*) Soll nun aber das einfilbige Berfahren der literärischen Kritik, wie wir es fordern, Sinn und Erfola haben, so muß sie schlechterdings von einem wissenschaftlichen Areopaa

<sup>\*)</sup> Fichte, a. a. D, S. 441.: "Ift bas beurtheilte Buch ein wahres schriftsellerisches Werk, so ist es bas Resultat eines ganzen fräftigen, der Kunst oder der Wissenschaft gewidmeten Lebens, und es dürfte leicht ein anderes ganzes ebenso fräftiges Leben auf die Beurtheilung desselben verwendet werden müssen. Ein viertel oder ein halbes Jahr nach seiner Erscheinung, auf ein Paar Blättern, ist ein Endurtheil darüber nicht wohl möglich."

<sup>\*\*)</sup> Fichte, ebendas., S. 441.: "Wie könnte es eine Spre sein, zu bergleichen Kollekten" (nämlich den Literaturzeitungen) "beizusteuern, da grade der gute Kopf mehr geneigt ist, ein zusammenhängendes Werk nach einem selbstegeschaffenen ausgedehnteren Plane zu arbeiten, als durch jede neue Zeiterscheizung sich unterbrechen zu lassen, so lange bis eine abermalige neue Erscheinung diese Unterbrechung wieder unterbricht. Jene Geneigtheit, nur stets darauf zu merken, was Andere denken, und an diese Gedanken, so Gott will, einen eigenen Versuch zu benken, anzuknüpsen, ist ein entschiedenes Zeichen der Unreise und eines unselbstständigen und abhängigen Talentes."

<sup>\*\*\*)</sup> Fichte, S.-L., S. 251. (B. 4.): "Die gelehrte Republik ift eine absfolute Demokratie, ober noch bestimmter, es gilt da nichts als das Recht best geistig Stürkeren. Jeder thut, was er kann, und hat Recht, wenn er Recht behält. Es gibt hier keinen anderen Richter als die Zeit und den Fortgang der Kultur."

§. 1112. 167

ausgeübt werden. Die unbedingte Voraussetzung desselben ist das Vorhandensein einer Akademie. (§. 373.) Wie aber eine solche unter uns zu Stande kommen soll, das läßt sich zur Zeit noch gar nicht absehen. Bis dahin, wo sie sich einmal wird konstituiren können, sollten die gediegenen Gelehrten sich darüber unter einander verständigen, sich streng jeder Theilnahme an dem kritischen Geschäft in seiner jezigen Weise zu enthalten. Außerdem aber auch alles deszenigen, was der wissenschaftlichen Vielschreiberei und Vielleserei Vorschub thun könnte, wohin besonders auch die vielen wissenschaftlichen Zeitschriften zu rechnen sind. Ueberhaupt scheint im gegenwärtigen Augenblick ihre allernächste Aufgabe die zu sein, mit vereinter Kraft sich gegen die verwüstend hereinbrechende Sündsluth des Büchermarktes zu stemmen, und die literärische Produktivität wieder in die geordneten User zustätzudrängen, innerhalb welcher sie befruchtend, nicht wie jezt zerstörend, auf das wissenschaftliche Leben einwirkt. \*)

Anm. Wie ungehörig die Empfindlickeit der Schriftsteller für die Kritik ist und ihre häusige Klage über die Underständigkeit und Undilligkeit oder auch die Gemeinheit derselben, darüber bedarf es wohl kaum eines Wortes. Wenn einer durch eine literärische Publikation sich dem bestellten Recensenten anheim gibt, so hat dieser hiermit das volle Recht erlangt, sich an ihm als den zu exhibiren, der er ist, in seiner ganzen Vortrefslichkeit und Liedenswürdigkeit. Wer sich auf seine eigene Gefahr hin auf den öffentlichen Markt begibt, der darf sich nicht darüber beschweren, wenn sein Kleid beschmuzt und er selbst durchnäßt wird, und wenn er Stöße und Püffe bekommt im Gedränge der rohen und muthwilligen Gesellen, unter die er sich gemischt hat. Wer hieß ihn denn schreiben, wenn er dergleichen Widerwärtigkeiten nicht gelassen ertragen kann? Und was mag es ihm doch schaden, wenn ihm fälschlich Uebles nachgeredet wird?

§. 1112. Ein besonderes wichtiges Element des wissenschaftlichen Lebens ift die Sprache, und ihre Behandlung deßhalb ein wichtiger

<sup>\*)</sup> Mißbeutungen vorzubeugen, erklärt der Berf. seine freudige Bereitwilligkeit, seiner eigenen Schriftsellerei von dem wissenschaftlichen Publikum den Mund verbieten zu lassen. Er wird es gern glauben, wenn man ihn versichert, daß er besser thun würde, zu schweigen.

168 §. 1113.

Gegenstand bei dem socialpstichtmäßigen Handeln (§. 357. 360. 373.). Die Heilighaltung der Sprache ist unbedingte Pflicht\*), nämlich die Arsbeit an ihrer stetigen Reinigung sowohl als Ausbildung. Der Sprachspurismus ist sonach, wenn er anders ein sachgemäßer ist, in seinem vollen Recht. Nur darf er der vollen Wechselwirkung nicht in den Weg treten, die unter den verschiedenen Sprachen stattsinden soll. \*\*) Wir Deutsche insbesondere können, nach unserer eigenthümlichen, nämslich centralen, Welts und Kulturstellung, es am wenigsten recht streng nehmen mit diesem Purismus. Entschieden pflichtwidrig ist die leichtsfertige und kindisch hochmüthige Berachtung der Muttersprache und die aus ihr folgende Vernachlässigung ihrer Kultur in ihrer rein bewahrten Individualität. Sine Warnung in dieser Beziehung ist jest keines wegs überschissig unter uns. Denn wir sind gegenwärtig stark auf dem Wege dazu, unser gutes Deutsch zu französiren, in weit hösberem Maße als in der vielverrusenen Zeit der Gallomanie.

§. 1113. In ihrem Gebundensein an die Sprache ist der wesentlich nationale Charafter der Wissenschaft (§. 361.) begründet. An diesem soll der Gelehrte mit treuer Pietät festhalten, so nämlich, daß er ihn zugleich immer vollständiger und reiner zu verstehen bemüht ist. Die klassische Grundlage unserer Wissenschaft, sosern sie nur eine wirklich angeeignete ist, beeinträchtigt die Nationalität derselben keisneswegs. Da aber auch eine internationale Gemeinschaft des Wissenssittliche Ausgabe ist (§. 362.), so muß der nationale Charafter der Wissenschaft zugleich je länger desto mehr seine spröde Partikularität abthun, in der er sür die anderen Nationen unverständlich ist und ein Hinderniß der Anknüpsung einer wissenschaftlichen Gemeinschaft. Die Tendenz muß zugleich auch auf die Förderung des internationalen wissenschaftlichen Berkehrs gehen, für den in dem Umstande eine größe Erleichterung gegeben ist, daß die wissenschaftliche Bildung aller unserer modernen oder christlichen Kulturvölker an der antiken klassischen unserständen der antiken klassischen Aulturvölker an der antiken klassischen Erleichterung des internationalen wissenschaftlichen oder christlichen Kulturvölker an der antiken klassischen Gemeinschaftlichen der antiken klassischen Aulturvölker an der antiken klassischen der unserer modernen oder christlichen Kulturvölker an der antiken klassischen der

<sup>\*)</sup> Kartenstein, S. 497.: "Wer die Sprache verwirrt und verdirbt, vers wirrt und verdirbt den Gedankenkreis, dessen Zeichen sie ist, und vernichtet oder erschwert wenigstens die Möglichkeit eines wahren Sinverständnisses."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Schwarz, II., S. 223.

§. 1113. 169

schen Wissenschaft einen gemeinsamen Ausgangspunkt besitzt. frühesten und am lebendigsten kommt ein solcher wissenschaftlicher Verkehr zwischen den verschiedenen Nationen der Natur der Sache zufolge in den sogenannten exakten Wissenschaften zu Stande, d. h. in den vorzuasweise auf Empirie (auf sinnlicher Wahrnehmung und Beobachtung) und Mathematik beruhenden. So gewiß aber auch die Tendenz auf diesen internationalen wissenschaftlichen Verkehr ein erfreuliches Symptom eines bedeutungsvollen Fortschrittes in der sitt-Lichen Entwickelung der Menscheit ist, so dürfen wir uns doch auch nicht überstürzen in derselben, und jenen Verkehr nicht eigenwillig übereilen, und ihn nicht mit einer gewissen Gewaltsamkeit durch künst= liche Mittel enger knüpfen, als es dem jedesmaligen geschichtlichen Moment angemessen ist. Durch die nationalen Differenzen sind auch die verschiedenen Bölker auf eine scharfe Vertheilung des Ganzen der wissenschaftlichen Arbeit unter sich angewiesen, und diese muß genau eingehalten werden, wenn die Lösung der wissenschaftlichen Gesammt= aufgabe soll erzielt werden können. Die Bedingung davon ist grade eine relative Folirung der einzelnen Nationen in ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit. Rücken sie bei ihr einander allzu nabe, so stören sie sich nur gegenseitig in ihr, statt sich zu fördern. Lassen wir also nur immerhin jede ihre besondere wissenschaftliche Aufgabe für sich lösen, die Errungenschaft jeder einzelnen kommt doch allen zugut. nirgends eine schlechthin normale sittliche Entwickelung gegeben ift, so geht die jedes einzelnen Volkes unvermeidlich durch Krankheiten als nothwendige Krisen hindurch, und zwar die eines jeden durch ihm eigenthümliche. Jedes Volk macht so eigenthümliche sittliche Krankhei= ten durch, und überwindet sie eben damit für alle übrigen Völker. Diese eigenthümlichen sittlichen Krankheiten sollen nicht unnötbig verschleppt werden von dem einen Volk, wo sie beimisch sind, zu den übrigen Bölkern, die sie von Rechtswegen nichts angeben. augenscheinlich, daß sie durch nichts sonft so wirksam verschleppt werden als durch die Wissenschaft. Denn nirgends drückt sich die Beschaffenbeit des jedesmaligen sittlichen Zustandes eines Volkes so rein und icharf, auf so selbstbewußte Weise aus als in seiner Wissenschaft.

Unm. Die zulett stehende Reflexion brängt sich ftark auf bei bem jetzt unter ben Engländern aufkommenden Gifer, sich mit beutscher

170 §. 1114.

Wissenschaft, besonders mit beutscher Theologie bekannt zu machen. Der gegenwärtige Zuftand unserer Wissenschaft, jumal unserer Philosophie und Theologie, ist gar nicht von der Art, daß er den Geban= fen begunftigen konnte, Ableger bon ihr auf einen fremden Boben hinüber zu pflangen. Gine in trüber, unentschiedener Gährung begriffene Wiffenschaft wie unsere jetige fann keinem anderen Bolfe frommen. Laft fie erft bei uns abgahren; bann, und diefe Zeit wird unfehlbar kommen, wollen wir auch den anderen Nationen, von ihrem klaren und erfrischenden Wein zutrinken. Man kann nicht ohne Wehmuth baran benken, daß die so unbefangen driftlich gläubige englische Nation sich ihren einfachen und zuversichtlichen Glauben burch bas Roften von unserem Skepticismus, Pantheismus u. f. w. ftoren fönnte, von dem wir doch felbst erwarten, daß er aus unserer Wiffen= schaft durch den Proces ihrer eigenen Entwickelung über furz ober lang wieder ausgeschieden werden wird, und ihr unmittelbares Salten über ber Auftorität der heil. Schrift durch unsere zwar an sich burchaus wohlberechtigte, aber zur Zeit noch fo trunkene Bibelkritik.

§. 1114. Das wissenschaftliche Leben steht in einem wesentlichen Berhältniß zum Staate. Wie es eine eigentliche Wissenschaft nicht außerhalb des Staates geben kann, so auch einen eigentlichen Staat nicht ohne Wissenschaft. Der Staat ist ja die menschlichen Staat nicht ohne Wissenschaft. Der Staat ist ja die menschlichen Staat nicht ohne Wissenschaft. Der Staat ist ja die menschlichen Steenwissenschaft als nationale, wie sie ihrer selbst als wesentlich sittlicher bewußt ist (§. 424.). Das klare Selbstbewußtsein um das, was er an sich ist, gehört wesentlich zum Begriff des Staates, dieses aber kann sich eben nur in der Wissenschaft vollenden. \*) Der Staat also bedarf der Wissenschaft wesentlich, und so muß er sie denn auch in seine Obhut nehmen und in seine Pslege. Die negative Seite der Sache ist dabei die wichtigste, nämlich daß der Staat der Wissenschaft die Unabhängigkeit und die Freiheit der Bewegung, die sie zu ihrer glücklichen Entwickelung nicht entbehren kann, gewährt, daß er sie selbst in keiner Weise beschränkt, und die Kirche von etwaigen Versuchen einer solchen Beschränkung derselben kräftig zurückhält. Es ist

<sup>\*)</sup> Hegel, Philos. b. Rechts, S. 347.: "Jum vollenbeten Staate gehört wesentlich das Bewußtsein, das Denken; der Staat weiß daher, was er will, und weiß es als ein gedachtes. Indem das Wissen nur im Staate seinen Sit hat, hat ihn auch die Wissenschaft hier, und nicht in der Kirche."

§. 1114. 171

zwar in der Regel viel blinder Lärm bei den so emphatischen Klagen über die Beeinträchtigung der Freiheit der Wissenschaft durch den Staat, und wenn nur nicht jedes, oft noch dazu recht winzige. Märthrerthum, ohne das nun einmal nichts wahrhaft Würdiges in der Welt zu Stande gebracht werden kann, sofort für ein Unglück gehalten werden wollte, so würden jene Klagen unter uns bald ganz verftummen müssen; allein nichts besto weniger bleibt es doch unumstößlich, daß die Wissenschaft volle Freiheit des Denkens nicht nur (die fich ohnehin nicht nehmen läßt), sondern auch der Gedankenmittheilung fordern darf und fordern muß. Also auch unbeschränkte Freibeit der wissenschaftlichen Rede, Schrift und Lehre. Aber freilich, wohl zu merken, auch nur der wirklich wissenschaftlichen Rede, Schrift und Lehre. Es darf nicht etwa unter der Firma der Freiheit der wissenschaftlichen Diskussion ein loses und robes, wo nicht aar freches, Pöbelgeschwäß für sich Unverlezlichkeit beanspruchen. Indeß soll auch in dieser Beziehung der Staat nicht ängstlich sein. Auch dem leeren Räsonniren soll er getrost einen recht weiten Spielraum lassen. \*) Eben weil es ein leeres ist, hat er von ihm nichts zu besorgen; wohl aber gibt er ihm durch Strenge gegen seine Ungezogenbeiten selbst erst eine Bedeutung und eine moralische Wirkung, die es an sich gar nicht hat. Auch die Wissenschaft bedarf also der Preß= freiheit und muß fie für sich fordern. Schon deßhalb, weil, wenn der Staat noch so weit zurud ift, daß er die Preffreiheit nicht ertragen fann, er dann gewiß auch in die Lehrfreiheit störend eingreifen wird. \*\*) Bei uns kann gegenwärtig billigerweise nicht die Rede davon sein, daß der Wissenschaft nicht volle Preffreiheit zu Gute komme. Der Kampf wegen der freien Presse betrifft lediglich die im engeren Sinne des Wortes politische Schriftstellerei. \*\*\*) Demnächst hat der Staat die Wissenschaft dadurch zu schützen, daß er der Schriftstellerei, als

<sup>\*)</sup> Hegel, Philos. d. Rechts, S. 345., sagt sehr wahr, daß der Staat "gegen das Meinen, eben insofern es nur Meinung, ein subjektiver Inhalt ift, und darum, es spreize sich noch so hoch auf, keine wahre Kraft und Gewalt in sich hat, eine unendliche Gleichgültigkeit ausüben kann."

<sup>\*\*)</sup> Marheineke, S. 570.

<sup>\*\*\*)</sup> Beghalb benn auch erst bei ben eigentlich politischen Pflichten von ber Breffreiheit zu handeln sein wird. S. §. 1155.

einer Lebensbedingung derselben, den ihr unentbehrlichen Schut gewährt, indem er den Büchernach druck untersagt und unterdrückt. Ift nämlich der Nachdruck gestattet, so gibt es keinen gesicherten Berlag \*) mehr, der doch die unumgängliche Bedingung der Möglich= keit der Schriftstellerei mittelst der Druckerpresse ist. Allein durch dieses Bedürfniß eines Schutes für die Schriftstellerei läßt fich das Verbot des Nachdrucks begründen. \*\*) Hiervon abgesehen, läßt es sich nicht rechtfertigen mit Hülfe des in sich ganz unbaltbaren Begriffs eines f. g. geistigen Privateigenthums. \*\*\*) Nur darf die den Nachdruck verbietende Gesetzgebung freilich nie vergessen, daß sie, eben wenn sie der Schriftstellerei wirksamen Schutz gewähren will, nicht bloß den Schriftsteller zu beschüßen hat, sondern auch das wissenschaftliche Bublikum gegenüber dem Schriftsteller und dem Verleger. Sie darf also das Interesse der literärischen Konsumenten, d. h. des literärischen Aublikums an der möglichsten Erleichterung des allgemeinen Umlaufs der schriftstellerischen Erzeugnisse so wenig als nur immer thunlich benachtheiligen bei ihrer Begünstigung der literärischen Producenten; vielmehr ist eine möglichst vollständige Ausgleichung dieser beiden Interessen, die ja an sich selbst nicht mit einander im Gegensatz steben. fondern fich gegenseitig bedingen, ihre Aufgabe. Die Erzielung möglichst billiger Bücherpreise muß ihr bei der Beschützung des Berlages immer zugleich Zweck sein. †) Endlich hat sich der Staat nun aber auch noch die eigentliche Pflege der Wissenschaft, die positive Förderung derselben angelegen sein zu lassen. Hierbei thut aber große Behutsamkeit noth. Die Hebung der Wissenschaft (so wie auch der Kunst) durch den Staat ift nur zu oft eine himmelschreiende Ungerech=

<sup>\*)</sup> Kant, Rechtslehre, S. 97. (B. 5. d. B.): "Ein Buch ist eine Schrift, (ob mit der Feder oder durch Theen auf wenig oder viel Blättern verzeichnet, ist hier gleichgültig), welche eine Rede vorstellt, die Jemand durch sichtbare Sprachzeichen an das Publikum hält. — Die Summe aller Kopieen der Arschrift (Exemplare) ist der Lexlag."

<sup>\*\*)</sup> Ginen icarffinnigen Bersuch einer tiefer gebenben Begrunbung f. bei Birth, II., G. 118-122.

<sup>\*\*\*)</sup> Den Löwenthal, Phhfiologie des freien Willens, S. 51-55., vgl. S. 183-187., mit Recht für einen durchaus unstatthaften erklärt. S. auch Stahl, II., 2., S. 62-65.

<sup>†)</sup> Bgl. v. Ammon, III., 1, S. 173. f.

tigkeit gegen die Nation selbst gewesen. Bon dem Ertrage des sauren Schweißes der unter dem Druck der Abgaben seufzenden arbeitenden Klassen des Volkes hat der Staat den bochberzigen Mäcen gespielt: die Wissenschaft aber verschmäht die freigebigen Spenden von solchem ungerechten Mammon. In Wahrheit gilt es bei ihnen auch gar nicht wirklich der Wissenschaft, sondern der Citelkeit der Höfe oder der Na= tionen, die sich in dem Schimmer ihrer angeblichen Begeisterung für die höchsten geistigen Interessen bespiegeln wollen. Und ebenso kommt auch alle solche Begünstigung der Wissenschaft gar nicht wirklich zu Statten. Die vielleicht stark ins Auge fallende Blüte derfelben, die auf diesem Wege treibhausmäßig gezeitigt wird, ist eine taube, die schnell wieder verwelft, ohne eine Frucht zurückzulassen. Die Wissenschaft wird so vielmehr in ihren tiefsten Wurzeln verdorben, in ihren letten Lebensquellen verunreinigt, und so wird ihr denn auch für die Rukunft die Möglichkeit eines wahren und gesunden Flors abgeschnit= ten. Als eine Dienerin des Lurus und der Ueppigkeit gedeiht sie nie; von den beiden Aeußersten ift ihr die Dürftigkeit immer noch zuträglicher gewesen als der Ueberfluß. \*) Eine wirkliche Kollision der Interessen des Staates und der Wissenschaft kann von dieser Seite ber nie eintreten. Wenn auch der Staat schlechterdings nicht unverhältnifmäßige Summen für die Wissenschaft verwenden darf, und ihm auch, namentlich im gegenwärtigen Moment, die strengste finanzielle Dekonomie bei seinen Bemühungen um ihre Kultur dringend geboten ist: so bedarf er doch ihrer auch wieder in hohem Grade für sich felbst, und je länger in desto höherem Maße. Für diese Verlegenheit läßt sich nun glücklicherweise Rath finden, weil nämlich die Wissenichaft ihrerseits nicht eben der Schäße benöthigt ist, wenigstens nicht zur Befriedigung ihrer Arbeitsleute, der Gelehrten. Diese muffen sich eben auf strenge Frugalität einrichten; sonst freilich stellen sich die Aussichten schlecht für unsere Wissenschaft. Bei dieser schlichten, aufwandslosen Einrichtung ihrer ganzen Lebensweise werden aber unsere

<sup>\*)</sup> v. Ammon, III., 1., S. 155.: "Es ist noch sehr zweiselhaft, ob die Wissenschaft mehr im Schooße des Luxus oder, wo nicht der Dürftigkeit, doch der Bedürfnißlosigkeit gedeiht; wenigstens muß sie wieder uneigennstzig und großmüthig werden, wenn ihr Ruhm und Ehre folgen sou."

174 §. 1115.

Gelehrten, wenn anders sie sind, was ihr Name besagt, nicht nur nichts einbüßen, sondern noch reichen Gewinn haben. Denn allein iene Einfachheit des Lebens, die zugleich eine hohe Unabhängigkeit und Sorgenlosigkeit ift, paßt zum wissenschaftlichen Beruf. Die Gelebrten sollten sich aus dieser Frugalität eine eigentliche Ehrensache machen, und in Beziehung auf sie unter sich eine freie Uebereinkunft treffen; denn der Einzelne für sich kann hier nichts thun, so gern er es auch möchte. Die Regierungen, die eine folche Dekonomie einführten, dürften nicht beforgen, von den Gelehrten im Stich gelaffen zu werden, wenn anders sie nur den rechten Sinn für die Wissenschaft bewiesen, und sich bemühten, wissenschaftliche Institute berzustellen, die wirklich rein der Wissenschaft gälten und keinem ihr fremden Nebenzweck. Um die wahren Gelehrten sich zu verpflichten, stehen ihnen wirksamere Mittel zu Gebote, als reichliche Besoldungen. Jene werden sich von selbst dabin wenden, wo sie den Gegenstand ihrer eigenen Liebe, die Wissenschaft aufrichtig um ihrer selbst willen geliebt und geehrt sehen. Will aber der Staat sie noch durch eine besondere Gunst gewinnen, so mag er für ihre Wittwen und Waisen treulich sorgen, sie selbst aber Ein für allemal von allen Blackereien und Nichtigkeiten der conventionellen Formen der Artigkeit (der passiven ebensowohl als der aktiven) u. s. f., von aller unnüben Aktenschreiberei. überhaupt von allem leeren Firlefanz, mit dem man sich in der f. a. guten Welt so viel weiß, dispensiren, er mag sie damit verschonen, in die Skala der bürgerlichen Rangklassen eingetragen zu werden, und ihnen (da nur sie es begehren möchten, ohne Ungerechtigkeit gegen Andere) das große Vorrecht ertheilen, einfach als Menschen nur den wirklich menschenwürdigen Zwecken, und eben deßhalb auch ihnen gang, leben zu dürfen. Die wahren Gelehrten werden einen privilegirten Stand in die sem Sinne zu würdigen wissen.

S. 1115. Unzweiselhaft taugt das wissenschaftliche Leben nur so viel als es ein christliches ist, und ist die Theilnahme an ihm nur in demselben Maße eine pslichtmäßige, in welchem sie von der Tendenz auf die immer vollständigere Bewirkung seiner Christlichkeit durchdrungen ist. Aber dieß darf ja nicht etwa so mißverstanden werden, als wäre die christliche Wissenschaft etwas anderes als eben die Wissenschaft

schaft an sich in ihrer gesunden, und dieß heißt wesentlich zugleich freien, Entwickelung. Gine aparte driftliche Wiffenschaft gibt es nicht: wer eine solche anstrebt, bringt ein zwitterhaftes Unding beraus. das dem Christenthum nur zur Schande gereicht. Die Kirche darf daber auch nie bemmend eingreifen wollen in die freie Entwickelung der Wissenschaft, nicht einmal in die ihrer eigenen, der Theologie. Im Interesse ihres eigenen Bestehens mag sie sich wohl oft dazu versucht fühlen; aber sie soll nicht behaupten, daß sie sich im Interesse des Christenthums dazu veranlaßt finde. Das Christenthum kann mit der Wissenschaft nie in Konflikt gerathen. Auf der einen Seite ist es ihr gegenüber völlig selbstständig, — eine, äußere und innere, Thatsache. deren Vorhandensein die Wissenschaft nicht bestreiten kann, sondern einfach, wie alle übrigen Thatsachen auch, als gegeben nehmen muß. und in Beziehung auf welche sich ihr keine andere Aufgabe stellt, als die, sie, so viel es ihr gelingen will, vollständig zu erklären \*); und auf der anderen Seite bedarf es zu seiner eigenen vollen Entwicklung der Wissenschaft, und muß folglich den beständigen Fortschritt derselben ausdrücklich fordern. \*\*) Eben dieß gilt auch insbesondere

\*\*) Wie Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 473., fagt, durch bas Christen= thum sei auf dem Felde der wissenschaftlichen Erkenntnig "beständiges Fortschreiten und fortwährende Berichtigung der gesammten Begriffs- und Urtheilsbilbung aufgegeben."

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 191 .: "Alles Unterbrechen ber wiffenschaftlichen Entwickelung und alfo ber Talentbildung nach ber Seite ber Spekulation, wenn es im Namen bes driftlichen Brincips geschieht, muß immer auf einem Migverstande beruben, und geder, ber seine Auftorität im firch= lichen Gebiete dazu anwenden wollte, die wissenschaftliche Entwickelung zu un= terdrücken, wurde der driftlichen Gemeinschaft selbst den schlechtesten Dienft leiften. Der wissenschaftliche Streit kann die innere Thatsache ber Offenbarung Niemandem rauben, der fie bat; er kann bochftens die Borftellung, die Bemand davon hat, gefährden. Soll diese aber Begriff werden, ein volltom= mener geistiger Besithstand, eine wissenschaftliche Ueberzeugung: so gibt es bazu keinen Weg als den wissenschaftlichen Streit, der also sittlicherweise niemals barf gehemmt werden." Ebendas., Beil., S. 190 .: "Alle Talente sollen Dr= gane werden. Gegen die Wissenschaft aber sagt man, daß sie sich statt beffen zum Richter mache. Beispiel am Offenbarungsbegriffe. Die innere Thatsache fann einer, ber felbst ein Chrift ift, nicht anfechten, sondern nur anders erklären. Um hierüber zu entscheiden, muffen aber die Chriften die Wiffenschaft treiben, und diese polemische Aufgabe mit der philologischen zusammen stellt die Nothwendigkeit der Wiffenschaft in der Kirche fest."

176 §. 1116.

von dem Verhältniß des Christenthums zur Philosophie und übershaupt zur Spekulation\*), das als ein seindseliges zu betrachten, widersinnig erscheint gegenüber der Thatsache, daß grade auf der Grundlage der christlichen Geschichtsentwickelung die Spekulation ihren höchsten Ausschwung genommen hat.

## II. Die geselligen Pflichten.

§. 1116. Das gesellige Leben ist sittlich von der durchgreisendsten Bedeutung; nicht nur an sich, als die Realisirung einer wesentslichen Seite an dem sittlichen Zweck\*\*), und damit zugleich als das Befriedigungsmittel eines unveräußerlichen sittlichen Bedürsnisses, sonsdern auch als eine überaus wichtige sittliche Bildungsschule. Als eine solche wirkt es nämlich seiner Natur nach ganz von selbst, und zwar allerdings grade nur, wenn eine derartige Förderung mit ihm gar nicht beabsichtigt und in ihm gar nicht gesucht wird. Schon dadurch, daß der gesellige Verkehr die Menschen einander nahe bringt, leistet er in sittlicher Veziehung Großes. Er öffnet so ihre Herzen für einander in Liebe zu gegenseitiger mehr oder minder wohlwollender Theilsnahme \*\*\*), lehrt sie sich in einander schiesen, beschwichtigt die Heftigkeit

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 474.: "So wenig die Spekulation jemals das Christenthum hätte entbehrlich machen können, so wenig kann jemals das Christenthum die Spekulation entbehrlich machen. — Wir läugenen also beides, daß das Christenthum die Spekulation verwerse, und daß das Christenthum selbst die höchste Spige der Spekulation sei." Sbendas. S. 473.: "Wenn Paulus vor betrüglicher Philosophie warnt (Col. 2, 8): so warnt er nicht vor Philosophie überhaupt und vor Spekulation."

<sup>\*\*)</sup> Birth, II., S. 535.: "Die Geselligkeit hat einen an sich seinenen Werth, und dieser ist grade, daß sie den Geist von dem Gesichtspunkte des "Rutens" schlechthin besteit. Richt um von Anderen zu prositiven und diese zu Mitteln zu machen, nimmt man Theil an ihr."

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 669.: "Wie es benn eine allgemeine Erfahrung ift, daß die Leute, die keine Darstellung zulassen als die religiöse, ober, wie es spöttisch pflegt ausgebrückt zu werden, die sich besonders mit der Frömmigkeit beschäftigen, unter allen die eigennützischen sind. Aber die Frömmigkeit hat damit nichts zu schaffen, sondern es liegt lediglich darin, daß die Geselligkeit sehlt, ohne welche die ganze bürgerliche Geschäftigkeit nothwendig eigennützig werden und ihren sittlichen Charakter ganz verlieren muß."

§. 1116. 177

ihrer Leidenschaften, mildert die Sprödigkeit ihrer partikulären Individualität, schleift die rauhen Ecken derselben unmerklich ab und nährt den Gemeingeift. \*) Gegen zahlreiche Untugenden gibt es der Natur der Sache zufolge gar keine wirksamere Disciplin als den geselligen Umgang \*\*), wie gegen die Blödigkeit, die natürliche Ungeschmeidig= feit, die Plumpheit, die Menschenscheu und Menschenflucht \*\*\*) oder wohl gar die Menschenfeindlichkeit, den Argwohn und das Mißtrauen †), die Verschlossenheit ††), das gedankenlose Hinbrüten, das müßige Grübeln über sich selbst, die Verdrossenbeit, die unstete Un= rube, den Unmuth, die Verdrieflichkeit und die üble Laune, die Launenhaftigkeit, den Eigenfinn, die Empfindlichkeit, die Unverträglichfeit +++), die steifsinnige Hartnäckigkeit \*+), die Streitsucht und die Rechthaberei \*++), das voreilige Absprechen \*+++), die Einseitigkeit, den Mangel an Welt = und Menschenkenntniß u. s. w. Es ist freilich leider eine Erfahrungsthatsache, daß durch den geselligen Verkehr Biele diese und ähnliche Unarten nur geschickt verbergen lernen, statt fie wirklich abzulegen, und sich für den Zwang, den sie sich in Ansehung derselben in der Geselligkeit anthun, dadurch schadlos halten, daß sie dieselben in anderen Berhältnissen, ganz besonders im häußlichen Kreise, desto rückhaltsloser spielen lassen; allein dieß ändert an der Sache selbst nichts. Denn wem es mit seiner Selbsterziehung zur Tugend Ernst ist, der wird die Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung, welche der gesellige Umgang ihm durch eine äußere Nöthigung erleichterte, auch außerhalb desselben fortseten. \*\*+) Auf der anderen Seite gibt es für manche Tugenden gar keine günftigere Bildungsschule als das gesellige Leben, nämlich eben für die eigenthümlichen geselligen Tugenden, für die Bescheidenheit (§. 648.), die Würde

<sup>\*)</sup> Reinhard, IV., S. 162.

<sup>\*\*)</sup> S. Reinhard, IV., S. 514-517.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Reinhard, I., S. 648 - 650.

<sup>†)</sup> Bgl. ebenbas., S. 656. f.

<sup>††)</sup> Bgl. ebendaf., S. 673. f.

<sup>†††)</sup> Bgl. ebendaf., S. 657. f.

<sup>\*†)</sup> Bgl. ebendas., ©. 736. f.

<sup>\*††)</sup> Bgl. ebenbas., S. 637.

<sup>\*+++)</sup> Bgl. ebenbas., S. 681.

<sup>\*\*†)</sup> Reinhard, IV., S. 516. f.

(§. 644.) und den Anstand (§. 650.), für die Unbefangenheit und die Mittheilsamkeit im Berkehr mit Anderen u. f. w. Selbst wo diese Tugenden eine bloße Appretur find, wirken fie nichts besto weniger in dem Ganzen der sittlichen Gemeinschaft als eine die Tugend fordernde objektive Macht. \*) Der gesellige Verkehr in einem Kreise tugendhafter Menschen wirkt ohnehin unmerklich und beinahe unwillfürlich auf die glückliche Entwickelung unserer Sittlichkeit überhaupt : wir bilden uns von selbst nach den edlen Tugendbildern, mit denen wir uns umgeben finden, und unsere sittliche Gesundheit erstarkt zusebends, indem wir die tugendhafte Atmosphäre einathmen, die von ienen ausströmt. \*\*) Und etwas Aehnliches kann selbst da geschehen, wo der gesellige Kreis nicht grade aus hervorstechend Tugendhaften besteht. Denn in der Geselligkeit pflegen Alle sich nach ihren besten und schönsten Seiten zu geben; ja es muß dieß mehr oder minder Reder thun, wenn er nicht den geselligen Verkehr stören, wo nicht gar zerstören will. Freilich hat das gesellige Leben auch wieder eine Seite, und nicht etwa zufällig, nach der es sehr ernste sittliche Gefahren mit sich führt. Schon sofern in ihm, wie so eben berührt wurde, Alle sich nach ihren edelsten und liebenswürdigsten Seiten für einander darstellen, kann es für den, welcher desselben viel pflegt, gar leicht auf der einen Seite eine starke Versuchung zur Gefallsucht werden, und auf der anderen Seite die kaum bemerkte Veranlassung zu arger Selbsttäu= schung und einer mehr oder minder klar bewußten Heuchelei. Es ist überhaupt nach dieser Seite hin eine Idealisirung des menschlichen Lebens; und wie es eben als solche ein sehr bedeutungsvolles sittlich

<sup>\*)</sup> Kant, Tugendlehre, S. 315. (B. 5.) schreibt von diesen "Umgangstugenden" sehr wahr: "Dieß sind zwar nur Außenwerke oder Beiwerke (parerga), welche einen schönen tugendhaften Schein geben, der auch nicht betrügt, weil ein Jeder weiß, wosür er ihn annehmen muß. Sie gelten nur als Scheidemäuze, befördern aber doch das Tugendgefühl, selbst durch die Bestredung, diesen Schein der Bahrheit so nahe wie möglich zu bringen, in der Zugänglichkeit, der Gesprächigkeit, der Höllsteit, der Gesprächigkeit, der Höllsteit im Widersprechen, ohne zu zanken, welche insgesammt als bloße Manieren des Verkehrs durch geäußerte Verbindlichkeiten zugleich Andere verbinden, also doch zur Tugendgesinnung hinwirken, indem sie die Tugend wenigstens beliebt machen." Bgl. v. Ammon, II., 2., S. 216.

§. 1116.

bildendes Moment ift, so auch eine äußerst gefährliche Versuchung zu einem Leben in der Unwahrheit und zu innerer Bereitelung. Namentlich wo die Geselligkeit die eigentliche Substanz des ganzen Lebens ausmacht, wie im Kavalierstande, und also ohnehin schon zu besorgen fteht, daß der sittliche Gehalt desselben zusammenschrumpfe, da wird nur zu leicht die innere Nichtigkeit, wo nicht gar Käulniß des sitts lichen Daseins mit einem anmuthigen glänzenden Firniß übertuncht, und zwar nicht etwa blok für Andere, sondern auch für das Subjekt felbst; und das ift dann freilich sehr gefährlich. Jene Eigenthümlichfeit des geselligen Lebens, daß in ihm Alle sich nach ihrer angeneb= men Seite geben, ift nichts Zufälliges, sondern hat ihren Grund darin, daß der specifische Charakter der Gegenstände des geselligen Verkehrs die Angenehmheit ift (§. 378., val. §. 252.). Dieß aber weil die gesellige Gemeinschaft wesentlich Gemeinschaft des Genießens und der Triebe, und im Zusammenhange hiermit das sie vermittelnde Bermögen der Geschmack (§. 375.) ist. Das gesellige Leben ist so der eigentliche Ort des Genußlebens, und deßhalb hat zu jeder Zeit die Genufsucht, die selbstfüchtige sowohl als die sinnliche, grade in ihm ihren eigentlichen Seerd und ihre Hauptfestung. Und eben hierdurch. daß es so der natürlich beimische Boden der sinnlichen und der selbstfüchtigen Lüfternheit und Ausgelassenheit ift, wird es für die Tugend eines jeden zu einem äußerst schlüpferigen Boden. Wobei es keinen wesentlichen Unterschied macht, ob in ihm diese Widersittlichkeit in ihrer rohen und groben Gestalt auftritt oder in einer verseinerten und mit Geist übertünchten. \*) Im Gegentheil in dieser wirkt sie noch verderblicher als in jener.

<sup>\*)</sup> Harleß, S. 197.: "Je nach Sinnesart und Empfänglichkeit verderbt die gesellige Sitte feiner Schwelgerei in gleicher Beise und oft mehr als die Gelage offener und grober Böllerei (χομοι καὶ μέθαι, Röm. 13, 13, vgl. Luc. 21, 34.), und der buhlerische Schmuck (Spr. 7, 10. im Gegensate zur καταστολή κόσμιος μετὰ αλδοῦς καὶ σωφφοσύνης, 1 Tim. 2, 9.), die buhlerische Gebehrde (Spr. 6, 25.), kurz jenes Wesen, welches die Deutschen, seitdem sie die Dinge nicht mehr mit rechtem Namen bezeichnen, Koketterie genannt haben, und welsches die Seele der meisten geselligen Formen ist, frißt je nach Umständen tiefer und unbewachter in das Herz, und reizt den Leib zum begehrlichen Gelüsten der Sünde, als die Geselligkeit zu offener und voller Schande (jene κοίται καὶ ἀσελγείαι, Röm. 13, 13.)."

180 §. 1117.

8. 1117. Wegen diefer nicht zu verkennenden Gefahren des gefelligen Lebens darf sich indeß Keiner der Theilnahme an ihm entzieben. Da es ein wesentliches Element des sittlichen Gutes ift, so ift es ausnahmslos für Jeden Pflicht, fich bei demselben zu betheiligen \*), so gefahrvoll dieß auch immer sein möge, nur freilich so, daß er eben mittelst seiner Betheiligung an ihm sittlich verbessernd auf dasselbe einwirft, beides reinigend und ausbildend. Davon kann also gar nicht erft die Rede sein, daß sich etwa die Theilnahme an dem gesel= ligen Berkehr mit der driftlichen Bollkommenheit nicht vertrage. Im Gegentheil, grade Demjenigen, der sich für einen vollkommneren Chris sten hält, liegt es doppelt ob, durch sein Beispiel den Beweis dafür zu führen, daß man kraft der göttlichen Gnade auch im geselligen Umgang seinen driftlichen Charafter unversehrt bewahren könne \*\*), und an der wahrhaft driftlichen Gestaltung desselben zu arbeiten. Das vielfache sittliche Verderben, das sich in die Geselligkeit eingenistet hat, soll uns wohl zu höchster Wachsamkeit über uns selbst und zur besonnensten Behutsamkeit auffordern, aber es kann uns so wenig zur Flucht vor ihr berechtigen, daß es uns vielmehr bestimmt die Pflicht auferlegt, nach besten Kräften zur Reinigung derselben von ihm mit= zuwirken, was doch nur dann möglich ist, wenn wir uns nicht aus ihr zurückziehen. \*\*\*) Die gesellige Sitte ist ja nichts Unbildbares.

<sup>\*)</sup> v. Ammon, II., 2, S. 211. 212. f., betrachtet die Theilnahme an der Geselligkeit nicht als unbedingte Pflicht. Es liegt aber hier wohl nur im Ausbruck ein Migverständniß.

<sup>\*\*)</sup> Bal. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 641.

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Litte, S. 670.: "Es gibt nichts Verkehrteres als ftatt auf qualitative Verbesserung auf quantitative Beschrierung zu bringen. Hat sich also Unsittlichkeit in die gesellige Darstellung eingeschischen, so ist ein korrektives Handeln darauf zu richten, was aber von Riemandem außgehen kann, der sich von der geselligen Darstellung zurückzieht, so daß alle Arten von Gegenwirkung, die die Theilnahme an der geselligen Darstellung ganz aussehen, durchauß leer sind. Z. B. das Kartenspiel ist schwertich zu begründen. Wer also von dieser Ueberzeugung außgeht, der ist nicht zu tadeln, wenn er sagt, Wo ich ein geselliges Darstellen konstituire, da darf Kartenspiel nicht vorkommen. Auch der nicht, der wo Kartenspiel vorkommt in einer Gesellschaft, an demselben nicht Theil nimmt, sondern eine andere Beschäftigung sucht. Aber wer darum die Gesellschaft absolut meidet, weil noch Kartenspiel in ihr vorkommt, der macht es sich gradezu unmöglich, verbessernd auf dieses Lebensegebiet einzuwirken."

Starres, sondern ein Veränderliches, und sie soll auch in einem steten Umgebildetwerden begriffen sein, nämlich nach Maßgabe des Fortschritts theils des sittlichen Gemeingeistes, theils der Zueignung der geselligen Darstellungsmittel. \*) Reiner darf es also leicht nehmen mit seinen geselligen Pflichten; wohl aber ist allerdings das pflicht= mäßige Maß ihrer Theilnahme an dem geselligen Leben nicht für Alle das gleiche. Die Verschiedenheit des Geschlechts, des Alters, des Berufs und der gesammten äußeren Lebensstellung überhaupt, dann aber auch deffen, worin dieses Alles wurzelt, der Individualität und endlich auch der Bildungsstufe begründet hier sehr ausgesprochene Differenzen. Im Allgemeinen steigt mit der Bildung, da diese wesentlich die Entwickelung der Individualität involvirt (g. 159. ff.), das Maß der pflichtmäßigen Antheilnahme an dem geselligen Verkehr. Dem entsprechend ist auch das gesellige Bedürfniß mannigfach abgestuft. Das Maximum beiber, des geselligen Bedürfnisses und der geselligen Virtuosität, kann sich nur bei Individuen von starkem Selbstgefühl finden (§. 379., Anm. 2.). Es kann Individuen geben, — und es gibt wirklich folche, — die zu keiner anderen Geselligkeit befähigt sind als zu der, welche sich bestimmt innerhalb der Analogie mit dem bloßen Zwiegespräch hält. Dieß ift aber auch das Minimum der geselligen Fähigkeit, welches schlechterdings Reinem erlassen werden kann. Ebenso ift dann auch die pflichtmäßige Weise der Theilnahme an der Geselligkeit für Verschiedene eine sehr verschiedene, nach Maßgabe eben derselbigen Differenzen, so daß sich keineswegs alle Weisen der geselligen Ausstellung für Alle schicken, geschweige denn in gleichem Grade (val. §. 381.) \*\*).

§. 1118. Eine pflichtmäßige ist die Theilnahme an dem geselligen Leben nur, sofern sie als solche wesentlich zugleich auf die stetige

\*) Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 44 f.

<sup>\*\*5)</sup> Scheiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 49.: "Nicht jede Art der Darftellung ift jedem gleich anftändig. Aeußere Formel dafür nicht zu bestimmen. Jeder muß aber jede zu verschönern wissen, die ihm nach seiner Berufsthätigeteit und seinen allgemeinen Lebensverhältnissen zukommt. Wenn auf der Theilnahme eines Menschen an einem Vergnügen eine Lächerlichkeit mit Recht ruht, ist der Grund nur der, daß sie aus diesem Grunde außer seiner Sphäre liegt."

182 §. 1119.

fittliche Berbesserung desselben gerichtet ist. Zu dieser ihrer Verbesserung kann auch Jeder irgendwie mitwirken, ja sie ist gar nicht anders ersreichbar als durch das vollständige und vollständig harmonische Zussammenwirken Aller. Es muß in Jedem, indem er gesellig verkehrt die Jdee der vollendeten Geselligkeit in ihrer jedesmal möglichst grossen Reinheit und Stärke leben und unausgesetzt wirken, um mittelst ihrer einerseits Alles, was an der bestehenden geselligen Sitte noch nicht von ihr beseelt ist, durch sie zu beleben, und andererseits alle neuentstehenden Bildungen geselliger Sitte, welche sich unaufhörslich, bald mehr bald minder merklich, ansehen, bevor sie sich sonsolisdiren und sixiren, dem kritischen Proceß zu unterwersen.\*) Dieß ist insbesondere in unserer Zeit eine unerläßliche Forderung, da unser geselliges Leben so besonders augenscheinlich einer Korrektion und Beredelung benöthigt ist.

§. 1119. Im Allgemeinen kann die pflichtmäßige Tendenz auf die Verbesserung des geselligen Lebens nur die immer durchgreis sendere Christianistrung desselligen bezwecken. Nur muß dabei die Christlichkeit desselben richtig verstanden werden. Man darf sie nämslich nicht etwa lediglich in den religiösen Charakter desselben sezen, und darein, daß dieser in ihm überall als solcher oder unmittels bar hervortritt. Fordern, daß die Geselligkeit, namentlich die gesellige Conversation durchweg in der Form der Religiosität auftreten müsse, daß hieße nur beide in den Grund verderben, nicht nur die Frömmigkeit, sondern auch die Geselligkeit. \*\*) Denn die gesellige Ausstellung muß

<sup>\*)</sup> Scheiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 46. f.: "Das Gesetz bes repräsentativen Handelns muß sein, in der bestehenden Sitte die Zbee aufzusuchen und in der Darstellung zu haben. Dadurch wird die Receptivität für Berbesserung erhalten. Die ideenlose Repräsentation besteht auß zwei Faktoren: 1) Festhalten an dem Bestehenden ohne Rücksicht auf seine Lebendigkeit; 2) unsbewußtes Rachgeben gegen das verändernde Princip in der Zeit. Denn es mußsich Reues doch unvermerkt einschleichen. Jener hervortretend gibt die deutsche Steisheit, dieser hervortretend die französische Beweglichkeit. Ubstusungen zwisschen beiben ohne allen Zbeengehalt."

<sup>\*\*)</sup> Gegen die Forderung, daß in ber geselligen Unterhaltung das Religiöse ausschließlich dominire, bemerkt Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 673.: "Bas kann auch Anderes daraus herborgehen als immer zunehmende Dürftigkeit der

§. 1119. 183

fo zur äußersten Armuth berabkommen, da ja das religiöse Eigen= thum nicht das gesammte Eigenthum des Individuums ist, sondern nur Eine Seite an ihm, und zwar grade diejenige, welche, wenn sie für sich genommen wird in ihrer Abstraktheit, losgerissen von dem an sich sittlichen Eigenthum, an dem sie in concreto immer nur por= kommt, sich in Allen am bestimmtesten gleicht. Bielmehr besteht die Chriftlichkeit des geselligen Lebens in Wahrheit in nichts Anderem als in seiner sittlichen Vollkommenheit. Zu dieser wird nun freilich wesentlich auch erfordert, daß die Geselligkeit durch und durch religiös beseelt sei; ebenso sehr aber auch, daß sie nicht rein religiöse sei, sondern als religiöse durchweg eine schlechthin sittlich erfüllte. (§. 393.) Die volle Lebendigkeit und Beweglichkeit des geselligen Verkehrs und der religiöse Charafter desselben schließen sich so durchaus nicht etwa aus, sondern sie bedingen sich vielmehr gegenseitig. \*) Daß nun die berrschende gesellige Sitte bei Weitem noch nicht genug von dem driftlichen Brincipe durchdrungen ist, und noch aar mancherlei Elemente in sich befaßt, die mit diesem in bestimmtem Widerspruch steben. das läßt sich gar nicht verkennen \*\*); aber bei der Beurtheilung des Einzelnen aus diesem Gesichtspunkte geben die Meinungen weit auseinander. Die beiden Extreme in dieser Hinsicht sind beide falsch: auf der einen Seite die Larität, die alles in der jedesmaligen geselligen Sitte Vorgefundene zu vertheidigen sucht, auch wenn es als dem driftlichen Geiste widersprechend nachgewiesen werden kann, und auf der anderen Seite die engherzige Strenge, die (in dem so eben berührten Mißverständniß wurzelnd) alles in ihr verwirft, was nicht ausschließend und folglich auch in seiner ursprünglichen Ent-

Mittheilung, als immer mehr überhand nehmende Tendenz zu mikrologischer Selbstbetrachtung, zu mikrologischer Zerlegung einzelner Empfindungsmomente, wodurch der Mensch immer unfähiger wird, geistig die ganze Welt in sich aufszunehmen, weil er dabei immer noch so in der Schwede bleibt zwischen dem unendlich Kleinen, sich selbst, und dem unendlich Großen, Gott, daß er die unsendliche Vielbeit, die Welt, ganz übersieht."

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 645.: "Jebe rein gesellige Darstelslung, weit entfernt religiöse Erregung und Darstellung zu hindern, ruft sie vielmehr mannigsach bervor."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 623.

stehung aus dem positiven driftlichen Principe hervorgegangen ist.\*) Die Wahrheit liegt in der Mitte zwischen beiden Standpunkten; aber eine in allen besonderen Fällen ausreichende objektive Formel für ihre Ermittelung kann nicht aufgestellt werden. So lange das christliche Princip noch nicht vollständig durchgedrungen ift, weder in dem sitts lichen Ganzen noch in den Individuen, kann daher in Betreff vieles Einzelnen in der geselligen Sitte eine Differenz der Urtheile darüber, ob es dem hriftlichen Geiste entspreche oder widerspreche, aar nicht ausbleiben. Wo sich nun in solchen Fällen durch rubige Erörterung ein Einverständniß zwischen den Diffentirenden nicht erreichen läßt, da soll Jeder, ungebunden und unbeirrt durch die Meinung des Andern, seinem eigenen Urtheil, wenn anders er es sich auf die pflicht= mäßige Weise gebildet hat, zuversichtlich folgen, zugleich aber auch von dem anders Urtheilenden und Verfahrenden aus chriftlicher Liebe voraussetzen, daß er bei seiner abweichenden Praxis ebenfalls nach seiner besten Ueberzeugung, und folglich mit gutem Gewifsen zu Werke gehe. So nimmt der Verschiedenheit ihres Verfahrens ungeachtet Keiner von Beiden an dem Andern Anstoß. Wo es dabei zu einem Anstoßnehmen kommt und zu einer Trennung, da ist auf einer von beiden Seiten etwas Sündliches, und also auch etwas Unchristliches, mit untergelaufen, oder auch auf beiden. Es wird hierbei nie zu einem wirklichen Zerwürfniß kommen können, wenn als der leitende Grundsatz dieser gilt, daß man auf der einen Seite alles, was sich von Unchriftlichem in der geselligen Sitte vorfindet, so viel nur immer möglich, auf objektive Weise zur Erkenntniß zu bringen suche, auf der anderen Seite aber überall da, wo etwas bedenklich Erscheis nendes sich nicht auf objektive Weise als ein Unchristliches zur Anerkennung bringen läßt, das Verhalten in Ansehung desselben als lediglich der individuellen Beurtheilung eines Jeden anheimgegeben betrachte.\*\*) (Lgl. oben §. 808. 811.) Gibt es nun noch so viel Unchriftliches in unserer gangbaren geselligen Sitte, so ist in dieser Beziehung die Pflichtforderung an den Christen die, daß er im geselligen Leben den ihn beseelenden christlichen Geist überall möglichst rein

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 623.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 635-637., vgl. S. 675-677.

**§**. 1120.

und klar offenbare, zugleich aber auch durchweg dahin wirke, das Gemeinbewußtsein seines geselligen Kreises mit dem christlichen Princip in immer vollständigere Uebereinstimmung zu bringen. Er muß, für seine eigene Person immer voller erfüllt und immer kräftiger durchelebt von der christlichen Idee, einerseits das Unchristliche in der geselsligen Sitte immer übersührender als solches bezeugen, und andererseits diese immer vollständiger jener Idee zu assimiliren trachten.\*)

8. 1120. Wenn nun so die Aufgabe, die immer vollständigere Christianisirung des geselligen Lebens zu bewirken, in concreto eben darauf hinausläuft, die immer vollständigere sittliche Vollendung desselben — durch beides, Reinigung und Ausbildung, und zwar beides möglichst in Einem, — herbeizuführen: so sind die Hauptpunkte, auf welche es hierbei im Besonderen wesentlich ankommt, die folgen= den. Vor allem stellt sich als Aufgabe die immer durchgreifendere Neinigung des geselligen Lebens von allem eigentlich oder positiv Widerfittlichen. Denn auch von diesem kommt leider immer noch genug darin Wegen des engen Zusammenhanges dieser Sphäre mit der Sinnlichkeit (durch den Trieb, vgl. §. 172.) muß sie zu oberst von allem sinnlichen Schmuz gereinigt werden, der auch unserer höheren und feineren Geselligkeit noch reichlich anhaftet. (S. oben.) Nicht nur alle "schandbaren Worte" (Col. 3, 8), alles "faule Geschwät" (Eph. 4, 29) und alle "Narrentheidinge" (Eph. 5, 4) müssen aus ihr verbannt sein, sondern es darf überhaupt nichts in ihr geduldet werden, woraus sich die Begierde entwickeln müßte\*\*), namentlich auch nicht bei dem geselligen Genuß der Nahrungsmittel. Gegen jede Gemeinheit im geselligen Leben muß entschieden Opposition gemacht werden, und Keiner darf sich zum geselligen Spaßmacher herabwürdigen \*\*\*), auch nicht einmal zum Anekdotenkrämer. Gbenso gebort bierher auch die Reinigung der Geselligkeit von der Tendenz auf den geschäftigen Müßiggang, den sie unter den mannigfachsten schönen Namen so unverantwortlich hegt, und auf die eigentliche Zerstreuung. +)

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst, S. 630. f.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 650.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Ammon, II., 2, S. 220.

<sup>†)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 44.: "Inwiesern das gesellige Darstellen auf Abwehrung von Unluft ausgeht, auf Bergessen der Sorge u. s. w., ist es Zerstreuung."

186 §. 1121.

Denn dem sittlichen Ernst des Lebens darf sie in keiner Weise entgegenwirken; sie soll ihn vielmehr kräftig unterstüßen. Nur eine andere Form des sinnlichen Schmuzes ift der selbstfüchtige. Auch er muß schonungslos ausgefegt werden aus dem geselligen Leben. Zu ihm gehört alles das zahllose eitle Wesen, das sich grade in diesem Kreise mit wuchernder Triebkraft eingeniftet hat. Ihm insgesammt muß der Bertilaungsfrieg angekündigt werden. Fort also aus unserer Geselligfeit mit den vielen nichtigen und doch so ernst behandelten Spielereien. die nur die Citelkeit kipeln sollen! Fort mit der widrigen Wichtigkeit, mit der die geselligen Angelegenheiten, und oft die allerkleinlichsten am meisten, behandelt zu werden pflegen! Fort mit dem fläglichen Aleinfinn, dem eine Bisite eine Begebenheit ift! Fort mit der Schwächlichkeit derer, die nicht anstehen, ihre sittliche Selbstständigkeit der kindischen Befriedigung jum Opfer zu bringen, die ihre Citelkeit in der Theilnahme an einem sie übrigens beengenden geselligen Kreise findet!\*) Dieß alles ist, in Eins zusammengefaßt, nichts als die pflichtmäßige Tendenz wider den ungebundenen oder zügel= losen geselligen Ton (§. 389.).

§. 1121. Ihr muß nun aber durchweg die parallele Tendenz gegen den steifen geselligen Ton (§. 389.) zur Seite gehen. Sie ist auf die Ausscheidung aller todten Formen, alles lediglich Konventionellen in der Geselligkeit gerichtet.\*\*) Diese konventionellen Formen sind unter Umständen sehr wohl berechtigt, nämlich auf der ersten elementarischen Stufe der Geselligkeit, um die noch vorhandene sittliche Rohheit in Schranken zu halten\*\*\*), und als einstweilige Surrogate der geselligen Tugenden der Bescheidenheit der Anmuth und der Würde, bei deren Walten sie völlig entbehrlich sind. Aber eben hiernach sind sie an sich eine immer mehr zu überwindende Unvollkommenheit, also ein bloß Provisorisches. Sie sind nicht bloß ein Desett des eigentslich sittlichen Gehaltes der Geselligkeit, sondern zugleich ein Hinderniß der immer weiteren Verbeitung derselben, welche doch schlechterdings

<sup>\*)</sup> Vgl. Reinhard, I., S. 653. f.

<sup>\*\*)</sup> Wie diese todten Formeln im geselligen Leben entstehen, darüber siehe Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 652-654.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Merz, a. a. D., S. 168.

Aufgabe ist. Auch davon abgesehen, daß sie den geselligen Umgang zu einer geiftlosen Zeittödtung machen\*), sind sie ihm ein Minus der Gemeinschaft, das je länger desto vollständiger aufgehoben werden muß. Da sie überdieß unverkennbar, auch der Geschichte zufolge, mit dem unvermittelten Hervortreten des Unterschiedes und der Rangordnung der Stände ursächlich zusammenhängen\*\*), und dieses deßhalb auch wieder erhalten helfen: so erscheinen sie um so mehr als ein tiefgreifendes sittliches Uebel. Grade nach dieser letteren Seite hin stehen sie auch in sehr scharfem Widerspruch mit dem Christen= thum, welches ausgesprochen die Tendenz hat, jede die Gemein= ichaft beschränkende (ftatt, wie fie foll, fie grade fördernde) Ungleichbeit unter den Menschen zu vernichten. Gben dieserhalb muß der Chrift grade als Chrift der konventionellen Steifheit des geselligen Lebens ausdrücklich entgegentreten; aber freilich nicht etwa, wie die Quäker, mit äußerlich gesetzlicher Gewaltsamkeit, und nicht in einer separatistischen Weise, durch die er sich nothwendig eine Einwirkung auf die Gemeinschaft im Großen unmöglich machen würde, sondern von innen heraus und ganz friedlich und allmählich. \*\*\*) Deßhalb darf Reiner die Ansprüche seines Ranges, seiner Geburt, seines Reichthumes, seiner Gelehrsamkeit und seiner sonstigen politischen Vorzüge in die Geselligkeit mit bineinbringen, die auch ihm selbst nichts gewähren kann, wenn er nicht dieß alles zu Hause zurückläßt. †) Ueber= haupt aber dürfen wir nicht nur, sondern wir sollen gradezu im geselligen Leben es leicht nehmen mit den konventionellen Formen, sofern sie uns nicht etwa schon durch die nie zu verletende Bescheidenheit vorgezeichnet sind. Hierin wollen wir ja nicht zaghaft und peinlich sein, sondern recht furzer Hand leben, ohne alle, doch nur lächerliche Firlefanzereien. Wir brauchen nicht zu besorgen, daß wir damit Undere verlegen werden. Denn es wäre gradezu beleidigend,

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Predigten, I., S. 670.: "Wenn gleich das geistige Leben des wahren Christen in jeder unschuldigen Fröhlichkeit gedeiht: so setzt dieses doch immer ein reines Gewissen vorauß; jede geistlose Zeittödtung aber hessent nothwendig das Gewissen des wahren Christen."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 654.

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte. S. 654. f.

<sup>†)</sup> v. Ammon, II., 2, S. 218.

188 §. 1122.

wenn wir von diesen annehmen wollten, fie möchten die Bernachläs= figung der konventionellen f. g. Höflichkeiten, die in Wahrheit nur Bebelligungen sind, gegen sie übelnehmen. Der ernste Mann wenigstens, der etwas der Rede werthes im Leben zu thun hat, wird uns das nur danken. Nein, vielmehr nach der entgegengesetzten Seite bin wollen wir recht auf unserer Sut sein, daß wir Niemanden mit unseren geselligen Artigkeiten plagen mögen. Diejenigen wenigstens, benen sie nun einmal eine Last sind, — die zu empfangenden noch weit mehr als die zu gebenden, — wollen wir damit verschont lassen. Und daß es wirklich folche Leute gibt, das wollen wir doch nur glauben, so parador es uns auch individuell vorkommen mag. Es kann ja Keinem an Mitteln und Wegen fehlen, den Andern seine Achtung und sein Wohlwollen anderweitig auf reelle Weise überzeugend darzulegen bei der Vernachlässigung dieses konventionellen Saukelspieles. Auf möglichst kompendiarische Formen der Geselligkeit muß überall unser Absehen gehen, wenn alle Steifheit aus ihr entfernt werden soll; denn nur die einfachen Formen sind die natürlichen. Je weniger besondere Anstalten zu ihr erfordert werden, desto lebendiger ist sie. Vorkeh: rungen, die schon vor dem geselligen Zusammensein Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, mussen so wenig wie möglich zu ihm nöthig sein; sonst hat es schon seine Unschuld verloren und die Unbefangenheit, ohne die es keinen wahren geselligen Genuß gibt. Auch aus diesem Gesichtspunkt foll Jeder, der es mit dem geselligen Leben wohl meint, dabin arbeiten, in dasselbe Einfachheit und Frugalität zurückzuführen.

§. 1122 Drückt man beide eben beschriebene Tendenzen, sie zussammensassend, positiv aus, so ist unsere Forderung die Tendenz auf den wahrhaft freien geselligen Ton (§. 389.), in der zugleich die Opposition gegen alle gesellige Mode und Manier (§. 390.) mitliegt. Der Charakter des geselligen Verkehrs muß die völlige Unbefangensheit in der gegenseitigen einerseits Ausstellung und andererseits Ansschauung des Eigenthumes sein.\*) Keiner muß durch die gesellige

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 673., forbert in Beziehung auf ben geselligen Verkehr sehr treffend: "Zeber soll aufrichtig den Willen haben, Zeben so aufzunehmen, wie er sich gibt, und Zeber soll sich geben wie er ist, mit allen seinen Unvollkommenheiten, aber auch mit der Erkenntniß berselben."

§. 1123.

Ausstellung seines Eigenthumes etwas von diesem verstecken oder in ein unwahres, verschönerndes Licht stellen wollen, Keiner muß mit ihr irgend etwas für sich suchen außer der geselligen Erfrischung selbst. Jede Berechnung muß dem gesellig Ausstellenden fremd sein, ebenso wie jede Ziererei.\*) Die gesellige Ausstellung muß schlechterdings nichts hervorbringen wollen; sonst verdirbt sie sich nicht bloß, sondern verunreinigt sich zugleich.\*\*) Zu einem solchen geselligen Berhalten nun ist freilich nicht Jeder geschieft. Nur der Tugendbafte kann, ja darf frei und unbefangen sich selbst wahr und treu geben, ganz so, wie er wirklich ist, auch mit allen seinen Mängeln und Schwächen. Nur er ist daher wahrhaft tüchtig zur Geselligseit.

§. 1123. Zur Gesundheit des geselligen Lebens und zu seinem Gedeihen wird wesentlich erfordert, daß der gesellige Verkehr sein richstiges Maß streng einhalte. Dieses ist einfach darin gegeben, daß er wesentlich die Bestimmung hat, ein Mittel der Erholung zu sein (§. 391.). In demselben Maße, in welchem Jeder der Erholung, und zwar grade der geselligen Erholung wirklich bedarf, hat er pflichtsmäßigerweise der Geselligkeit seine Theilnahme zuzuwenden; in keinem geringeren, aber auch in keinem größeren.\*\*\*) Die Erholung ist von

<sup>\*)</sup> Chenbas, Beil., S. 50.: "Wenn aber ein äußeres Zeichen angenommen wird in einem Reise, wo es nicht burch ein Inneres so bestimmt ist: so ift feine Sitte ba, sondern nur eine Ziererei."

<sup>\*\*)</sup> Ebendas., S. 653. f.: "Man will etwas hervorbringen durch die gesellige Darstellung; aber ein solches Bestreben soll ihr fern sein, sie soll nie wie ein wirksames Handeln konstruirt werden. Wird das aus dem Auge verstoren, will man ein bestimmtes persönliches Verhältniß durch sie hervorrusen: so ist das Sigennutz auf diesem Gebiete, und die Häusung unkeuscher, weil schmeichlerischer, Ausdrücke, ist unverweidlich, damit aber auch die Verwandzung der geselligen Darstellung in eine Masse koder Formeln."

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 703.: "Die gesellige Darstellung hat also auch ihr natürliches Maß darin, daß sie uns wirklich erfrische für das wirksame Handeln. Erreicht sie das nicht, so ist sie zu klein, übersättigt sie, so ist sie zu groß, und bringt dann auch keine Erfrischung hervor, sondern erzeugt vielmehr von Neuem die Nothwendigkeit erfrischt zu werden." Bgl. S. 631. f. Sbendas. S. 651. heißt es: "Es soll sich in der geselligen Darstellung die Leichtigkeit des Lebens überhaupt offenbaren. Aber in dieser Offenbarung selbst ist eine Thätigkeit, die ihr natürliches Maß hat, und überschreitet sie dieses, so wird sie Anstrengung und ruft die Unsus herror." Endlich heißt

der größten sittlichen Wichtigkeit, besonders für alle diejenigen, deren Arbeit eine überwiegend mechanische ist, und also den eigentlich sittlichen Gesichtspunkt nur schwach hervortreten läßt. Je monotoner diese Arbeit ist, desto entschiedener ist eine jeweilige Unterbrechung dersselben durch Erholungen ein sittliches Bedürsniß.\*) Besonders sür die niederen Klassen der Gesellschaft ist dieser Punkt von unberechensbarer Bedeutung. Denn bei dem Druck harter und geistloser Arbeit, welche die Noth ihnen ausbürdet, kann ihnen ost nur durch ihre Ersholungen eine stärkende und belebende sittliche Nahrung zugeführt werden; und es ist schon ein großer Gewinn, wenn sie nur wenigstens sür wahrhaft erhebende Erholungen empfänglich gemacht werden können.\*\*) Aber eben wegen dieses tiesgehenden sittlichen Einslusses der Erholungen kommt nun auch überaus viel auf ihre Beschaffenheit an. Es ist nicht zu sagen, wie viel eine sittlich nichtswürdige oder doch nichtige Erholung verdirbt, vor allem grade bei jenen, die in

es ebendas. Beil, S. 52., von dem geselligen Ausstellen: "Es hat aber sein Maß in sich selbst. Denn die Unsittlichkeit ist nur da, wo es sich mit Lust und Unsuft umgibt, und also dem Handeln nicht mehr das reine Gesühl an sich zum Grunde liegt" Und dazu die Erläuterung: "Nämlich wenn das Bergnügen zum Bedürsnisse geworden ist, und also eine Unsuft vertreiben soll, und wenn es hintennach Unsuft wird entweder durch das wahrgenommene Misverhältniß zu dem wirksamen Handeln, oder aus Mangel an Uebereinstimmung des Neußeren mit dem Inneren."

<sup>\*)</sup> Hartenstein, S. 368. f.: "Wo von den nothwendigen und unvermeidlichen Arbeiten ein sittlich fördernder Einfluß auf das Individuum nicht zu hoffen sieht, da werden die Erholungen um so wichtiger. Zwar wo der Arbeiter die Arbeit frei wählen kann da wird, abgesehen von den Zeitzäumen der physischen Ruhe, das Bedürsniß der Erholung im Wesentlichen durch einen angemessenn Wechsel der Arbeiten befriedigt werden können, und die Kunst des Lebens besteht dann darin, durch diesen Wechsel dem vollständigen Loslassen von der sittlichen Aufgabe vorzubeugen. Aber je seltener dieser Wechsel freigewählter Arbeiten möglich ist, desto höher ist der Einfluß desen anzuschlagen, womit der Einzelne, befreit von der Gebundenheit der Arbeit, d. h. zu seiner Erholung sich beschäftigt. — Für Tausende von Menschen, die an geistlos monotone drückende Arbeiten gebunden sind, liegt die einzige Quelle sittlicher Erhebung lediglich in ihren Erholungen, in der Zeit, die sie ihrer Familie, der Freundschaft, einer bildenden Lektüre, dem Genuß der Natur u. s. w. widmen können."

<sup>\*\*)</sup> Bartenstein, S. 369.

§. 1123.

ihrer Berufsarbeit nur wenig sittlichen Anhalt finden.\*) Wenn die Erholungen im Allgemeinen theils erhebende, theils abspan= nende find \*\*), so find allein jene sittlich zulässig und berechtigt. gegen diese aber (nämlich sofern sie nicht bloß partiell abspannen, den Gefammtzustand aber steigern) follte eine fostematische Opposition gemacht werden von allen Tugendhaftgesinnten. Der Erholung überhaupt nun bedürfen allerdings Alle; aber keineswegs Alle in demselben Maß, theils weil das Maß der anstrengenden Arbeit nicht für Alle das gleiche ist, und namentlich die Einen mehr als die Andern schon durch den Wechsel der Arbeit die Anstrengung derselben berabspannen können, theils weil die Einen eines größeren Maßes von Anstrengung fähig sind als die Andern. Wie von der Erholung überhaupt, so gilt dieß in noch höherem Grade von der geselligen Erholung. Denn das gesellige Leben ist zwar eine Quelle, aus der Erholung geschöpft wird (§. 391.), aber nicht die einzige, sondern neben ihr ist auch das Kunstleben (unter das auch der Raturgenuß gehört), eine solche Quelle (§. 351.). Daher sind, was die Befriedigung ihres Bedürfnisses nach Erholung angeht, nicht Alle gleichmäßig grade auf die Geselligkeit angewiesen; sondern nach Maßgabe der Verschiedenheit ihrer Individualität und, im Zusammenhange mit ihr, ihres Berufes die Einen mehr auf das Kunstleben, die Andern

<sup>\*)</sup> Harten stein, S. 369: "Umgekehrt werden die Wirkungen veredelnber Arbeiten oft genug durch den Einfluß abspannender, mit keinem Theite des
sittlichen Gedankenkreises in Berührung stehender, vielleicht sogar ihm entgegenstehender Erholungen aufgehoben. Der schlimmste Fall ist der, wo der einsache Mechanismus der Arbeit mit ebenso leeren abspannenden Erholungen
wechselt. Die Gladiatorenspiele der Römer, die Stiergesechte der Spanier, die
Buth, mit welcher schlechte Romane verschlungen werden, sind nahe liegende
Beispiele von dem entsittlichenden Einflusse gewisser Arten von Erholung; und
sowie der Charakter des Menschen sich in dem zu Tage legt, woran er sich in
seinen Erholungen ergötzt. so wirken auch diese Ergötzlichkeiten wieder zurück
auf die Bildung seines Charakters."

<sup>\*\*)</sup> Harten ftein, S. 368.: "Bezieht man diesen Einfluß" (der Erholung) "auf den sittlichen Fortschritt oder Rückschritt, so zerfallen die Erholungen in erhebende und abspannende, d. h. in solche, welche der inneren Regsamkeit eine Richtung auf den Gedankenkreis zu geben im Stande sind, welcher der Tugend geziemt, und in solche, welche den Einzelnen lediglich dem Spiele seiner Phantasie, seiner Laune, seiner Begierden überlassen."

mehr auf das gesellige Leben. Im Allgemeinen die Gelehrten überwiegend auf jenes, die Geschäftsleute überwiegend auf dieses. (§. 391. Unm.) Eben in diesen Unterschieden des Bedürfnisses geselliger Erholung ist es gegründet, daß das pflichtmäßige Diaß der Theilnahme an der Geselligkeit für die Einzelnen ein sehr verschiedenes ift (f. oben 8. 1117.). Genau nach dem individuellen Maß seines Bedürfnisses foll sich nun Jeder, wie seine Erholung überhaupt, so insbesondere auch seine gesellige Erholung zumessen. Keiner darf die ihm nötbige gesellige Erholung sich mißgönnen, aber Keiner darf auch über sein wirkliches Bedürfniß hinaus sich gesellig übersättigen. Wenn die Geselligkeit zu einer Unftrengung wird, wenn sie nicht die Arbeitsluft und die Arbeitskraft in uns neu belebt, wenn sie, statt uns zu erfrischen, uns ermattet: so ist dieß ein Widerspruch, der allemal auf einer Pflichtwidrigkeit beruhen muß.\*) Keiner soll sich mehr gesel= ligen Verkehr aufdringen lassen als er bedarf, — und wie viel er bedarf, kann nur Jeder selbst wissen, - Reiner soll sich eine Art der Geselligkeit aufdringen lassen, die ihm nicht Erholung bringt, sondern Unstrengung, Ermüdung und Erschlaffung. Jeder soll sich endlich auch wohl bewahren gegen eine frankhafte Ueberreizung seines geselligen Bedürfnisses. Denn es gibt auch ein ungebührlich gesteigertes geselliges Bedürfniß, das von einer Berwöhnung durch gesellige Unmäßigkeit herrührt. Im Allgemeinen ift dieß der Fall in der Gegenwart, und der Einzelne hat daher grade jett alle Uriache, sich selbst in dieser Beziehung streng zu überwachen. In einer Zeit, in der so viel geschrieben wird und gelesen werden muß, wie in der unserigen, in der man namentlich schon mittelst der Druckerpresse eine so weitläufige gesellige Konversation zu führen hat, darf, oder vielmehr soll man sich ja wahrlich in Unsehung der Geselligkeit auf eine knappere Diät setzen als früher. Wir haben jetzt im Allgemeinen ein Ruviel der Geselligkeit, und diese in ertensiver Hinsicht auf das rechte

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 642.: f. "Daß das gesellige darstellende Handeln niemals so eingerichtet sein darf, daß es zum wirksamen unfähig macht, ist für sich klar. — Wenn die Theilnahme an der geselligen Darstellung eine Anstrengung wird, und die Munterkeit und Frische des Geistes und der körperlichen Kräfte aushebt: so ist das offenbar ein sündliches Uebersmaß mit derselben den Naturbildungsproceß zernörenden Wirkung."

§. 1124. 193

Mittelmaß zurückzuführen, damit sie sich in intensiver Beziehung wieder mehr erhebe, das ist eine unserer Hauptausgaben für das gesellige Leben, ohne deren Lösung auf keinen gedeihlichen Fortgang dessellige zu hossen ist. Insbesondere ist auch eine Abkürzung des gangbaren Zeitmaßes für das gesellige Zusammensein hochnöthig. Lange Gesellschaften sind selten wahrhaft befriedigend, schon deßhalb, weil nur, wer Muße im Uebersluß hat, ohne Widerstreben an ihnen Theil nehmen kann. Die Geselligkeit ist nur ein Nachtisch zur Arbeit; zählt diese mit Recht nach Stunden, so soll jene nur nach Minuten zählen. Ze mehr sie ihrem Begriff entspricht, desto mehr ist sie nur ein schnell verrauchender Duft.

§. 1124. Ein Mittel der Erholung ift die Geselligkeit sofern sie Vergnügen gewährt (§. 257.). Und zwar gewährt sie, als die Gemeinschaft des individuellen Bildens, dieses Vergnügen näber durch eine Steigerung des Aneignens und des Genießens, folglich auch durch eine Bereicherung des Eigenthums und der Selbstbefriedigung oder der Glückseligkeit oder konkreter der Begeisterung. (§. 375. 376. 378.) So hat sie denn wesentlich die Tendenz, Bergnügen zu gewähren\*). und zwar Vergnügen durch Genuß, nämlich gemeinsamen. (§. 391.) Mittelft der Geselligkeit will der Einzelne sich selbst und die Andern vergnügen durch geselligen Genuß; sich gegenseitig zu vergnügen, das ift es, was Alle in ihr suchen. Vergnügungen oder f. g. Luft= barkeiten sind so untrennbar vom geselligen Leben. Daß das zur Erholung nöthige vergnügende Aneignen und Genießen nicht isolirt geschehe, sondern in der Gemeinschaft, dieß ist eben die ausdrückliche fittliche Forderung. Wir find also ausdrücklich darauf gewiesen, jeden vergnügenden Genuß, so viel nur immer möglich mit Anderen zu theilen, besonders auch mit solchen, die nicht im Stande sind, sich felbst denselben zu gewähren (Luc. 14, 13) \*\*), und beim gemeinschaft= lichen Genuß des Vergnügens möglichst mitzuwirken zur Erhöhung der Freude Anderer, folglich auch Keinem seine Freude zu verderben, es müßte denn ein fündlicher Genuß sein, — auch dann nicht, wenn

<sup>\*)</sup> Nach Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 44., ist "das gesellige Darstellen" Bergnügen, "sofern es auf die hervorbringung von Lust außaebt."

<sup>\*\*)</sup> Reinhard, III., S. 120.

wir selbst nicht zum Vergnügen gestimmt sind oder an dem bestimmten grade vorhandenen Vergnügen kein Gefallen finden. Hiernach find die geselligen Bergnügungen und Luftbarkeiten an fich sittlich völlig in der Ordnung, und es kann an sich auch gar nicht davon die Rede sein, daß die Theilnahme an ihnen dem Christen nicht zieme.\*) Nur versteht es sich freilich ganz von selbst, daß sie nie wie eine Sache des Ernstes behandelt werden dürfen, und daß ihr Genuß sofort pflichtwidrig ist, sobald sie solche Handlungen wesentlich mitbefassen, die an sich sittlich schlecht oder gar widersittlich sind \*\*), oder sobald er mit einem unverhältnißmäßigen und für uns in anderweiter Beziehung pflichtwidrigen Aufwande von Zeit und Kosten verbunden ist, wir ihn uns also mit Vernachlässigung näherer sittlicher Anforderungen an uns gewähren. Ebenso leuchtet es ohne weiteres ein, daß, wenn Jemand von einem objektiv betrachtet untadeligen Bergnügen durch seine eigene Erfahrung bemerkt, daß es ihm individuell sittlich nachtheilig wird, er dann sich desselben streng zu enthalten hat. Dieß unterliegt jedoch lediglich der individuellen Beurtheilung, und es darf deßhalb auch Niemand von dem, was in dieser Beziehung für ihn gilt, den Schluß machen, daß es auch für Andere gelten muffe. Worauf wir aber alle gleichmäßig mit der größten Sorgfalt zu achten haben, das ift, daß der Genuß des geselligen Vergnügens, wie des Bergnügens überhaupt, nicht Bergnügungsfucht (val. oben §. 903.) in uns erzeuge, was, da bei dem Aneignen die vermittelnde Botenz der Trieb (§. 251.), und im Zusammenhange damit die gesellige Gemeinschaft wesentlich Gemeinschaft der Triebe ist (§. 375.), nur allzu leicht geschieht. Indeß auch alle diese Klauseln vorausgesett, ist das gefellige Vergnügen doch ein pflichtmäßiges schlechterdings nur insofern und insoweit, als es bei den an ihm Theilnehmenden ein wirkliches, und zwar ein rechtmäßiges, Bedürfniß nach Erholung wirklich befriedigt. Ein geselliges Vergnügen, dem in uns und

<sup>\*)</sup> S. hierüber Reinhard, III., S. 87—94. Hier wird auch unter Ansberem ber immerhin disputable Sat ausgeführt, daß die Bergnügungen Biele von vielen Bersündigungen zurückhalten, in welche sie gerathen würden, wenn nicht durch jene Ergöglichkeiten die Langeweile ihrer mußigen Stunden vertrieben würde.

<sup>\*\*)</sup> Reinhard, III., S. 98-103.

§. 1124. 195

den andern Theilnehmern kein Bedürfniß nach geselliger Erholung entspricht, ist eben hiermit schon ein pflichtwidriges; und ebenso ein geselliges Bergnügen, das keine wirkliche Erholung gewährt, weder uns noch den Andern. Denn allerdings, wenn Andere ein solches Bedürfniß zu einer geselligen Vergnügung mitbringen, und in ihr die Befriedigung desselben auch finden: dann mögen auch wir wohl vielfach in den Fall kommen, daß es, vermöge unseres Verhältnisses zu jenen, uns Pflicht wird, unsere Theilnahme an einer solchen obligaten Luftbarkeitsarbeit für sie zum Opfer zu bringen. Namentlich kommt dieß in Betreff der gastfreundschaftlichen geselligen Bergnügungen häufig vor. Sonst muß uns das Vergnügen seine Pflichtmäßigkeit dadurch bewähren, daß es uns erfrischt und zur Arbeit aufgelegt und tüchtig macht, — daß es uns wirklich bereichert an tugendhaftem Eigenthum und an tugendhafter Selbstbefriedigung oder in concreto Begeisterung. Augenscheinlich sind nun nicht alle geselligen Vergnügungen in gleichem Maße geeignet, Erholung zu bewirken; wiewohl freilich in dieser Hinsicht das Meiste individueller Natur ist und folglich auch der individuellen sittlichen Instanz zur Beurtheilung überlassen bleiben muß. So viel indeß fteht objektiv fest\*), daß gesellige Vergnügungen, welche beftige Leidenschaften erregen, keine Erholung schaffen können, vielmehr erschöpfender sind als die anstrengendsten Arbeiten, — und ebenso auch solche nicht, die uns ungefähr dasselbe Maß von Anstrengung zumuthen wie unsere regelmäßigen Geschäfte. Nämlich dasselbe Maß von Anstrengung derselben Art. Denn fordert das Bergnügen zwar eine bedeutende Anstrengung, aber eine Art der Anstrengung, welche von derjenigen, die unser Beruf uns auferlegt, specifisch verschieden, oder wohl gar ihr entgegengesett ift, so kann es für uns aar wohl ein Erholungsmittel sein. Für denjenigen 3 B., deffen Lebensweise eine sitende ist, ist eine anstrengende Körperbewegung eine sehr wirksame Erholung, während derjenige freilich, dessen Beruf anstrengende Körperarbeit mit sich bringt, im Ausruhen von jeder körperlichen Anstrengung seine Erholung findet. Desgleichen wer in seinem Beruf überwiegend mit seinen psychischen Kräften arbeitet, wie etwa der Gelehrte, der schöpft aus einer Anstrengung seiner somatis

<sup>\*)</sup> Bgl. Reinhard, III., S. 103-108.

196 §. 1124.

sichen Kräfte Erholung, und umgekehrt erholt sich der an ein mechanisches Geschäft Gebundene grade durch eine Geistesanstrengung, die
bei dem, dessen alltägliche Arbeit Geistesarbeit ist, nur noch größere
Ermüdung zur Folge haben würde. Aus dem angegebenen Gesichtspunkte erscheinen die s. g. rauschenden Bergnügungen, die eigentlichen
Lustbarkeiten, als diesenigen, welchen im Allgemeinen der niedrigste
sittliche Werth zukommt\*), und die häuslichen geselligen Bergnügungen
als die vorzüglicheren im Bergleich mit den öffentlichen \*\*) Je weniger
diese letzteren schon an sich selbst die Gewähr ihrer sittlich würdigen
Haltung in sich tragen, desto nöthiger ist es, daß das Gemeinwesen
sie sorgfältig beausssichtige, und es sich zur Ausgabe mache, auf ihre
Beredelung und sittliche Hebung hinzuwirken. Besonders liegt ihm
dieß in Ansehung der eigentlichen Bolksbelustigungen als dringende
Pflicht ob\*\*\*), bei der ganz eigenthümlich durchgreisenden sittlichen

<sup>\*)</sup> Echwarz, II., S. 260. f.: "Die rauschenden Bergnügungen, die ohneshin meist nur als Entschädigung für die innere Leerheit, Unruhe, Trostlosigkeit gesucht und erhascht werden, können dem Christen nichts gewähren, es sei denn wegen geselliger Berbindlichkeiten, aus schicklicher und auch liebevoller Theilenahme. So hält er es überhaupt mit Lustbarkeiten, da er sie für sich nicht bedürfte. Er kennt etwas Bessers, welches ihn auch selbst in die Säle der Bollsbelustigungen begleitet; er trägt das selige Leben in sich, und das ist mehr als alles, was man Genuß nennt."

Reinhard, III., S. 109.: "Sänsliche Bergnügungen, die man im Schooße seiner Jamilie und mit derselben genießen kann, scheinen den öffentslichen vorgezogen werden zu müssen, weil sie gewöhnlich mehr Erholung geben, und überhaupt betrachtet weit weniger Nachtheil für Tugend, Ehre, Bermögen und Gesundheit davon zu befürchten ist. Es ist daher bekannt, daß die besten Menschen am liebsten in ihrem Hause, im Schooße ihrer Familie und unter einigen wenigen gewählten Freunden sind, an größeren Lustbarkeiten aber gewöhnlich nur Theil nehmen, wenn sie müssen."

<sup>\*\*\*)</sup> Reinhard, III., S. 104. f.: "Es wäre sehr zu wünschen, daß die Regierung die Ergößlichkeit des gemeinen Bolkes einer größeren Ausmerksamkeit würdigte als sie gewöhnlich zu thun pflegt, und durch Anordnung zweckmäßiger Bolksseste den Hehlern vorzubeugen suchte, welche der große Sause sowohl bei der Wahl als auch beim Genusse des Bergnügens zu begehen pflegt. Res severa gaudium est! Bei seiner großen Unsähigkeit, über den wahren Werthgewisser Bergnügungen selbst richtig zu urtheilen, bedarf es der gemeine Mann, daß die höhere Sinsicht der Regierung ihn leite, und ihm Gelegenheit verschaffe, das Bedürsniß, sich von Zeit zu Zeit auszuheitern und zu erquicken, welches er in seinen Umständen so lebhast fühlen nuß, auf eine Art zu befriedigen,

§. 1125.

Bedeutung, welche für die unteren Klassen der Gesellschaft grade ihre Vergnügungen haben. (S. oben §. 1123.) Nur hüte es sich dabei vor jeder unnöthigen Behinderung der individuellen freien Bewegung, welche die Lebensbedingung aller Geselligkeit ist, und verfolge sein Ziel überwiegend nicht mit negativen Mitteln, sondern mit positiven.\*)

§. 1125. Das wesentliche gesellige Vergnügungsmittel ist, als die Grundsorm des geselligen Verkehrs überhaupt, das Spiel, nämslich im weitesten Sinne des Wortes. (§. 381.) Es ist daher wesentlich das Spiel, was die eigentliche Substanz des geselligen Lebens bildet, und wie ihr Spiel, so ist die Geselligkeit.\*\*) Darum aber ist auch von einer wirklichen Pflicht zu spielen zu reden, die sich Jedem stellt\*\*\*), ganz ebenso gewiß wie die Pflicht, am geselligen Leben Theil zu nehmen überhaupt. Damit fällt nun auch das Spiel selbst bestimmt unter den Gesichtspunkt der Pflicht und muß sich in Anssehung seiner Pflichtmäßigkeit der Beurtheilung unterwersen. Wird

bie ihm nicht nur nicht nachtheilig werbe, sondern auch für Geist und Körper heilsam sei. Welch ein wichtiges Mittel, den Charakter des gemeinen Bolkes zu veredeln, und ihm insonderheit Liebe zum Vaterlande einzuslößen, solche Feste durch eine weise Sinrichtung und Aussicht werden könnten, würde sich leicht zeigen lassen, wenn hier der Ort dazu wäre. Die wahrhaftig göttliche Weisheit der Mosaischen Gesetzgebung, welche sehr darauf Rücksicht nahm, die Vergnügungen des Volkes anzuordnen, und sie als Veförderungsmittel wichtiger Endzwede zu brauchen, vgl. Michaelis, Mos. Recht, Th. IV., §. 197. 198., verdiente mehr zum Muster genommen zu werden, als gewöhnlich geschieht."

<sup>\*)</sup> Wirth, II., S. 513.: "Daß der Staat auch die gewöhnlichen Boltsbeluftigungen in seine, nicht bloß negative, sondern positive Fürsorge zu nehsemen habe, liegt in seiner Bestimmung, der Pfleger alles allgemein Sittlichen zu sein. Aber diese Fürsorge muß, weil das gesellige Element, sobald es sich ausgebildet, wesentlich freie Selbstbewegung ist, völlig zwanglos sein; sie wird, da die Rohheit der gewöhnlichen Bolksbelustigungen in ihrer Seltenheit ihren hauptsächlichsten Grund hat, namentlich in der Erlaubnis bestehen, daß die Jugend unter Aussicht der Gemeindeältesten sich öfter den öffentlichen Formen heiterer Geselligkeit überlassen dürste."

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 59.: "Jebe Sphäre ber barftellenten Geselligkeit charakterisirt sich durch ihre Spiele."

<sup>\*\*\*)</sup> Gegen Daub, II., 1., S. 192 f. "Der Mensch ist nicht verpflichtet, zu spielen, — aber ebenso wenig ist der Mensch verpflichtet, nicht zu spielen; benn das Spiel ift wie nichts an sich Gutes, so auch nichts an und für sich Boses."

198 §. 1125.

es zunächst ganz im Allgemeinen betrachtet, noch völlig abgesehen von seinen verschiedenen Gattungen und Arten, so ist es ein pflichtmäßiges nur sofern es wirklich dem hier überall gestellten Zwecke dient, d. h. nur sofern es ein wirkliches Mittel der Erholung ift. Dieß kann es aber nur sein zunächst sofern es wirklich Spiel ift und als soldes behandelt wird, also weder unter seinem eigenthümlichen Werth geschätt wird noch über denselben. Es darf einerseits nicht als ein bloker leerer Zeitvertreib betrieben werden (die ohnehin so flüchtige und so genau zugemessene Zeit lediglich sich vertreiben zu wollen, ist eigentlich widersittlich, um nicht zu sagen gotteslästerlich), aber andererseits auch nicht als ein ernstes Geschäft, als eine Berufsarbeit. \*) Bor allem darf mithin auch nicht etwa ein Erwerbsmittel aus dem= selben gemacht werden \*\*), was grade schändlich ift als Auflebnung wider die allgemeine sittliche Ordnung, der zufolge wir von unserer Arbeit leben follen, im Schweiß unseres Angesichts, auch noch ohne Rücksicht auf die Unredlichkeit, die sich, und das nicht zufällig, an ein foldes Gewerbe anzuhängen pflegt, — und überdieß dem Begriff des Spiels schnurstracks zuwiderläuft, dem zufolge bei ihm materialiter schlechterdings nichts herauskommen foll. Wird dennoch, nicht um des Erwerbes willen, sondern aus irgend einer anderen an sich unverfäng= lichen Rücksicht, die lediglich in dem Spiel selbst begründet ift, Ge=

<sup>\*)</sup> Daub, II., 1., S. 193. f.: "Allein auf das Spiel bezieht sich doch eine Pflicht. — Sie ift kurzweg die: daß der Mensch, womit, worin, wie oft er spiele, das Spiel nur gebrauche als Spiel, zur Erholung von der Arsbeit. So genießt er das Spiel und in ihm das Leben. Nimm jedes Spiel, das an und für sich ein Spiel ist, und womit also nicht etwa Gewinn erreicht werden soll, nimm es für das, was es ist, süe ein Spiel, für ein Mittel, den Genuß des Lebens angehend; mache es nicht wichtig, denn es ist nichtig! Die Bestimmung des Lebens, welche der Ernst des Lebens ift, und in der Ersfüllung aller Pflichten, die du hast, besteht, kann durch den Lebensgenuß sehr erleichtert werden." Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 674.: "Was als Spiel austritt im geselligen Leben gilt eo ipso als unsittlich, wenn es auch nur im weiteren Sinne als Geschäft betrieben wird."

<sup>\*\*)</sup> Hirscher, III., S. 595.: "Spiele als Erwerbsmittel können bei den Christen keine Aufnahme sinden. Das Leben ist keine Zeit des Spieles, sondern der Arbeit; und wer essen will, soll arbeiten. Man kann spielen, um sich für die Arbeit geschickt zu machen, z. B. sich zu erholen; aber nicht spielen statt des Arbeitens." S. auch Marheineke, S. 436.

§. 1125. 199

winn und Verluft an daffelbe geknüpfts: so darf doch jedenfalls nicht mehr auf's Spiel gesetzt werden als die Theilnehmeer nach ihren Verhältnissen rechtmäßigerweise für ihr Vergnügen verwenden können \*), so daß sie den etwaigen Verlust gar nicht eigentlich empfinden, eben so wenig aber auch (was nicht minder wesentlich ift), den etwaigen Gewinn. Sodann aber entspricht das Spiel seinem Zwecke, Erholung zu geben, ebenfalls nur sofern es weder mit abspannender Anstrengung verbunden ift, noch die Leidenschaften aufregt. In der letteren Beziehung können sich Bedenklichkeiten zu erhe= ben scheinen gegen die ganze Klasse der agonistischen Spiele, der Wettfampsspiele \*\*), ob sie nämlich nicht den Chraeiz und die Eitelkeit aufstacheln, und in den Siegern die unbrüderliche Ueberhebung über die Besiegten hervorrusen, in diesen aber Neid wider die Sieger oder doch wenigstens ein bitteres Schmerzgefühl. Allein über diese Bersuchungen soll der Christ hinaus sein, oder er soll doch wenigstens sich über sie hinauszuhelfen wissen. Sben dieß gehört ja auch wesent= lich mit zur Tugend des Christen, daß er sich nicht stolz aufblähen lasse durch Vorzüge, die er etwa voraus hat vor Anderen, und daß er sich bescheiden Anderen, die ihm überlegen sind, unterordne, und die böhere Virtuosität Anderer nicht nur neidlos, sondern auch mit Freude und Hochgefühl sehe und empfinde. Die bloke Möglichkeit einer solchen Versuchung kann nicht gegen ein Spiel entscheiden, das

<sup>\*)</sup> hirscher, III., S. 595.

<sup>\*\*)</sup> Solleiermacher 3. B. erhebt folche Bebenten, Chr. Sitte, S. 693 .: "Went wir die Cache recht ernsthaft nehmen, fo muffen wir fagen, Es ift in Allem was eigentlich Wettkampf ift als folcher, im tiefften Grunde etwas Undriftiches, weil darin ein absichtliches Hervorheben einer Angleichheit ift, wobei die enzelne Person in Gegensat tritt gegen eine andere; es ift wenigstens vom drifflichen Standpunkte aus angesehen immer eine Bersuchung barin, weil bie Eiginliebe babei aufgeregt wird und etwas hervorgerufen, auf welches das driftliche Princip, die bruderliche Liebe nicht eingehen fann, und Bersuchungen foll man nicht willfürlich hervorrufen. In dem Mage also als diese Bersudung von den öffentlichen Spielen nicht zu trennen ware, maren fie etwas, was wir nicht dulben könnten." Bgl. S. 479. 616. In ben Beilagen, S. 58. beißt es: "Die Wettspiele (agonistischen Spiele) behandeln alle Rrafte als ein Quantum, also offenbar wird die qualitative Differeng als gurudgetreten angesehen. Die organischen Spiele, in benen Jeder eine besondere Funktion bat, bereinigen die Individuen zu einem Gangen unter einer gemeinsamen Sele, also auch mit Rurudtretung ber eigenen."

200 §. 1126.

an sich so naturgemäß ist wie diese Sich messen der individuellen Kräfte und Geschicklichkeiten. Vollends wenn die Kampspiele öffentsliche und einem über den Sinzelnen hinausliegenden nationalen Insteresse untergeordnet sind als Mittel zur Verherrlichung des volksthümlichen Ganzen und zur Belebung der Vaterlandsliede: so fällt jede Privatrivalität um so leichter hinweg, je mehr dann alle Theilsnehmer am Spiel über dem mächtig gesteigerten gemeinsamen Rationalgefühl sich selbst in ihrer ärmlichen Partifularität vergessen. Wenn ein solches Spiel allerdings mächtige Ufsekte erregen mag, so ist dieß nicht nur untadelig, sondern ein hohes sittliches Lob desselben. Ze weniger mechanisch ein Spiel ist, d. h. einer je reicheren Fülle psychischer (geistiger) Funktionen es Raum gibt, desto höher steht es sittlich.\*) Endlich versteht es sich ganz von selbst, daß es nie zur Spiel such kommen darf, in Beziehung auf welches Spiel auch immer.\*\*

§ 1126. Die beiden Grundgattungen des Spiels sind das gymnastische und das dialektische Spiel (§. 381.). Beide sind an sich sittlich unantasibar. Das gymnastische Spiel, ungeachtet an sich das niedere, ist doch ein durchaus wesentliches Clement der Geselligsteit, und zweckmäßige gymnastische Spiele, wie das Ballspiel, das Kezgelspiel, das Billardspiel u. dergl., sind für sie von großem Werth. \*\*\*) Obenan aber steht unter den gymnastischen Spielen als das am meisten vollendete der Tanz. Ihn überhaupt für sündlich zu erklären, ist nur dann möglich, wenn man sein wahres Wesen mißkennt. †) Alle lasciven oder doch indecenten Tänze sind natürlich unbedingt verwerslich, und allerdings dürsten auch unter den bei uns üblichen Tenzen

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Spst. b. S.=L., S. 311.: "Die Sittlickfeit bes Spiels besteht darin, daß es nur zusammenhaltende Form für eine reiche Entswickelung intellektneller Thätigkeiten wird, je vielseitiger desto besser. Desto weniger sittlich je mehr die Form Mechanismus wird, und die freie Thätickeit sich nur im Kleinen und Zufälligen zeigen kann, wie im Kartenspiel."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Reinhard, I., S. 651-653. \*\*\*) Bgl. Reinhard, III., S. 109. ff.

<sup>†)</sup> Die Gründe für die Berurtheilung des Tanzens im Allgemeinen ils sündlich s. am vollständigsten zusammengestellt in Spener's Theolog. Bedmsten, Th. II., Cap. III., Art. IV., Sect. XXIX—XXXI., S. 484. ff.

§. 1126. 201

manche nicht völlig züchtig sein. Auch mag es Individuen geben, in denen der Tanz unreine Luste anregt. Sie haben sich freilich desselben ftreng zu enthalten; so wie Jeder sich selbst in dieser Beziehung genau zu prüfen, und nach Maßgabe des Ergebnisses sein Verhalten zu bemessen hat. \*) Und ebenso ist alle Tanzsucht durchaus verwerf= lich. \*\*) Allein dieß Alles gefährdet die sittliche Berechtigung des Tanzes an sich nicht im Geringsten. Dieser ist vielmehr ein so natürlicher Ausdruck des froben Vollgefühls des jugendlichen Lebens, daß in der Jugend die Freude ganz unwillfürlich tanzt. \*\*\*) Mit der Frömmigkeit steht er so wenig in einem inneren Widerspruch, daß er vielmehr vielfach ein Element des religiösen Kultus gebildet bat, insbesondere auch unter dem A. T. †) (Lgl. 2 Mos. 15, 20. Richt. 9, 34. C. 21, 19. Bf. 149, 3. Bf. 150, 4. 5 Mof. 16, 9-15. 2 Sam. 6, 1-16 u. ö.) Auch die Mitwirkung der geschlechtlichen Anziehung bei dem Tanze macht ihn, wenn anders er streng in den Grenzen der Züchtigkeit sich bewegt, nicht fittlich zweideutig. ††) Allerdings aber hat das Tanzen seine durch

<sup>\*)</sup> Bgl. Reinhard, III., S. 311.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. v. Ammon, II., 2., S. 264.

<sup>\*\*\*)</sup> Reinhard, III., S. 109. Bgl. Hirscher, III., S. 421.: "In dem Tanze tritt das Naturleben des Menschen in seiner Fülle und Ueppigkeit jubelnd hervor. Die lebensfrohe Bewegung der Glieder ist zugleich durch den Kunstssinn des Menschen veredelt. Es ist nicht abzusehen, warum diese aus der Lebenslust hervorgehende, diese Lust jubelnd genießende und durch den Genuß steigernde ästhetische Bewegung an sich etwas Unstatthaftes sein sollte. Biels mehr ist sie einsach Genuß einer Gottesgabe, und kann so gut als jede andere mit heiligendem Danke gegen den Geber genossen werden. Ja, warum sollte sie das nicht? Warum sollte der Mensch nicht mitten im jubelnden Genusse seines sinnlichen Daseins und seiner Lebensfrische freudig preisend zu Gott aufbliden? Oder sollte solches nur dem Hebräer anstehen?" Nach diesen Neußerungen sindet man man sich überrascht durch den Sat, mit welchem der Bers. S. 422. schließt: "Im besten Falle gilt: Wer zum Tanze geht, thut wohl; wer nicht geht, thut besser."

<sup>†)</sup> Bgl. Michaelis, Mos. Recht, Th. IV., §. 197.

<sup>††)</sup> Schwarz, II., S. 267.: "Sind die Tänze anders nicht unzüchtig, so erregen sie vielleicht weniger unreine Begierden als andere Unterhaltungen zwischen der männlichen und weiblichen Jugend, — oder soll überall eine klössterliche Trennung stattsinden? — sie beweisen sich noch sogar als eine der ansständigsten." Hirscher, III., S. 421. f.: "Auch der Umstand, daß mit dem

202 §. 1126.

das Lebensalter bestimmt zugemessene Zeit, über die hinaus es sittlich anstößig wird \*), und auch innerhalb dieser steht es Denjenigen nicht wohl an, deren Beruf sie so gut wie ausschließend auf die Kultur der Birtuosität des psychischen Naturorganismus hinweist. (S. §. 381.) Re entschiedener nun der sittliche Werth des Tanzes anerkannt werden muß, desto weniger darf man sich auch verhehlen, daß unser jetiger Tanz eben als Tanz sehr viel zu wünschen übrig läßt, daß er der freien Entfaltung der individuellen Grazie viel zu wenig Spielraum gewährt, daß er viel zu mechanisch ist und viel zu wenig schön, was bei einer Bergleichung desselben mit dem antiken Tanze sofort in's Auge fällt. Bu den gymnaftischen Spielen gehört auch die Jagd, die jedoch kein reines Spiel ist, sondern zu ihrem urfprünglichen Ameck hat die Beschützung der menschlichen Kultur gegen die zerstörenden Einwirkungen der Thierwelt \*\*), (vgl. oben §. 858.), daher sie sogar einen besonderen Beruf begründet. Someit dieser Zweck bei dem Jagen stattfindet, ist seine Behandlung als Spiel durchaus gerechtfertigt; aber auch um keinen Schritt weiter. Denn le diglich um unseres Spiels willen darf fein Thier getödtet werden. Cher dürfte sich eine weitere Ausdehnung der Jagd aus dem Gesichtspunkte rechtfertigen lassen, daß sie eine nothwendige Vorübung für die kriegerische Virtuosität sei, und im Frieden beinahe die einzige

Ausdrucke der überströmenden Lebenslust im Tanze sich das Sexuelle verbinsbet, und daher gerne die beiden Geschlechter sich zu dieser Belustigung zu verseinigen pflegen, hat nichts Anstößiges. Daß sich die Geschlechter wechselseitig anziehen, ist von Gott; und eine Belustigung, welche durch die beiderseitige Theilnahme erhöht wird, wird wohl erhöht, aber nicht besleckt." Bgl. auch v. Ammon, II., 2., S. 262.

<sup>\*)</sup> Hirscher, III., S. 421.: "Aber freilich gibt es nun eine Spoche, wo ber Tanz, weil keine Lebensfülle mehr überströmt, etwas Widernatürliches bestömmt; und gibt eine Spoche, wo er, weil die bloße natürliche Lebenssfreudigkeit zu einer geistigen Freudigkeit verklärt sein soll, ein unwürdiges Zurückbleiben im bloßen Naturleben andeutet, und daher anstößig wird." Bgl. v. Ammon, II., 2., S. 263.

<sup>\*\*)</sup> Fichte, Naturrecht, S. 229. (B. 3.): "Der erste Zweck der Jagd ift die Beschützung des Ackerbaues, keineswegs der Besitz des Wildprets." S. 230.: "Der erste Zweck der Jagd ist die Beschützung der Kultur, das andere alles ist zufällig."

§. 1127. 203

mögliche. Ueberdieß ist dabei überall die Voraussetzung, daß jede Thierquälerei von der Jagd fern bleibe.

§. 1127. Das dialektische Spiel ist die Konversation (§. 381), die höchste Form des geselligen Verkehrs, aber auch ein besonders fruchtbarer Boden für die Eitelkeit und die Gefallsucht. Die allgemeine Forderung in Beziehung auf die gesellige Unterhaltung ift, nach der negativen Seite, theils daß sie nie die Zucht und die Liebe (namentlich durch Medifance) verlete, theils daß sie nie die individuelle Bildung des psychischen Naturorganismus, indem sie sie ausstellt, heuchlerisch zu verschönern suche, — nach der positiven Seite bin, daß sie diese eigenthümliche Bildung der psychischen Natur mit möglichster Vollständigkeit nach allen ihren besonderen Seiten ausstelle, also nicht etwa bloß die individuelle Virtuosität des Selbstbewußtseins, sondern ebenso auch die der Selbstthätigkeit, und umgekehrt, und nicht bloß die des Verstandes und des Willens, sondern auch die des Gefühls und des Triebes, und umgekehrt. Wit mit Laune und Humor, aber zugleich Zartsinn auf der einen Seite und Determinirtheit (ein energisches Wesen), aber zugleich frische Beweglichkeit auf der anderen Seite machen ihre Würze aus. Ihr Gegenstand ift, sofern er nur nicht ein an sich sittlich unwürdiger ist, ganz gleich= gültig; es kommt bei ihr Alles lediglich auf die Behandlung desselben an. Sobald das gesellige Gespräch durch seinen Inhalt wirken will, also als Belehrung oder Erweckung, so ist es schon gefehlt, und der Boden der Geselligkeit überhaupt schon verlassen. In der gesel= ligen Conversation mag man daher in der That sprechen lediglich um zu sprechen. Es motivirt sich dieß ganz einfach durch das Loquere, ut te videam. Widerwärtig wird es auch nur, wenn es geschieht, nicht um sich den Anderen unbefangen zu geben, sondern um sich ihnen eitel zu zeigen.

Anm. Nur eine Abart der Kondersation ist die Briefstellerei, die deshalb wesentlich in das Gebiet des geselligen Lebens geshört; wie sie denn im Zusammenhange hiermit auch zu der Freundsschaft in einer besonders nahen Beziehung steht. Talent zum Briefschreiben und geselliges Talent sinden sich in der Regel beisammen,

und ebenso Luft zur Korrespondenz und Freude am geselligen Genuß. Wer überhaupt gern sein Sigenthum ausstellt für Andere, schreibt auch gern Briefe, die Briefe ja eben nur dadurch sind, daß sie die individuelle Sigenthümlichkeit des Schreibers restektiren, und bei denen eben deßhalb das Interesse am Stoff ganz zurücktritt hinter dem Interesse an der Behandlung desselben.

8. 1128. Gine Abart des dialektischen Spiels sind (denn unter diesem Namen wird man sie wohl am bezeichnendsten zusammenfassen) die Zufallsspiele (aber nicht gleichbedeutend mit unserem Terminus Hazardspiel), welche überwiegend der modernen Kultur angehören, weßhalb sie auch unter uns και έξοχην Spiele genannt werden. Es liegt diesem Zufallsspiele der ganz richtige Gedanke zum Grunde, daß die individuelle Bildung des psychischen Naturorganismus lediglich als solche, also dieß bloß Formale der individuellen psychischen Virtuosität sich am reinsten darstellen lasse mittelst der Bethätigung der psychischen Organe an einem in sich selbst völlig inhaltsleeren, an sich völlig nichtigen Objekt. Nun gibt es für uns nur Ein Objekt dieser Art, das Spiel des Zufalls (nämlich wenn der Zufall rein als solcher genommen wird, was er freilich an fich nie ist. S. B. I., S. 234.). Gben dieses gibt deßhalb jenes Spiel der individuellen psychischen Virtuosität zum Vorwurf, damit sie sich an ihm versuche, nämlich um es in die Gewalt des Individuums zu bringen, und seinem Zweck als Mittel botmäßig zu machen. \*) Zum Spiel wird nun diese Funktion dadurch, daß Mehrere Jeder die seinige ausdrücklich auf die der Anderen beziehen, was nur dadurch geschehen kann, daß sie sich in einen Wettkampf einlassen in Ansehung der Behandlung desselbigen Zufalls für denselben Zweck. Eben dadurch stellen sie die eigenthümliche Bildung ihres psychischen Organismus für einander aus, daß sie mit einander einen Wettstreit dekhalb bestehen, wer von ihnen dasselbe Spiel des Zufalls am meis ften durch seine geistige Birtuosität zu bewältigen und für seinen Zweck au beherrschen vermöge. Indem bei diesem Wettkampf in letter Bezie-

<sup>\*)</sup> Nach Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 59., ist bei biesen Spielen bie Ibee "bie Cinigung ber Vernunft mit bem allgemeinen Leben unter ber Form bes Zufalls."

bung der Zufall die Entscheidung gibt, so ist zugleich dem vorgebeugt, daß die Spielenden ihre Virtuositäten in der Art mit einander vergleichen, daß die Gewinnenden sich ihrer Vorzüge überheben, die Berlierenden aber sich beschämt und gedemüthigt finden könnten. \*) Sitt= lich in der Ordnung ist dieses Zufallsspiel unter zwei Bedingungen. Buerst wenn es bloßes Spiel bleibt, folglich bei ihm ein materieller Gewinn oder Verluft nicht stattfindet. Alles Spielen um Geld oder Geldes Werth widerspricht ja dem Begriff des Spieles gradezu (f. oben s. 1125.). Aber freilich, wenn das Zufallsspiel als Spiel schlecht, wenn es geiftlos ift, und folglich in sich selbst langweilig, dann muß es, um zu vergnügen, von außen her einen Reiz zugesetzt bekommen durch einen materiellen Gewinn und Verlust, der daran geknüpft wird. Die zweite Bedingung ist, tag das Zufallsspiel wirklich ein dialektisches (oder, wie man auch sagen könnte, ein psychisches) Spiel sei, oder daß es nicht geistlos sei, d. h. daß es Raum und Veranlaffung darbiete zu einer vielseitigen und mannigfach abwechseln= den Bethätigung des psychischen Organismus, zu einer reichen Entfaltung der psychischen Kunktionen. Denn da es ja doch augenscheinlich fein gymnastisches Spiel ist, so kann es nur ein dialektisches sein wollen, indem es eben ein Drittes zu diesen beiden nicht geben kann. Beurtheilen wir nun nach diesen beiden Kanones die unter uns gangbaren Zufallsspiele, so müssen wir zuallernächst, wenn wir streng sein wollen, das Schachspiel ganz aussondern aus dieser Klasse von Spielen. Es mag allerdings ein Spiel sein \*\*); aber ein eigentliches Zufallsspiel ift es nicht, sondern ein reines Wettspiel, da der Zufall bei ihm gar nicht mitspielt. \*\*\*) Seine Eigenthümlichkeit besteht darin,

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 695. f.: "Wenn ich nun hier eine einfache Sinmischung des Zufalls postulire: so ist es nur deswegen, damit nicht beim Spiele ein bestimmtes vergleichendes Urtheil über die intellektuellen Borzüge des einen vor dem anderen gefällt werden könne."

<sup>\*\*)</sup> Man würde zu weit gehen, wenn man überhaupt läugnen wollte, daß das Schachspiel ein Spiel sei, wie Daub, II., 1., S. 190., sagt, daß es, indem es durch und durch ein Rechenezempel sei, nicht Spiel sei, sondern Arbeit, und Marheineke, S. 428., es von der anstrengendsten Arbeit nicht verschieden sindet.

<sup>\*\*\*)</sup> Tieß wird auch burch die Bemerkung Schleiermacher's, Chr. Sitte, S. 696., nicht umgestoßen, die zu viel beweift, da fie ganz ebenmäßig auf alle

daß es ein rein psychisches agonistisches Spiel ift, und zwar näher das agonistische Spiel des reflektirenden Verstandes. Die Glücksspiele oder hazardspiele sodann stehen in offenem Widerspruch mit unserem ersten Kanon, und im Zusammenhang damit kollidiren fie überdieß auch noch mit der allgemeinen Anforderung an das Spiel, daß es wirklich Erholung gewähren muß. Sie haben zwar einen gewissen Schein der Hochberzigkeit und eines den nichtigen Eigenbesit edelmüthig gering achtenden Hervismus an fich \*); aber in Wahrheit wird bei ihnen dieser Eigenbesit eben wieder um der Ermer= bung des Eigenbesitzes willen auf's Spiel gesett, und erscheint also dem Spieler durchaus nicht als nichtig. Und selbst wenn nicht um des Gewinnes willen das Glücksspiel versucht wird: so wird doch Geld und Gut im allerbeften Falle um gar nichts willen gewaat, oder höchstens um ein eitles Selbstgefühl zu kipeln, — was nicht eine erhabene Gesinnung ist, sondern eine kindische. Auch ist dieß natürlich nur bei einem Leichtsinn möglich, der die Bedeutung des materiellen Eigenbesitzes als Mittel für den sittlichen Zweck völlig übersieht. Der Glücksspieler sett nichts Geringeres auf die Spite des Rufalls als die Bedingungen seiner sittlich würdigen Eristenz, und meist auch die der sittlich würdigen Existenz der Seinigen. Das ist keine hohe, edle Gesinnung, sondern gemeine Niederträchtigkeit Wie denn der Glücksspieler von Profession auch schon im öffentlichen Urtheile geächtet, und beinahe ausnahmslos zugleich ein ehrloser Betrüger und Verführer ift. \*\*) Je größer Gewinn und Verluft sind

agonistische Spiele überhaupt eine Anwendung erseibet. Schleiermacher schreibt nämlich: "Nehmen wir z. B. das Schachspiel, so ist im strengen Sinne des Wortes gar kein Zusall dabei. Dennoch kann man niemals Gewinn oder Berluft gradezu ansehen als Maßstab für die Geschicklichkeit, die zu diesem Spiele gehört, da immer etwas Zusälliges ist in der Art, wie Jemand im Momente seine Fertigkeit ins Spiel sett. Der größere oder geringere Grad der Ausmerksamkeit im Momente ist mehr oder weniger zusällig. Bon diesem Minimum an also, müssen wir sagen, ist schon die Sinmischung des Zusalls in jede intellektuelle Thätigkeit beim Spiele von selbst gegeben."

<sup>\*)</sup> Wirth, II., S. 542.: "Dieß Accidentellseigen des endlichen Zweckes bes prosaischen Lebens, des Besitzes, ist etwas Schönes."

<sup>\*\*)</sup> Reinhard, I., S. 653.: "Der Spieler von Profession ift ein Glender, ber fich auf bas Schänblichste entehrt, gemeiniglich Betrügereien und unwürs

im Verhältniß zur ganzen Existenzbasis des Individuums im Glücksspiel, desto widersittlicher ist natürlich dieses. \*) Aber auch wenn es so niedrig gespielt wird, daß, was bei ihm gewagt wird, so gut wie nichts bedeutet, ist es doch — etwa den, nur in anderer Beziehung bedenklichen Fall, daß es von Kindern gespielt wird, ausgenomsmen, — verwerslich, als ein sittlich völlig leeres Handeln. \*\*) Zu den

dige Kunftgriffe anwendet, die Spielsucht bei Anderen weckt und pfleat. und als ein Mensch, welcher der burgerlichen Gesellschaft nicht nur keinen Nuten bringt, sondern auch als Verführer und Betrüger äußerst gefährlich für fie wird, von der Obrigfeit in Anspruch genommen und bestraft werden follte " Chenbaf., III., S. 106. f.: "Ber ein Spieler bon Profession ift, ber bat aufgehört ein Chrift zu fein; benn ein Chrift kann unmöglich ein Gewerbe treiben, das nicht nur feinen Nuten gibt, sondern auch fogar ben Schaben und Ruin Anderer fucht, und fich babei ber verwerflichften Runfte und ber fcanb= lichsten Betrügereien bedient. Der Spieler von Profession felbst hat in ber menschlichen Gesellschaft alle mabre Ehre verloren, und ift in ben Augen aller Bernünftigen ein Niederträchtiger und eine Best ber Tugend." Schleier= macher, Chr. Sitte, S. 695 .: "Sodann ift beutlich, bag das Spiel, fo betrieben, Ernft wird, Geschäft, also seinen eigentlichen Charafter verliert, und bas ift auch ichon in ber öffentlichen Meinung als etwas Berächtliches gebrand= martt. Wer im Spiele gewinnen will, und baburch subsiftiren, tann nicht mehr Anspruch machen auf öffentliche Achtung."

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 695.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. . S. 695 .: "Aber wenn nun das Interesse auf ein foldes Minimum guruckgeführt ift, daß es Rull wird, find bann diese Spiele, bei welden ber Bufall bominirt, in ber Gefellichaft zu bulben, ober nicht? Alsbann bleibt eigentlich nichts darin übrig, als ein Sich unter einer gewissen Form bem Zufall hingeben, nichts als die Ergötzung, die ber Wechsel deffelben gewährt, indem Gewinn und Berluft bald auf diese Seite fallen, balb auf jene, und der Zufall bald die Wahrscheinlichkeit zerftort, bald ihr folgt. Das ift aber boch noch eine völlig nichtige Ausfüllung ber Zeit, zumal ber Zufall im Leben felbst immer noch Spielraum genug hat, daß wir einerseits bei feinem Wechsel Gleichmüthigkeit beweisen und andererseits der Beobachtung deffelben und hingeben können. Sier pflegt man nun ju fagen, es fei bei der derma= ligen Konftitution ber Geselligkeit das Spiel in vielen Fällen ein unentbehr= liches Sulfsmittel. Aber bas fann ich nicht ftatuiren; benn ift bie Geselligkeit wirklich fo, daß fie eines folchen Sulfsmittels bedarf, fo ift die Aufgabe nicht bie, ihr daffelbe ju gewähren, fondern fie felbst fo zu verbeffern, daß fie deffelben nicht mehr bedarf. Das Spiel alfo, das alles rein dem Bufalle überläßt, verwerfen wir. Anders aber ift es in dem Mage, als eine intellektuelle Thä= tigkeit babei jum Grunde liegt, und der Zufall nur einigen Antheil hat am Refultate; benn fo ift bas Spiel allerdings ein natürliches Glement ber Privatgeselligkeit."

Glücksspielen gehören namentlich auch das Agiotagespiel\*), das Bürfelspiel, das Lotto \*\*) und die Wetten, außer inwiefern diese gar kein wirkliches Spiel sind, sondern ein harmloser heiterer Scherz \*\*\*) Die Kommerzspiele bagegen, die andere Gattung der Zufallsspiele, insbesondere unsere herkömmlichen Kartenspiele (soweit sie nämlich nicht Hazardspiele sind), entsprechen dem zweiten Kanon wenig, da die Totalität der in ihnen befaßten psychischen Funktionen, qualitativ und quantitativ betrachtet, eine äußerst dürftige ift. Dieß zeigt sich schon darin, daß sie auf die Länge auch mit unserem ersten Kanon nicht unverworren bleiben können. Denn weil fie als Spiele wenig werth find, kurz weil fie geiftlose Spiele find, so können sie nur dadurch ein Interesse erhalten, daß sie um Geld gespielt werden. †) Werden sie nun aber irgend hoch gespielt (was natürlich relativ ist nach Maßgabe der Vermögensumstände des Spielenden) so regen sie die Leidenschaften stark auf. ††) Zwischen jener Schlla der Langweiligkeit und dieser Charpbois der Leidenschaftlichkeit mühen sie sich vergebens hindurchzusteuern. Und auch noch in einer anderen Hinsicht geräth man mit ihnen in eine ähnliche Antinomie. Auf der einen Seite nämlich scheinen sie allerdings für eine ganz untergeordnete Stufe der geistigen Entwickelung ganz angemessen, der höher Gebildeten dagegen nicht recht würdig zu sein +++); auf der

<sup>\*)</sup> Bgl. die finnreiche Bemerkung Stahl's über baffelbe: Phil. d. Rechts, II., 2., S. 59.

<sup>\*\*)</sup> Hirscher, III., S. 596.: "Welche Staaten find das, welche, wie 3. B. bei den Lotterien, ihre Finanzen mit dem Gelde bereichern, das sie unwissen ben und glüdsgierigen Menschen abgenommen haben?"

<sup>\*\*\*)</sup> Sirscher, III., S. 594. f.: "Bei der Wette — gilt dem Christen der Grundsat: nur zu wetten, wenn er selbst ungewiß ist, und nur so viel als den Berlierenden nicht beschweren kann, einzusetzen. Jenes, weil es Raub ist, auf das zu wetten, was man weiß; dieses, weil es unwürdig und unssittlich ist. dem Zufalle einen Gewinn oder Berlust von Bedeutung anzuvertrauen."

<sup>†)</sup> Reinhard, III., S. 106. f.

tt) Ebendas.

<sup>†††)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 696.: "In dem Kartenspiel ift die freie geistige Thätigkeit eine so untergeordnete, daß man nicht sagen kann, es sei eine unschuldige Art, die Zeit auszufüllen. Es muß jeder das Gefühl ber Leerheit dabei haben, und es ift eigentlich nur angemeffen für einen höchft

anderen Seite aber beweift wieder die Erfahrung, daß sie grade den Ungebildeteren äußerst verderblich werden, für die Gebildeteren dagesgen weit weniger schädlich sind. \*) So erscheint denn dieses unser gewöhnliches Kartenspiel in einem sehr zweideutigen Lichte. Es ist jedenfalls ein sprechendes Zeugniß von der noch sehr großen Unvollskommenheit des Zustandes unserer Geselligkeit. Wir können dasselbe durchaus noch nicht völlig missen, nicht nur als Lückenbüßer, sondern in vielen Fällen auch, um den Ausbruch sader Klatschereien und liebsloser Lästersucht zurückzuhalten; aber dessen ungeachtet bleibt es doch immer eine dunkle Stelle in unserem geselligen Leben, und unsere Tendenz muß durchweg dahin gehen, es in diesem immer mehr entsbehrlich zu machen, und es durch würdigere gesellige Verkehrsmittel aus demselben immer vollständiger zu verdrängen. \*\*) Sieht man

geringen Grad ber intellektuellen Ausbildung." Bgl. auch Kant, Ueber Pädagogik, S. 417. (B. 10. d. W.): "So ist es auch mit dem Kartenspiele. Es ist wirklich besonders, wenn man sieht, wie vernünstige Männer oft Stunden lang zu sitzen und Karten zu mischen im Stande sind. Da ergibt es sich, daß die Menschen nicht so leicht aushören, Kinder zn sein. Denn was ist jenes Spiel besser als das Ballspiel der Kinder? Nicht daß die Erwachsenen grade auf dem Stocke reiten, aber sie reiten doch auf anderen Steckenpserden."

<sup>\*)</sup> Schwarz, II., S. 266.: "Den Ungebilbeten in Dorf und Stadt ift das Kartenspiel in der Regel eine Vergiftung der Sittlichkeit, aber dagegen ift es in den höheren Ständen öfters eine recht wohlthätige Erholung, die von dem Geschältnissehen, von mancherlei gespannten Verhältnissen und von unbequemen oder unschilchen Gesprächen, z. B. Disputiren oder Medisiren, die Gedanken abzieht."

<sup>\*\*)</sup> Shteiermacher, Chr. Sitte, S. 696. f.: "Denke ich mir also ein Berhältniß, wo das Ghmnastische nicht mehr stattsinden kann: so mag bei großem Mangel an geistiger Bildung das Kartenspiel ganz schuldloß sein und gute Dienste leisten. Aber wo irgend Menschen eine gute Gesellschaft bilden können, da müssen sie auch immer etwas besseres Intellektuelles unter sich auszustellen haben, als diese geringsügige Geschicklichkeit der Berechnung. Diese ist allerdings eine intellektuelle Thätigkeit, aber die Ersahrung hat es doch hinzeichend bestätigt, daß Jemand ein sehr geschickter Spieler sein kann, ohne im Leben eben großen Verstand zu zeigen. Es entsteht also noch der besondere llebelstand, daß, wenn nun der Zusall auf solche Weise untergeordnet ist, daß man den Ausgang auf die freie geistige Thätigkeit zurücksühren kann, sich leicht ein falscher Ruhm bildet, und eine Gewöhnung entsteht, in ganz untergeordnete Thätigkeiten etwas zu seigen, und die höheren darüber zur Ruhe zu legen. Etwas Anderes wäre es, wenn man eine solche Form des Spieles annehmen

210 §. 1129.

auf das vielfache Unheil, das es alle Tage anrichtet, so muß man sich wohl aufgelegt finden, Jeden zu warnen, daß er sich nicht unvorssichtig in die Gewöhnung an dasselbe hineinverssechte. \*)

§. 1129. Als Gemeinschaft des Aneignens schließt die Geselligsteit ihrem Begriff selbst zufolge immer in irgend einem Maße den gemeinsamen Genuß der sinnlichen Nahrung mit ein (§. 382.). Es geschieht also nicht zufällig, daß sich an sie das Gastmahl anknüpft. Dieses ist an sich völlig untadelig; nur darf bei ihm der Genuß von Speise und Trank nie als solcher für sich auftreten, also nie um sein selbst willen, als Zweck, sondern immer nur als Mittel für die geselzige Ausstellung, worin er dann auch schon ganz von selbst sein bestimmtes Maß sindet. Bei dem eigentlichen Schmause \*\*) tritt diese

könnte, bei ber auf ber einen Ceite die Bebingungen der Zufälligkeit erfüllt, auf der anderen Seite nur eine irgendwie entstehende und vorübergebende Leere in der Gefellichaft ausgefüllt würde. Aber das findet fich nicht, fondern wenn fich Menschen an den Spieltisch setzen, so ift die Forderung, daß ihre Aufmerksamkeit nur auf bas Spiel gerichtet sei, und so wird der Ginfluß der übrigen Gesellschaft auf fie rein aufgehoben. Wenn ich also auch nicht fagen möchte, alles Kartenspiel und was ihm ähnlich ift sei unter allen Umständen und Formen unbedingt unmoralisch : so muß ich boch fagen, Es ift immer ber Magstab für einen schlechteren Zustand der Gesellschaft als billig, und der Einzelne bringt diesem Zuftande ein Opser, wenn er spielt; er soll aber vielmehr suchen, fich davon frei zu machen, und seine Thätigkeit barauf richten, ben Buftand ber Gesellschaft zu verbeffern. Allein auch hier, weil wir doch Bedenken tragen muffen, das Allgemeine auf scharfe Beife auszusprechen, muffen wir auf bas Gewiffen jedes Ginzelnen verweisen. Ich g. B. halte vom Kartenspiel, wie ich eben ausgesprochen habe. Ich fann mir im Ginzelnen geftatten, baran Theil zu nehmen, wenn etwa grabe einer fehlt in einer Gefellichaft, ein Spiel zu Stande zu bringen; aber das gute Gewiffen habe ich nur, wenn ich zugleich Alles thue, den allgemeinen Zuftand der Geselligkeit zu veredeln." Bgl. auch Shft. d. Sittenl., S. 311.

<sup>\*)</sup> Reinhard, III., S. 108.: "So viel wird jeder unparteiische Beobackter einräumen müssen, daß das Kartenspiel, wenn es Hazardspiel ist, ohne Ausnahme, und als Commerzspiel doch im Ganzen weit mehr Schaden anzichtet als Nuhen stistet; und daß man wegen des mannigsaltigen Unheils, welches fast täglich daraus entspringt, sehr geneigt werden muß, Jeden, der sich nicht bewußt ist, er habe sich ganz in seiner Gewalt, davor zu warnen."

<sup>\*\*)</sup> Kant, Tugenblehre, S. 259. (B. 5.): "Der Schmaus, als förmliche Einladung zur Unmäßigkeit in beiderlei Art des Genusses, hat doch, außer bem bloß phhsischen Wohlleben, noch etwas zum sittlichen Zweck Abzielendes

nothwendig zu machende Bedingung wenigstens sehr zurück. Bei der häuslichen oder gastfreundschaftlichen Geselligkeit ist die Gesahr einer Neberschreitung nach dieser Seite hin weit geringer als bei der öffentslichen, da dort das dem geselligen Verkehr zur Basis dienende Famislienleben ihm auch in dieser Beziehung eine sestere sittliche Haltung gibt. Wie leicht bei dem (mehr oder minder) öffentlichen Gasimahl der Zweck der gegenseitigen geselligen Mittheilung zurücktritt, kann schon aus der Sitte abgenommen werden, dasselbe mit einer Tafelsmusik zu begleiten, welche doch eine sich allgemeiner ausdehnende Konversation so gut wie unmöglich macht.\*) Soweit und sofern der Genuß von Speise und Trank wirklich Mittel der geselligen Ausstellung ist, so weit ist er, nämlich abgesehen von etwaigen anderweiten Kücksichten, mit der Pssicht völlig im Einklang, so luzuriös er auch immerhin sein möchte.

§. 1130. Daß das gesellige Leben sich auch in seiner äußeren Erscheinung festlich schmückt, liegt in seiner Natur selbst. Denn ihrem Begriff zusolge gehört zur geselligen Ausstellung auch die Ausstellung des vereigenthümlichten Eigenbesitzes (§. 383.). Da unter diesem wieder die Körperbekleidung in erster Linie steht (ebendas.), so gehört zu ihr vor allem der Körperschmuck. Aber nur sofern er bestimmt unter der Potenz der Individualität des Einzelnen auftritt, und so diese mit widerspiegelt, ist er gerechtsertigt. Sosern er jedoch dieß thut, ist er es in jeder Ausdehnung. Dieser Begriff des geselligen Körpers

an sich, nämlich viel Menschen und lange zu wechselseitiger Mittheilung zussammen zu halten; gleichwohl aber, da eben die Menge (wenn sie, wie Chestersfield sagt, über die Zahl der Musen geht), nur eine kleine Mittheilung (mit den nächsten Beisitzern) erlaubt, mithin die Beranstaltung jenem Zweck widersspricht, so bleibt sie immer Berleitung zum Unsittlichen, nämlich der Unmäßigkeit, und zur Uebertretung der Pslicht gegen sich selbst; auch ohne auf die physischen Nachtheile der Ueberladung, die vielleicht vom Arzt gehoben werden können, zu sehen. Wie weit geht die sittliche Besugniß, diesen Einladungen zur Unsmäßigkeit Gehör zu geben?"

<sup>\*)</sup> Kant, Krit. ber Urtheilskraft, S. 166. (B. 7.): "Die Tafelmusit; ein wunderliches Ding, welches nur als ein angenehmes Geräusch" (ähnlich dem Wohlgeruch, mit dem man das gesellige Lokal erfüllt) "die Stimmung der Gemüther zur Fröhlichkeit unterhalten soll, und ohne daß Jemand auf die Komposition derselben die mindeste Ausmerksamkeit verwendet, die freie Gesprächigkeit eines Rachbars mit dem anderen begünstigt."

212 §. 1130.

schmuckes involvirt schon unmittelbar, daß von ihm jede solche Berschönerung ausgeschlossen bleiben muß, die eine Beligung der Andern sein würde. (S. oben §. 976.) Der gesellige Schmuck muß sich unter strenger Zucht halten, damit er nicht irgendwie eine Profanation des Religiösen sich zu Schulden kommen lasse, in welcher Hinsicht es jedoch oft schwer ist, eine sichere Grenzlinie zu ziehen.\*) Zu dem Körperschmuck kommt weiter auch noch der sestliche Schmuck des Lokales der Geselligkeit hinzu, und nach dieser Seite hin kann das gesellige Leben eigentliche Pracht entsalten. Dagegen ist auch gar nichts einzuwensden\*\*), wosern nur diese Pracht nicht bloße Pracht ist, sondern das

<sup>\*)</sup> Bierher gehört ber Puntt, den Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 665. f., gur Sprache bringt: "Sest find die Rrucifige und Rreuge ein Gegenftand ber Mobe geworden. Im erften Urfprunge wird uns bas immer als ein Mikbrauch bes Gegenstandes erscheinen, denn dieser verliert baburch feine religiöse Bebeutung: aber das geschieht auch so ichnell, daß wir kaum Beit haben, den ftörenden Eindruck aufzufaffen, und fo lange nun niemand fo etwas dabei benft, so lange niemand ein Krucifig im Schmucke hat, um auch die heitere Gefellichaft baburch zu religiöser Stimmung aufzuforbern: fo lange können wir es entschuldigen; so wie dagegen eine Absicht darin hervortritt, so wird es verletend. Dabei ift aber wohl zu beberzigen, daß bei uns das Krucifig fein wesentlicher Gegenstand ber firchlichen Architektur ift, daß also auch bei uns baran feine unmittelbare Beziehung haftet auf das Gebiet der religiösen Dar= ftellung; und nur unter biefen Berhältniffen fonnen wir fagen, daß es fich auch im Rleinen wiederholend feine Unsprüche baran macht, religios ju erregen. Fragen wir aber, Wie konnte man benn barauf kommen in ber proteftantischen Gesellichaft, das Krucifig zu einer Schmuchsache zu machen?: fo ift es nur aus dem Berkehre mit den Katholischen zu erklären, und insofern ichon könnte man, wiewohl nicht ohne Nebertreibung, Anstoß baran nehmen als an einer Annäherung an den Katholicismus. Ganz und gar aber ändert fich bas Berhältniß, wenn man grade jest auch anfängt, das Krucifix häufiger in unserer protestantischen Architektur anzuwenden und als wesentlichen Beftand= theil des Altares anzusehen; benn nun foll ihm eine bestimmte religiöse Bebeutung beigelegt werden, und badurch wird der Gebrauch deffelben in der Gesellichaft ein wirklicher Migbrauch. Für sich betrachtet ift freilich keins von beiden schlechthin zu verwerfen, aber beides zusammen fann unmöglich befteben, ohne ben reinen evangelischen Sinn zu gefährden. Es muß also eins von beiben aufgegeben werden, das Krucifig als Schmuck, oder das Krucifig als wesentlicher Beftandtheil der firchlichen Architektur, wenn unser Gefühl nicht in Berwirrung befangen fein foll."

<sup>\*\*)</sup> Auch nicht vom Standpunkte bes Christenthumes aus. Wir möchten nicht mit Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 48., sagen: ", Pracht kann nur bestehen bei einer großen Differenz ber Stände, entweder Despotismus

durch gesellig bedeutungsvoll wird, daß ihr der Stempel der Indivibualität, sei es nun des Wirthes oder eines bestimmten besonderen geselligen Kreises, kenntlich aufgeprägt ist. Sen damit ist sie dann zugleich zur Schönheit geworden; denn es restektirt sich so in ihr die eigenthümliche Bestimmtheit eines individuellen Selbstbewußtseins.\*) Die bloße Pracht dagegen ist nie zulässig im gesetligen Leben. Selbst bei der öffentlichen Geselligkeit in ihrer allerumfassendsten Form, dem Volkssest. muß sich in der Pracht deutlich die eigenthümliche nationale Bestimmtheit des Sigenthums und mithin auch des vereigenthümlichten Sigenbesiges ausdrücken. Indem das gesellige Leben so auch die Ausstellung des vereigenthümlichten Sigenbesiges in sich begreift, kommt es unvermeidlich in Berührung mit der Mode. Wie es sich zu dieser zu stellen hat, um durch sie weder verunreinigt noch versteift zu werden, liegt bereits in dem oben §. 1120. 1121. Gesagten.

§. 1131. Sben von dieser Seite her hängt sich auch der Luxus an das gesellige Leben an. Die Verbindung dieser beiden ist übershaupt so wenig eine zufällige, daß grade die Geselligkeit der ordnungssmäßige Ort für den Luxus, und dieser nur im wirklichen Zusammenshange mit jener sittlich normal ist (§. 3-3.). Die sittliche Verechtigung des Luxus an sich will nämlich anerkannt sein. Wie man ihn mit allen Deklamationen wider ihn\*\*) nicht aus der Welt hinausbringt, so zeigt er sich auch in der Ersahrung durchaus nicht etwa bloß als ein sittliches Uebel. Er ist augenscheinlich eine unausbleibliche Wirskung der Kultur, und selbst wieder ein sehr bedeutendes Förderungsmittel derselben.\*\*\*) Sobald ein Volk sich irgend zu einer höheren

und Herabwürdigung der Unterthanen, oder Gleichheit der höheren genießenden Klasse und Sklaverei der arbeitenden. Das Christenthum ist ein ausgleichendes Princip, und hebt noch aus diesem Grunde besonders den Schönheitsssinn, weil an der Schönheit alle Antheil nehmen können."

<sup>\*)</sup> Chendas., Beil., S. 47.: "Zwei wesentlich verschiedene Stufen der Darstellung sind die Exposition der extensiveren Aneignung, Pracht, und die Exposition der intensiveren, Schönheit. — Bo die Pracht dominirt, muß man die Schönheit aus derselben zu entwickeln suchen."

<sup>\*\*)</sup> Neber sie vgl. Reinhard, I., S. 560.

<sup>\*\*\*)</sup> Reinhard, I., S. 559., Schwarg, II., S. 207. f. Mit Recht schreibt b. Ammon, II., 2, S. 202. f. "Ein an sich durftiges Land kann zwar durch

Stuse der Kultur erhebt, wird ihm ein gewisser Luxus ein wirkliches Bedürfniß, und zwar nicht bloß als Mittel zur Verschönerung des Lebens, die ja doch auch unzweideutig mit in der sittlichen Aufgabe liegt, sondern auch als Schatzube seines Wohlstandes. Damit soll nicht etwa geläugnet werden, daß er auch höchst verderbliche Wirkungen nach sich zieht. Als eine durch nichts begrenzte Vervielfältigung der menschlichen Bedürfnisse ist er zugleich eine unendliche Vermehrung der menschlichen Noth, und als eine reichlich strömende Nahrungssquelle für die Sinnlichseit und die Selbstsucht ist er zugleich eine überaus wirksame Veranlassung zu einem tiesen und weit um sich fressenden sittlichen Verfall unter der bestechenden Außenseite der sittslichen Verseinerung.\*) Die großen, sittlichen nicht nur, sondern auch (nach dem gemeinhin gangbaren Sprachgebrauch) politischen, Gesahren

ben Lugus verarmen, ein fruchtbares und gesegnetes Reich aber wird burch ihn erft mahrhaft reich und blühend. Bolfer ohne Lugus find gemeiniglich Barbaren. - Der Lugus ift ber gebilbeten Welt unentbehrlich." Bgl. Schleiermacher, Chr. Gitte, Beil., S. 47 .: "Gin Bolf ober Stand, meldes geschichtlich eingreift, darf feine idhlischen Sitten haben, sondern bier muß man auch die Extension eintreten laffen." Reinhard, IV., S. 186 .: "Indem die Erfindungen des Luxus das Gefühl verfeinern, und insonderheit ben Sinn für Ordnung, Schönheit und Bollendung wecken, entfernen fie bie rohe Unempfindlichkeit, und machen bas menschliche Gemüth empfänglicher für alles, was zur fittlichen Bilbung gehört, und fie begunftigt." Sirfcher, III., S. 458 .: "Weiter ift die Mehrung der Annehmlichkeit und Schönheit bes irdi= fchen Dafeins, gleichwie eine Folge überhaupt ber menschlichen Rultur, fo auch eine taufenbfache Förderung berfelben. Bo bie lebenverschönernden Runfte ungepflanzt sind, da ift der Mensch überhaupt noch im Zustande der Robbeit. - Außerdem: wie viele Tausende, die ohne Lurus in der Welt weder Arbeit noch Brod hatten, finden beides in dem, mas fie gur größeren Bequemlichkeit, Unnehmlichfeit und Schönheit bes leiblichen Lebens beitragen!"

<sup>\*)</sup> Hegel, Philos. des Rechts, S. 259. 260.: "Die Richtung des gesellsschaftlichen Zustandes auf die unbestimmte Vervielsältigung und Specificirung der Bedürsnisse, Mittel und Genüsse, welche, so wie der Unterschied zwischen natürlichen und eingedildeten Bedürsnissen, seine Grenzen hat, — der Luxus ist eine ebenso unendliche Vermehrung der Abhängigkeit und Noth, welche es mit einer den unendlichen Widerstand leistenden Materie, nämlich mit äußeren Mitteln von der besonderen Art, Sigenthum des freien Willens zu sein, dem somit absolut Harten, zu thun hat. — Wo auf der einen Seite der Luxus sich auf seiner Höhe besindet, da ist auch die Noth und Verworsenheit auf der andern Seite ebenso groß, und der Chnismus wird dann durch den Gegensat der Verseinerung hervorgerusen."

bes Luxus können nicht in Abrede gestellt werden; aber um ihretwillen läßt sich doch über ihn überhaupt noch kein sittliches Verwerfungsurtheil aussprechen. Es kommt vielmehr darauf an, den rechten
Luxus von dem falschen zu unterscheiden. Dazu ist aber die Vorbedingung die Ausstellung eines klaren und sesten Begriffes des Luxus,
an dem es noch immer sehr gebricht.\*) Sanz allgemein ausgedrückt
ist der Luxus der Gebrauch des Angenehmen, d. h. des Genuß
gewährenden (§. 252.) im Neberfluß, d. i. über das wirkliche
Bedürsniß hinaus. Sin solcher Gebrauch nun kann an sich nicht
sittlich gemißbilligt werden; und namentlich auch vom religiösen Standpunkt aus muß er gut geheißen werden.\*\*) Wie es denn auch im

<sup>\*)</sup> Man vergleiche 3. B. die Definition von Reinbard. I., S. 559.: "Unter bem Lugus versteht man benjenigen Aufwand, der bloß zum Wohlleben und jur Pracht gemacht wird." Dber bie von b. Ammon, II., 2, G. 197. f., ber Lugus fei "ber Aufwand für den feineren Lebensgenuß, der über die eigentlichen Bedürfniffe binausgeht." In ber Erläuterung biefer Begriffsbeftimmung wird unter anderem bemerkt: "Ueberall ift ber Zweck bes Lugus Genuß des Lebens, und zwar ein jusammengesetzter und freier, der fich über bie ersten und einfachen Empfindungen erhebt, und nur durch fünstliche Borrichtung und Zubereitung erzeugt werden kann. Gin wesentliches Merkmal bes Lurus ift nämlich barinnen ju suchen, bag er über bie eigentlichen und ftrengen Bedürfnisse ber Natur und Bernunft hinausgeht." Auch für Fichte scheint der Lugus nichts weiter zu sein als ganz im Allgemeinen ber Genuß "bes Entbehrlichen." S. Raturrecht, S. 236. (B. 3.) In feiner Staatslehre (B. 4. d. D.) unterscheidet er ein "Zeitalter des Lugus, beffen Princip, richtig erfaßt, barin liegt: bas irbische Leben und fein Genuß letter Zweck, nicht Mittel; alles Andere nur Mittel bazu."

<sup>\*\*)</sup> Hirscher, III., S. 457.: "Die Heiligen Gottes, da ihnen nicht nur das Unentbehrliche, sondern auch die Fülle dessen, was zur leiblichen Pflege gehört, von Gott geschenkt ift, wenden sich selbet auch diese Fülle zu, und sind einem gewissen Luxus in Nahrung, Wohnung, Rleidung 2c. nicht fremd. — Gott ist ein reicher Gott und schenkt den Menschen für ihre leiblichen Bedürfnisse nicht nur das Unentbehrliche, sondern tausend Anderes, was zur Bequemlichteit und Verschönerung unseres irdischen Daseins dient. Warum sollten die Menschen nicht dieß alles dankbar in Empfang nehmen? Oder warum sollte nicht auch dieses, wie Alles überhaupt, durch dankbaren Genuß geheiligt werden? — Ferner: die ganze Natur, welche den Menschen umgibt, ist nicht bloß nothdürstig ausgestattet, sondern mit Reichthum und Schönheit bekleidet. Da nun der Mensch der König derselben ist, — wie sollte er ohne Schmuck und Zierde in derselben dastehen, und einen düsteren Kontrast gegen sie darstellen?"

Leben der Menschen nicht an vielfachen ausdrücklichen Beranlaffungen zu demfelben fehlt, vermöge des Hervortretens einzelner befonders bedeutungsvoller, festlicher Momente aus der gleichförmigen Reihe des Berlaufes des Alltagslebens.\*) Auch ist ein solches Verfahren augenscheinlich im Sinne des Erlösers (Matth. 9, 14—17. C. 26, 8—13. Luc. 7, 34. Joh. 2, 2-11. C. 12, 2-8. Lgl. auch Phil. 4, 12.). Nur ist dieser Begriff des Luxus ein durchaus schwankender, so lange für die Bestimmung des wirklichen Bedürfnisses noch kein objektiver Maßstab festgestellt ift. \*\*) Eine feste Bestimmung nun bringt in denselben nur der Begriff des Standes, der sich selbst wieder auf den des Berufes basirt. (Bal. Bd. III., S. 91.) Jeder besondere Stand bringt nämlich außer den schlechthin allgemeinen Bedürfniffen, deren Befriedigung die menschliche Existenz als solche überhaupt ab= folut bedingt, noch einen bestimmten Inbegriff von zwar an sich nur relativen, aber durch die jedesmalige Sitte auf objektive Weise fest= gestellten Bedürfnissen mit sich. Der Gebrauch des Angenehmen nun in einem Maß, das zwar absolut betrachtet ein überflüssiges ist, aber bestimmt innerhalb des Umfanges dessen steben bleibt, was die Sitte als standesmäßiges Bedürfniß sanktionirt, ist niemals Luxus, so sehr auch etwa die Sitte bei der Feststellung der standesmäßigen Bedürfnisse das richtige Maß überschritten haben möchte. Im Gegentheil. das Zurückbleiben hinter den Anforderungen des Standes in dieser Hinsicht — nämlich den wirklichen, nicht den bloß eingebildeten. - ift Kniderei. Daber denn von einem frandesmäßigen Lurus gar nicht geredet werden kann, sondern nur von einem standesmäßigen großen Aufwande. Denn der Aufwand für das Angenehme, welchen die Standessitte fordert, so hoch er auch, an sich betrachtet, gesteigert sein mag, ist nie Luxus. Und umgekehrt, wo es keinen Stand gibt und folglich auch feine ftandesmäßigen Bedürfniffe, da

<sup>\*)</sup> Ebendas, III., S. 458.: "Endlich gibt es so viele ausgezeichnete Momente im irdischen Dasein des Menschen, und so manche schöne und würdige Verhältnisse desselben. Wenn der Mensch nun aber ein solches Moment oder Verhältniß seiert, so darf und soll wohl auch sein leiblicher und finnslicher Theil an der Feier Antheil nehmen. Es läßt sich ja die Feier übershaupt äußerlich nicht darstellen, außer am Leibe und Leiblichen."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Reinhard, I., S. 559. f. v. Ammon, II., 2, S. 198. f.

findet, weil in dieser Hinsicht jeder Maßstab fehlt, der Beariff des Luxus gar keine Anwendung, selbst bei der äußersten Verschwendung. Wer nun so viel Eigenbesit bat, daß er über das zur Befriedigung seiner standesgemäßen Bedürfnisse Erforderliche hinaus noch Mittel zur Verfügung übrig behält, der hat einen Ueberfluß, und ift reich. In Ansehung eines solchen entsteht dann die Frage, wie er jenen seinen Ueberfluß verwenden soll. Sedenfalls soll er ihn nicht für sich als diesen Einzelnen anwenden, sondern für die Gemeinschaft. Denn diese hat ihn wesentlich miterarbeitet. Er ift nicht sein Probutt allein, sondern er ist ihm ganz überwiegend vermöge der eigenthumlich günstigen Stellung, welche er in dem Organismus des Ganzen einnimmt, zugeflossen. Die Gemeinschaft hat also nur in ihm als diesem besonderen organischen Ort ein ausgezeichnetes Quantum des Produktes ihrer Gesammtthätigkeit nach der Seite des universellen Bildens hin abgesett. Aber in diesem Individuum eben als in einem ihrer Organe, damit es daffelbe nicht für fich in feiner Partikularität habe, sondern für sich als Glied des Ganzen, mitbin für das Cange. Dem Reichen gehört folglich sein überflüffiger Eigenbesitz, sittlich betrachtet, nicht für sich in seiner Partikularität, nicht für seine partifulären Zwecke, zu eigen, sondern für die Gemeinschaft besitzt er ihn. Er darf ihn nicht, wie der Geizige, in seinen Kasten verschließen, sondern er muß ihn in den allgemeinen Verkehr bringen, und zwar nicht zu Gunsten seines partikulären Aweckes, sondern so, daß er ihn dem Awecke des Ganzen als Mittel zuwendet.\*) Sierzu nun steben ihm im Allgemeinen zwei Wege offen. Er kann ihn einmal direkt verwenden zur Abhülfe derjenigen Be-

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 667.: ,,Es ift ganz in der Ordnung, daß der Neberschuß, der durch die Thätigkeit eines Volkes entsteht, ins
darstellende Handeln verwandt wird. Tritt das stark hervor, so entsteht das,
was wir Luxus nennen, über welchen oft und viel gestritten ist. Wenn wir
aber unser Princip nicht aus dem Auge verlieren, daß der Sinzelne nur als
das Organ des Ganzen handeln darf, und sein Handeln immer auf das Ganze
beziehen muß: so kann es niemals schwer sein, die rechte Bestimmung zu tressen.
3. B. In dem Hauswesen eines reichen Mannes koncentrirt sich ein bedeutendes Maß jenes Neberschusses. Das ist aber nicht das Resultat seiner Thätigkeit
allein, sondern das Resultat des allgemeinen Handelns, und es liegt durchaus
in der Natur der Sache, daß einer reicher ist und ein anderer ärmer, welches

218 §, 1131.

dürfnisse der Gemeinschaft, die er unbefriedigt sieht, durch Wohl= thätigkeit, die dann selbst wieder entweder eine direkte sein kann oder eine indirekte, je nachdem sie unmittelbar entweder dem Bedürfniß des Einzelnen selbst abhilft oder dem Bedürfniß des Ganzen als solchen, durch die Förderung gemeinnütziger Zwecke, Institute und Werke. Fürs andere kann er aber seinen Ueberfluß auch dadurch zu Gunften der Gemeinschaft anlegen, daß er ihn als Mittel verwendet, um sich selbst, seine individuelle Person, ihr desto vollständiger mitzutheilen. Diese Mittheilung nun läßt sich nur mittelst der Ausstellung unseres (sittlichen) Eigenthumes und — was sich bier überall von selbst mitversteht, - unserer Selbstbefriedigung oder Glückseligteit, d. h. nur mittelst der geselligen Ausstellung bewerkstelligen; und so ist denn diese zweite pflichtmäßigerweise mögliche Berwendung des Ueberflusses des Individuums zum Besten der Gemeinschaft die Verwendung desselben zum geselligen Aufwand. Und dieses ift nun eben der Luxus. Wie denn auch bei der Erfindung der Lurusbedürfnisse das lette Motiv immer in dem Bedürfnisse liegt, die Mittel dazu, um sich Andern zu zeigen, zu vervollständigen. So aber liegt auch schon in dem Begriff des Lurus selbst bestimmt die Forderung mit, daß er seine Zweckbeziehung immer auf die Gesel= ligkeit haben muß, und noch mehr, daß er im Dienste einer sich für einen weiten Kreis gastfrei öffnenden Geselligkeit stehen muß. So daß also, wer Luxus treiben will, pflichtmäßig ein großes Haus zu machen hat. Der Luxus wird sich sonach auf alles dasjenige erstrecken, was zum Mittel der Ausstellung des Eigenthumes oder des geselligen Verkehrs und Genusses geeignet ist, folglich wie auf den geselligen Genuß der Nahrung, so ganz besonders auch auf allen vereigenthüm= lichten Eigenbesitz, namentlich auf den Körperschmuck und auf alles, was zum Hause, im weitesten Sinne dieses Wortes, gehört.\*) Insbesondere wird er auch die mittelbaren Künste zu Hülfe rufen, um dieses lettere würdig zu schmücken. Und namentlich ein solcher Luxus

<sup>\*)</sup> Bgl. Reinhard, I., S. 559-563.

aus Liebe zur Kunft und zu Gunften derfelben ift für den, der ihn bestreiten kann, zweifellos sittlich in der Ordnung, wofern es nur die wirkliche und die sittlich würdige Kunst ift, der er sich zuwendet. Die beiden angegebenen Weisen der Verwendung des Ueberflusses, die Wohlthätiakeit und der Lurus, stehen an sich keineswegs in einem Gegensaß zu einander: vielmehr kommen sie, recht behandelt, in ihren Wirkungen auf Einen Punkt zusammen, und unterstützen sich gegenseitig für denselben Zweck. Der rechte Lurus ist selbst eine wesents liche Unterstützung der Nothleidenden; und schon hierin zeigt es sich. wie jene beiden nur verschiedene Aeußerungsweisen derselben Tendenz find, Wirkungen Einer und derselbigen sittlichen Kraft, nur in entgegengesetzten Richtungen. Deßbalb stehen nun auch den Einzelnen diese beiden Wege offen für den Gebrauch, den er von seinem Ueberfluß zu machen hat. Ausschließend nur einen von beiden darf er freilich nicht einschlagen; denn von der Aflicht der Wohlthätigkeit kann Reiner sich dispensiren, und aller Mittel zur geselligen Ausstellung darf sich ebenfalls Reiner berauben, er müßte denn jedes individualisirten Eigenthumes entbehren, also als Individuum völlig Null und ein bloßes Eremplar sein. Aber das Verhältniß, in welchem der Ueberfluß nach jenen beiden Seiten bin vertheilt wird, dieses kann rechtmäßigerweise ein sehr verschiedenes sein bei Verschiedenen, und seine pflichtmäßige Bestimmtheit kann definitiv nur von der individuellen Instanz festaestellt werden.\*) Indessen lassen sich doch allgemeine

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 667. f.. "Auch bei der Verwensdung des Ueberschusses soll er nur als Organ des Ganzen handeln, wofür sich jedoch keine andere allgemeine Formel ausstellen läßt als die, daß dabei alles aus sein Gewissen ankommt. Treibt ein reicher Mann gar keinen Luzus, so tadeln wir das nicht weniger, als wenn er sich durch Luzus zu Grunde richtet; aber was zwischen diesen beiden Extremen liegt, hat kein Anderer zu richten, denn es ist durchaus der Spielraum der persönlichen Sigenthümlichkeit. Wer bei Weitem den größten Theil seines Ueberschusses auf gemeinsame Zwecke, und nur einen verhältnißmäßig kleinen Theil zu dem darstellenden Handeln verwendet: der handelt ganz sittlich, wenn sein Versähren der reine Ausdruck ist von seiner Gesammtanschauung des Gesammtzustandes. Aber ebenso sittlich kann das Versahren deszenigen sein, der verhältnißmäßig viel mehr auf das darstellende Handeln verwendet, ist nur die ursprüngliche Willensbestimmung ebenso rein. Auf diese also kommt es an. Aber diese muß auch immer als berbesserlich und überhaupt als veränderlich aufgesaßt werden. Verbessert muß

Gesichtspunkte aufführen, welche bei der individuellen Beurtheilung und Entscheidung dieses Punktes maßgebend sein mussen. einen Seite nämlich ist hier von höchster Wichtigkeit das Maß der geselligen Bedeutung des Individuums. Entschieden auf den Luxus ift auch bei vorhandenem Ueberfluß nur derjenige gewiesen, der sowohl einen bervorragenden Reichthum an (fittlichem) Eigenthum, also eine bervorstechende Individualität, als auch eine wirkliche Virtuosität in der Ausstellung desselben, also namentlich Geschmack (f. §. 377.) und überhaupt ausgezeichnete gesellige Tugenden besitzt, und in dem folglich auch ein lebhaftes geselliges Bedürfniß sich regt, ein starfes Bedürfniß nach der Befriedigung seines (sittlichen) Geschmackes. Wem jenes beides fehlt, oder doch das lettere zu dem ersteren davon, der ist mit seinem Ueberfluß vorwiegend auf die Wohlthätigkeit gewiesen; denn es fehlt ihm die Qualifikation dazu, einen fittlich würdigen Luxus zu machen. In wem Trieb und Geschmack schwach sind, nämlich als ethisirte, der ift von der Pflicht, Luxus zu machen, entbunden. Es liegt daber ein großer Anspruch darin, wenn Einer eigentlichen Luxus macht, nämlich die Prätension, eine bedeutende Individualität zu sein. Und eben hierin ift es gegründet, daß ein bedeutendes Volk und ein bedeutender Stand "keine idhllischen Sitten haben dürfen", weil sie nämlich ein bedeutendes. ein reiches Eigenthum besitzen, zu dessen Ausstellung die ganz elementarischen Ausstellungsmittel nicht zulangen. Auf der andern Seite aber kommt nicht minder auch der jedesmalige Gesammtzustand der Gemeinschaft in Betracht, in welchem Mage er nämlich zur Wohlthätigkeit auffordert. In Zeiten vorherrschenden Mangels muß sich

sie werden, so oft der Sinzelne eine Steigerung seines sittlichen Zustandes überhaupt ersährt, also einer reineren Anschauung vom Gesammtzustande fähig wird; verändert muß sie werden, wenn der Gesammtzustand selbst ein anderer wird. So wird wer sich nur als Organ des Ganzen ansieht, plöglich allen Luzus einstellen, wenn in der Gemeinschaft plöglich Mangel entsteht; denn er weiß von keinem Ueberschusse für sich, wenn die Totalität darbt. Ist aber dem Mangel in der Totalität abgeholsen, so wird auch der Uederschuß des Sinzelnen sogleich wieder frei sür das darstellende Handeln. Im Allgemeinen werden wir also nur sagen können, daß das darstellende Handeln gleich berechtigt ist mit dem wirksamen, und daß es ebenso verkehrt ist, das eine auf Rull kommen zu lassen als das andere, daß aber das quantitative Verhältniß zwischen beiden immer ein wandelbares ist."

der Luxus bis auf das Aeuferste reduciren, und nur grade soweit noch darf er fortdauern als es nöthig ist, damit nicht seine plötliche Einstellung die vorhandene Noth noch vergrößere. Auch wer übrigens zum fittlich würdigen Luxus befähigt ift, darf demselben nur insoweit nachbängen als er es dem jedesmaligen Gesammtzustande des sittlichen Ganzen entsprechend findet. Er wird daher auch die Formel, nach ber er in dieser Beziehung sein Verhalten bemißt, nach Maßgabe des Wechsels des Totalzustandes der Gemeinschaft, welcher er angehört, mannigfach verändern müssen. Das aber ift ein Hauptvunkt für Jeden bei seiner Pflicht in dieser Beziehung, daß er sich, zum Behuf der näheren Regulirung jener Kormel, jederzeit mit der höchsten Sorafalt um die richtige Auffassung des jedesmaligen Gesammtzustandes des fittlichen Ganzen bemühe. Dieselben Momente, welche für den Ginzelnen den Luxus motiviren, motiviren ihn auch für die Gemeinschaft, sei es nun in ihrer Totalität, als Volk, oder in ihren organischen besonderen Abtheilungen. Wie es einen Privatlurus gibt, so gibt es auch einen öffentlichen Lurus, und die Bedingungen der Pflichtmäßig= keit jenes gelten wesentlich auch für diesen. Nur die wirklich einer= seits an Eigenthum und andererseits an Eigenbesitz reiche Gemeinschaft hat den Beruf zu öffentlichem Luxus. Besitzt namentlich das Volk beides, eine bedeutende Individualität und Nationalreichthum, so erfordert auch seine gesammte öffentliche Repräsentation, insbesondere seine öffentliche Geselligkeit eine verhältnißmäßig luxuriöse Außstattung. Nur muß sie eine wahrhaft ausdrucksvolle, d. h. eine national-individuell ausgeprägte sein. Wenn dieser öffentliche Lurus sich auf den Hof beschränkt, oder doch sich an ihm koncentrirt, so ist dieß eine Korruption, die nur da möglich ist, wo der Stand der Entwickelung der nationalen Gemeinschaft noch durchaus von dem autokratischen Princip bestimmt ift. Jene Fehlerhaftigkeit hat dann auch zur nothwendigen Folge, daß die gesellige Sitte überhaupt sich verderbt, indem in ihr der volksthümliche Charakter und mithin auch der familienmäßige, nicht kräftig aufkommen kann gegen den hofmäßigen.\*) Dem Gesagten zufolge läßt sich im Allgemeinen feststellen,

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 43.: "Alles gesellige barftellende Handeln, für welches eine religiose Erlaubniß gefordert werden kann, ift

in welchen Fällen der Luxus pflichtwidrig ift. Er ift dieß nämlich 1) wenn er überhaupt nicht der Ausstellung des Eigenthumes gilt, fondern, wenn gleich immerhin auf der Basis des geselligen Verkehrs, der Befriedigung entweder der sinnlichen Ueppigkeit oder der selbstfüchtigen Sitelkeit. Denn mit beiden steht er allerdings, weil das Angenehme sein Objekt ist und er durch den Geschmack auf den Trieb zurückgebt, in sehr naher Blutsverwandtschaft. Sofern er nun, indem er eine Steigerung des Lebensgefühles bewirkt, eine Steigerung des sinnlich en Wohllebens oder auch des felbstfüchtigen berbeiführt, ift er sofort pflichtwidrig. Und in dieser Beziehung haben gewiß Alle, die im Lurus leben, hohe Ursache, gegen sich selbst recht mißtrauisch zu sein.\*) Für den gesellig Talentlosen steigert sich diese Gefahr noch mehr. Denn wer in seiner Geselligkeit wenig Spiel, namentlich wenig Konversation gewähren kann, dem bleibt freilich nichts übrig, als besto mehr Pracht und sinnlichen Genuß darzubieten. 2) Wenn der Luxus fittlich verwerflich ift, sobald es bei ihm an der Fähigkeit fehlt, ihn auf eine sittlich wahrhaft würdige Weise zu kultiviren, so ist jeder Lurus, der zu dem Stande und der Bildungsftufe des Individuums außer Verhältniß steht, schon eben als solcher pflichtwidrig \*\*), auch wenn dasselbe dem dazu erforderlichen Aufwande vollkommen gewachsen ist. Denn in den niederen Klassen der Gesellschaft kann, wenn anders, wie dieß doch im Allgemeinen die Voraussetzung sein muß, ihre Bildung mit ihrer beruflichen Stellung gleichen Schritt hält, ein eminenter Reichthum an Eigenthum, eine hoch entwickelte Individualität, die ja erst die Frucht der Bildung ist (§. 163.), nicht gegeben sein. Wie es denn auch eine Erfahrungsthatsache ist, daß in diesen tieferen Schichten der Gesellschaft auch bei dem reichsten Ueberfluß ein die Linie des Standesmäßigen überschreitender Luxus für den, welcher ihn pflegt, eine starke Versuchung bald mehr zur Trägbeit, bald

entweder volksmäßig, wohin das häusliche mitgebort, oder hofmäßig. Beides an fich untadelhaft."

<sup>\*)</sup> Hirscher, III., S. 461.: "Sinnlickeit und Sitelkeit laben allezeit zum Luxus ein, und wissen Gründe zu seiner Rechtsertigung aufzubieten. Der Christ ist folglich auf seiner Hut, und entscheibet im Zweifel gern gegen die Ansprüche bes Luxus."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. v. Ammon, II., 2, S. 205. f.

mebr zur Eitelkeit und zu einem dummen Stolz wird, und ihm meist seinen natürlichen Horizont verrückt. 3) Ferner ist natürlich jeder Lurus vflichtwidrig, der nicht vom wirklichen Ueberfluß gemacht wird. sondern unter Zurücksebung wirklicher Bedürfnisse im strengen Sinne des Wortes. 4) Selbst wenn diese Bedürfnisse nicht die unserigen oder die unserer Angebörigen sind, sondern uns fremde. Denn auch schon dann ist er verwerflich, wenn er uns die Mittel zur pflichtmäßigen Wohlthat wegzehrt oder doch schmälert, ja wenn er nicht indirekt selbst fördernd mitwirkt für den Aweck der Wohlthätiakeit.\*) Abermals eine Rücksicht, in Ansehung welcher man nicht zu skrupulöß sein kann sich selbst gegenüber. \*\*) 5) Ift jeder Lurus vflichtwidrig, der unseren Wohlstand zerrüttet und unsere Arbeitsfraft lähmt. \*\*\*) Endlich 6 jeder, der eine eigentliche Verschwendung ist, d. h. der für Gegenstände einen großen Aufwand macht, die an sich selbst, weil sie von äußerst geringer Rupbarkeit sind, nur einen ganz geringfügigen Werth haben, und ledialich durch eine konventionelle Kiktion zu einem hoben Preise hinauf geschraubt worden sind. Aller bloße Flitterlurus daber ist sittlich zu verwerfen, und nur der gediegene, der solide Luxus zu gestatten. Von diesem pflichtwidrigen und falschen Luxus haben wir nun augenscheinlich unter uns gar viel und vielerlei, und es muß uns eine sehr wichtige Aufgabe sein, ihm wirksam entgegenzu-

<sup>\*)</sup> Hirscher, III., S. 459.: "Nur berjenige Luzus also, welcher wirklich das Dasein verschönert. (Nicht, welcher es, wie z. B. manche Moden, verunstaltet und verkrüppelt.) Und nur der, welcher wirklich unbeschäftigten Händen eine geistig und leiblich gesunde Arbeit verschafft. (Nicht, welcher, wie z. B. die Fabrikation gewisser Gattungen von Spitzen, wenigstens leiblich zu Erunde richtet.)"

<sup>\*\*)</sup> Ebenda f., III., S. 461.: "Es gibt bessen, wosür die Liebe in ihrer Barmherzigkeit Ausgaben machen mag, so überaus Vieles, daß ihr für Sachen des Luxus immer nur sehr Mäßiges bleiben kann. Vermag man ihr denn auch nicht zu sagen: das und das fordert oder gestattet die Pflicht, so findet sie doch das Richtige leicht, indem sie ihre Großmuth zum Maßstabe nimmt. Wie Vieles opsert sie in dieser!"

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 642. f.: "Wenn der Luzus in der geselligen Darstellung die äußeren Kräfte verringert, welche auf das wirksame Handeln im Naturbildungsproceß gerichtet sein sollen: so ist das offenbar eine Thorheit, die den Wohlstand zerrüttet, und mit den Mitteln zum Naturbildungsprocesse biesen selbst aushebt."

arbeiten. Wir haben unbestreitbar viel zu viel Luxus; unser Luxus, statt die Geselligkeit zu beleben, überwuchert und erdrückt sie vielmehr; und es ist gar nicht daran zu denken, daß sie sich eber mit einiger Freiheit werde entfalten können, bevor ihr nicht die Last des Luxus erleichtert sein wird, die sie jett zu tragen hat. Auf alle Weise sollen wir also auf die Reduktion des Luxus Bedacht nehmen, und ja recht behutsam sein, bevor wir neue Erfindungen des Luxus bei uns zulassen, die ohnehin immer von sehr zweideutiger Natur sind.\*) Unser Kanon muß durchaus sein, mit der Anzahl unserer herkömmlichen Lurusbedürfnisse jedenfalls nicht noch weiter vorwärts zu geben, sondern auf alle nur thunliche Weise allmählich um ein Bedeutendes wieder rückwärts. Es hangt wesentlich mit diesem Nebermaß unseres Luxus zusammen, daß er im Ganzen auch ein so schlechter ist. Von seiner Ueppiakeit gar nicht zu reden, ist er jedenfalls vorherrschend ein äußerst nichtiger, fader, geistloser. Man sieht dieß schon an der durchgreifenden Herrschaft, welche die Mode über ihn ausübt, und durch die auf der einen Seite seine Solidität tief heruntergebracht, auf der andern Seite aber das, was ihm grade Bedeutung gibt, in ihm ganz zurückgedrängt wird, die stark reflektirte Abspiegelung der individuellen Eigenthümlichkeit. Rur zu gegründet find gewiß die Klagen über den nicht bloß ökonomisch, sondern auch sittlich grundverderblichen Luxus, der in unseren gewerbtreibenden Klassen eingerissen ist. Die Ursache desselben ist leichter zu entdecken, als das Mittel der Abhülfe gegen denselben. Jene liegt einfach in der immer vollständiger gewordenen Auflösung der geschlossenen Korporations= verhältnisse der Gewerbtreibenden. Indem sie mehr und mehr aufgehört haben, einen bestimmten Stand zu bilden, haben sie in demselben Verhältniß auch eine feste Norm des standesmäßigen Bedürfnisses und mithin überhaupt ein objektives Maß für den Gebrauch des Angenehmen verloren. Und indem sie weiter mit dem Stande auch ihre eigenthümliche Standesehre eingebüßt haben, find sie nun zugleich in Versuchung, die Ehre, die sie ja schlechterdings bedürfen, durch die Nachahmung der höheren Stände in einem Aufwande für das Angenehme, der doch ihr Vermögen und ihren

<sup>\*)</sup> Reinhard, IV., S. 190.

Bilbungsgrad wesentlich überfteigt, an sich zu bringen.\*) Zumal die immer höhere Sebung der Bildung dieser Klasse ohnehin, und zwar böchst erfreulicher Weise, die Scheidewand zwischen ihr und den über ihr stehenden immer weiter niederreißt. Aber auch die standes= mäßige Ausstattung der geselligen Ausstellung ist unter uns viel zu boch angesett. Insbesondere auch im Interesse der Geselliakeit selbst sollte in allen Ständen der Luxus schon von einer viel früheren Stufe an datirt werden als es jett geschieht; und es ist deshalb die Pflicht eines Jeden, so viel er vermag, in dieser Beziehung entschieden herabdrückend zu wirken. Natürlich müssen hierbei die gebildeten Stände vorangeben. In ihnen muß es Grundfat werden, sich in Ansehung des Gebrauches des Angenehmen auf einen recht kurzen Fuß zu setzen. Einfachbeit und Frugalität muß der standesmäßige Charakter ihrer Geselligkeit werden. Nämlich sofern die ihnen angehörigen Individuen nicht Privatreichthum besitzen; denn in diesem Fall gebührt es ihnen, nämlich unter der Voraussetzung der oben angege= benen Bedingungen, ein mehreres zu thun nach dieser Seite hin, und eine solche Ungleichheit des geselligen Aufwandes unter Personen desselben Standes sollte alles Befremdliche verlieren. \*\*) Wir haben also alle Ursache, und in Ansehung der Entsagung vom Luxus in eine

<sup>\*)</sup> Hegel, Philos. des Rechts, S. 309.: "Wenn über Lugus und Versschwendungssucht der gewerbtreibenden Klassen, womit die Erzeugung des Pöbels (§. 244.) zusammenhängt, Klagen zu erheben sind, so ist dei den andern Ursachen (z. 8. das immer mehr mechanisch Werdende der Arbeit) — der sitteliche Grund, wie er im Obigen liegt, nicht zu übersehen. Ohne Mitglied einer berechtigten Korporation zu sein (und nur als berechtigt ist ein Gemeinssames, eine Korporation), ist der Einzelne ohne Standesehre, durch seine Folirung auf die selbstsüchtige Seite des Gewerdes reducirt, seine Subsissenzund Genuß nichts Stehendes. Er wird somit seine Anerkennung durch äußerliche Darlegungen seines Ersolges in seinem Gewerde zu erreichen suchen, — Darlegungen, welche unbegrenzt sind, weil seinem Stande gemäß zu leben nicht stattsindet, da der Stand nicht existirt, — denn nur das Gemeinsame existirt in der bürgerlichen Gesellschaft, was gesetzlich konstituirt und anerkannt ist — sich also auch keine ihm angemessene allgemeinere Lebense weise macht."

<sup>\*\*)</sup> Bir sagen also nicht mit Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 51.: "Der Einzelne aus demselben Kreise kann mit Luzus nur vorangehen, wenn die Hauptbedingungen der Nachfolge der Uebrigen schon da sind."

226 §. 1132.

ernstliche Uebung zu nehmen, die uns überhaupt für unsere Zugend heisam sein wird.\*) Bor allem wollen wir uns wenigstens hüten, die Jugend zum Luxus zu gewöhnen. Bei ihr kann ja der Luxus nur der falsche sein, wenn er irgend überhand nimmt. Denn auf der einen Seite hat sie noch keinen Ueberfluß von Sigenbesig (sie bestigt ja noch nicht einmal die Nothdurft selbst zu eigen), und auf der andern Seite kann sie auch noch kein bedeutendes Sigenthum haben, und kann also für die gesellige Ausstellung reichliche Mittel gar nicht einmal anwenden.

Anm. Sehr wahr bemerkt Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 51., daß man bei dem Lugus unter dem Zuviel nicht bloß an das des Geldes zu denken habe, sondern auch an das der Zeit.

§. 1132. Sehr wichtig ist für Jeden die Wahl, welche er in Unsehung seines geselligen Umganges trifft. Ganz steht es freilich in Reines Macht, sich selbst den Kreis für seinen geselligen Verkehr zu mäh-Ien; sondern in irgend einem Maße ist für Jeden durch seine Stellung in der Gemeinschaft seiner freien Wahl in dieser Hinsicht bereits vorgegriffen, und Keiner darf sich auch aus eigener Willkür dem entziehen, was ihm von dieser Seite her von geselligen Verbindlichkeiten wirklich auferlegt ist. Soweit uns aber hier noch eine freie Wahl offen steht, sollen wir bei ihr mit der sorgsamsten Bedachtsamkeit zu Werke geben. Auf der einen Seite haben wir auf alle Weise den geselligen Berkehr mit Lasterhaften zu meiden, schon wegen der ansteckenden Kraft des Lafters (1 Cor. 15, 33.), die es grade auch in der Gefelligkeit auf besonders verführerische Art ausübt. Wir können uns freilich nicht immer jedem geselligen Umgange mit solchen entziehen, denen wir unsere persönliche Achtung verweigern müssen, und was in dieser Hinsicht die Forderung der Pflicht ist, ist bereits oben (§. 1036.) angegeben worden; allein einen auf unserer eigenen freien Wahl beruhenden geselligen Verkehr dürsen wir mit Solchen niemals pflegen. Vielmehr sollen wir alles Ernstes dahin

<sup>\*)</sup> Reinhard, II., S. 408.: "Man muß, da die Sinnlichkeit durch den Luzus sehr genährt wird, sich auch dadurch zur Geduld im Leiden vorbereiten und üben, daß man sich freiwillig vieler Ersindungen besselben enthält, wenn man auch Gebrauch davon zu machen im Stande wäre. 1 Tim. 4, 6—8. Luc. 7, 25."

§. 1133. 227

zu wirken suchen auf die öffentliche Meinung, daß sie den Grundsat allmählich zu allgemeiner Gültigkeit bringe, daß der notorisch Lastershafte als solcher gesellig exkommunicirt ist, und mit ihm gesellig zu verkehren, unehrenhaft ist. Auf der anderen Seite können wir nicht behutsam genug sein, unseren geselligen Umgang nicht ohne Noth weit auszudehnen \*), und insbesondere ihn nicht ohne Noth mit Solchen anzuknüpsen, die uns und denen wir gesellig nichts Erhebliches geswähren können. Dagegen sorgen wir dafür, daß der Kreis unseres geselligen Umganges nicht einfarbig und eintönig werde. Namentlich taugt es nichts, wenn er sich lediglich auf Berufsgenossen beschränkt, und auf Solche, die im engsten Sinne des Wortes Sines Standes mit uns sind. \*\*) Bgl. unten §. 1134. 1135.

§. 1133. Das gesellige Leben theilt sich in eine Mehrheit von Rreisen, zunächst nach Maßgabe des verschiedenen Umfangs, über den der gesellige Verkehr sich ausdehnt. In demselben Verhältniß, in welchem sie an Extension zunehmen, nimmt die Geselligkeit in ihnen an Intensität ab. Die engste Sphäre und zugleich die lette Basis des gesammten geselligen Lebens bildet der Familienkreis (§. 384. 385.). Die Kamiliengeselligkeit als Gastfreiheit ift die primitivste Form der Geselligkeit, und sie muß auch bei jeder Erweiterung des geselligen Kreises die unverrückbare Unterlage alles geselligen Verkehrs bleiben. Aber sie darf sich nicht in ihre engen Grenzen verschließen. Zuallernächst nun erweitert sich die Geselligkeit der Familienglieder unter sich durch die Aufnahme der Freunde des Haufes in ihren geselligen Verkehr. So ift die Geselligkeit die freundschaftliche. Aber auch für einen weiteren Kreis soll jede Familie, nach Maßgabe der ihr zu Gebote stehenden Mittel, in gastfreier Geselligkeit sich aufschließen. Das Minimum, aber freilich das äußerst dürftige Minimum dieser letteren ist es, wenn sie eine rein symbolische Handlung ift, wenn sie also nur den guten geselligen Willen der Familie

<sup>\*)</sup> v. Ammon, II., 2., S. 217. f.: "In Rücksicht ber Zahl geselliger Freunde hatte schon Barro und nach ihm Kant gerathen, von dem Kreise der Grazien auszugehen und ihn bis zur Summe der Musen zu erweitern."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Wirth, II., S. 532. f.

228 §. 1134.

gegen die Anderen bezeugt, ohne daß jene diesen eine wirklich der Rede werthe Ausstellung von Sigenthum bieten kann. Durch diese gesellige Gastfreiheit bereichert, veredelt und erfrischt sich das Familiensleben. Sie hat aber auch bestimmt die Bohlordnung dieses letzteren, eine wahre Geselligkeit der Familienglieder unter einander und damit zugleich wahre häusliche Glückseligkeit zu ihrer Boraussetzung. Gresehen kann sie diese letztere nicht, wie sie es leider oft soll. \*) Der umfassendste gesellige Kreis dagegen ist die nationale Geselligkeit, in ihrer höchsten Potenz die internationale. Ihre Form ist das Bolkssest (§. 386.), das in seiner weitesten Ausdehnung das insternationale ist.

§. 1134. Doch nicht bloß durch die Verschiedenheit des Umfangs der unmittelbaren geselligen Gemeinschaft, sondern auch durch die specifische Verschiedenheit der geselligen Sitte theilt sich das gesellige Leben in eine Mehrheit von Kreisen ein, welche unter sich eine Stufenordnung bilden nach Maßgabe der größeren oder geringeren Entwickelung der geselligen Sitte in ihnen. Jeder Einzelne gehört mit seinem geselligen Verkehr Einem derselben als seiner eigentlichen oder Hauptsphäre an, demjenigen nämlich, in welchem eine seiner individuellen geselligen Vildung specifisch entsprechende gesellige Vildung einheimisch ist (§. 392.), und demzufolge auch eine seiner eigenen geselligen Sitte specifisch analoge gesellige Sitte. Aber die gesellige Gemeinschaft soll aller dieser ihrer vielen unter sich mannigsach abgestuften Kreise ungeachtet doch eine allgemeine sein: und so darf denn Keiner Einem geselligen Kreise ausschließend angehören; sondern Feder darf nur a parte potiori in Einem einzelnen sich niederlassen,

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Predigten, I., S. 672.: "Sind heiterkeit und Freubigkeit nicht heimisch im hause, und sollen sie erst geweckt und aufgeregt werben durch freundliche Gäste; ist es ein Bedürsniß, einen größeren Kreis künstlich zu schaffen, weil der natürliche kleinere keine Befriedigung gewährt; will
man in dem größeren die Unzufriedenheit und die Sorge vergessen, die in
bem häuslichen sich immer wieder erneuert: daraus kann keine von Gott gesegnete Gastsreundschaft entstehen, sondern eben ein leerer Schein, der in sinnliche Ueberladung ausartet; und es wäre besser, sich erst still zu halten und
von innen heraus durch Buße sich zu heilen."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Wirth, II., S. 512-514.

§. 1134. (229)

unter der ausdrücklichen Bedingung, daß er zugleich auch an allen übrigen Kreisen des geselligen Lebens, den unter dem seinigen liegenden sowohl als den über dem seinigen befindlichen, einen verhältnißmäßigen Antheil habe. An den geselligen Kreisen über ihm soll er und zwar mittelst eines unmittelbaren Antheils an dem zu= nächst über ihm stebenden Kreise — in der Art Theil nehmen, daß er sich zu ihnen überwiegend receptiv verhält, nämlich daß er durch ihre höbere gesellige Bildung die seinige vervollkommnen läßt, und was er so dort gewonnen seinem eigenen Kreise zur Veredelung seis ner Gefelligkeit mitzutheilen sucht. An den geselligen Kreisen unter ihm foll er - und zwar mittelft eines unmittelbaren Antheils an dem seinem eigenen zunächst untergeordneten Rreise — in der Art Theil nehmen, daß er sich zu ihnen überwiegend spontan verhält, nämlich daß er ihnen die höhere gesellige Bildung seines eigenen geselligen Kreises mitzutheilen sucht durch eine veredelnde und hebende Einwirkung auf ihre gesellige Sitte. Solchergestalt zieht sich dann durch alle die vielen verschiedenen geselligen Kreise ein lebendiger Zusammenhang hindurch. \*) Indem aber so Jeder mit seinem geselligen Handeln in verschiedenen geselligen Kreisen zugleich steht, hat er nothwendig auch mehrerlei gesellige Sitte. Und dieß ist durchaus untadelhaft, wenn es nicht auf Verstellung und Heuchelei beruht, sondern auf liebevollem Eingehen auf eine fremde gesellige Art. \*\*) Nur muß bei diesem Ineinandergeben der verschiedenen geselligen Kreise Vorforge dafür getragen werden, daß nicht etwa die gesellige Sitte des einen unmittelbar und folglich bloß äußerlich auf einen anderen übergetragen werde: was nur eine Korruption der Geselligkeit zur Folge hat, namentlich Unwahrheit und Ziererei. Besonders leicht findet eine solche falsche Uebertragung der geselligen Sitte aus den böchsten geselligen Regionen auf die niederen statt, weil der Natur der Sache gemäß in jenen die vollendetste gesellige Bildung voraus= gesetzt wird. Aber auch der umgekehrte Fall kann sich zutragen im

<sup>\*)</sup> S. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 657. f.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 50.: "Fälschlich wird dieß häufig für eine Art von Falscheit gehalten; vielmehr kann die Einheit des Charakters sehr gut durch alles dieses durchsehen."

230 §. 1135.

falsch verstandenen Interesse für die Naturwahrheit und Innigkeit, für die Gemüthlichkeit und Traulichkeit des geselligen Lebens. \*) Sine Anstalt, nm die verschiedenen geselligen Kreise unter sich in Berührung zu bringen, sindet sich in unserer halböffentlichen Geselligkeit (den geschlossenen Gesellschaften, den Museen, Ressourcen u. s. w.), die nach dieser Seite hin von großer sittlicher Bedeutung ist. Diese halbössentliche Geselligkeit läuft auf dem geselligen Gebiet parallel der Zeitschriftenliteratur auf dem wissenschaftlichen, wie denn diese beiden auch empirisch immer auf Engste mit einander verbunden erscheinen.

§. 1135. Der Zusammenhang der verschiedenen besonderen geselligen Kreise unter einander ist die Bedingung der nationalen Einheit der geselligen Sitte und überhaupt der Bolfsthümlich= keit dieser letteren. Die gesellige Einheit des Volkes bei aller Differenz der Stände, die wesentliche Einheit seiner geselligen Sitte in allen seinen Klassen trot der Mannigfaltigkeit ihrer Abschattirung, muß aber in dem Leben desselben bestimmt hervortreten und auf eine für die übrigen Nationen unverkennbare Weise \*\*) Besonders wichtig hierfür ift, daß die höheren Stände sich gesellig nicht schroff absondern von den niederen. Denn in jenen kann und foll das Volksmäßige auf die am meisten bewußtvolle Weise leben, und daher soll grade in ihrer geselligen Sitte die nationale Eigenthümlichkeit am deutlichsten, reinsten und vollständigsten zur Erscheinung kommen. Aus diesem Grunde müssen sie auch mit den unter ihnen liegenden geselligen Kreisen in lebendigem Zusammenhang bleiben, um einerseits ihre eigene gesellige Sitte auf die dieser gesetzgebend einwirken zu lassen, andererseits aber auch dieselbe unausgesetzt aus dem Born des

<sup>\*)</sup> Shleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 50.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 656.: "Die innere Spaltung eines Bolkes barf nie so groß sein, daß die Einheit der Darstellung für den, der außerhalb desselben steht, aufhörte. Wenn anders, so erscheint es anderen Bölkern als ein leicht zu vernichtendes, und reizt sie zu einem feindseligen Berhältnisse. Darum gehört es zu der Mürde in dem Darstellungsssssschem eines Bolkes, daß die Differenzen in der Sitte der verschiedenen Stände bis auf einen gewissen Grad gemäßigt werden, und benen, die draußen sind, die verschiedenen Stände nicht erscheinen als ohne Zusammenhang unter sich."

§. 1136.

Bolkslebens in seiner unmittelbaren Natürlichkeit neu zu erfrischen. Ohne eine solche Empfänglichkeit für die Rückwirkung der geselligen Sitte der niederen Kreise auf die ihrige schweift diese, eben ihrer höseren Gebildetheit, d. h. zugleich Abstraktheit wegen, nur zu leicht in den farblosen Typus einer vagen nationalitätslosen Weltbürgerlichkeit hinaus. Vernachlässigen es die höheren Stände, über diesem ihrem geselligen Zusammenhang mit den niederen treu zu halten, so machen sie sich ihres Standpunktes unwürdig; denn dieser legt ihnen grade die Pflicht auf, überhaupt die eigenthümlich nationale Sittlichkeit am reinsten und vollkommensten darzustellen sür das Ganze des Bolkes. \*)

§. 1136. Die nothwendig zu fordernde Nationalität der geselligen Sitte darf gleichwohl den geselligen Verkehr der ver= ichiedenen Nationen unter einander, deffen immer vollständigere Realisirung eine ebenso bestimmte sittliche Aufgabe ist (§. 388.), nicht ausschließen, oder auch nur aufhaltend ihm in den Weg treten. Beides ist gleich unverrückbar aufgegeben: die ausgesprochenste Nationalität des geselligen Lebens auf der einen Seite und die vollständige Internationalität desselben auf der anderen. \*\*) Und wie die Richtung auf jene leicht dieser gefährlich wird, eben so leicht bedroht auch die Richtung auf diese jene. Besonders leicht ergibt sich bei die= ser Tendenz auf den nationalen geselligen Verkehr unter den höheren Ständen eine Schwächung des volksthümlichen Charakters der Geselligkeit, weil ja der Natur der Sache nach eben nur die Gebildeten mit anderen Nationen näher zu verkehren im Stande find. Nichts destoweniger ist an sich die Nationalität des geselligen Lebens grade ein positives Förderungsmittel seiner Internationalität, wosern diese nur auf dem sittlich richtigen Wege angestrebt wird, nämlich nicht

<sup>\*)</sup> S. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 657. f.

<sup>\*\*)</sup> Shleiermacher, Chr. Sitte, S. 658. f.: "Es muß eine Gemeinschaft ber Sprache geben und auch der Sitte, denn ohne das ift der allgemeine Zufammenhang der Bölfer nicht zu realisiren, sondern jedes bleibt absolut, für sich abgeschlossen, wie das die alten Bölfer beweisen, die die übrigen als  $\beta$ a $\rho$ - $\beta$ á $\rho$ ov betrachteten. d. h. als solche, mit welchen sie nicht in der Gemeinschaft der Darstellung sein könnten."

232 §. 1136.

etwa mittelst einer allgemeinen geselligen Sitte und Konversationsfprache, sondern mittelft der immer höher gebildeten Empfänglichkeit der verschiedenen Völker für das gegenseitige Verständniß ihrer eigenthümlichen nationalen geselligen Sitte und der immer vollständigeren Gemeinschaft der Sprachen unter ihnen. Denn freilich eine allgemeine gesellige Sitte und Sprache könnte nur willkürlicher = und konventio= nellerweise hergestellt werden, durch die durch nichts in der Sache selbst zu begründende Sanktion der geselligen Sitte und der Sprache eines Volkes zu der im geselligen Leben schlechthin allgemein autorifirten; und dieß wäre eine nicht zu rechtfertigende Bevorzugung dieses Einen Volkes zum Nachtheil aller übrigen, die dann unsehlbar die Verkümmerung der Volksthümlichkeiten dieser letteren zur Folge haben müßte. Wie dieß denn auch durchgängig durch die Erfahrung bezeugt wird. Die Entstehung einer allgemeinen konventionellen Sitte in den höheren geselligen Kreisen der mit einander verkehrenden verschiedenen Nationen war allezeit schon das Symptom eines großen Siechthums der Bolksthümlichkeit dieser, und hat immer nur ein noch größeres Herabkommen derselben nach sich gezogen \*); und ganz ebenso hat es sich auch immer mit dem Auskommen einer allgemeinen Konversationssprache \*\*) in einem größeren Bölkerbereich verhalten. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ebenda f., S. 659.: "Bilbet fich in den höheren Gesellschaftstreisen ber verschiedenen Bölker eine und dieselbe Sitte: so wird das Nationale geschwächt, was in dem Maße gesährlicher wird als der Zusammenhang zwischen den höheren und den niederen Ständen schon geschwächt ist, wie z. B. Engsland bei weitem weniger zu fürchten hätte von einer allgemeinen europäischen Sitte als Deuschland."

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 659.: "Wenn man statt der Gemeinschaft der Sprachen eine allgemeine Konversationssprache eintreten läßt: so ist das ein falsches Hüllsmittel. Denn so gewiß es ist, daß die Kraft des Nationalen nicht gesschwächt wird durch die Theilnahme an verschiedenen Sprachen: so gewiß ist es, daß sie leidet, wenn die Muttersprache einer anderen nachgesetzt wird, wie wir Deutsche dieß sattsam ersahren haben durch die Herrschaft, die der französischen Sprache eingeräumt war. Sich aber in der eigenen Sprache abzuschließen und gar keine andere lernen zu wollen, ist das entgegengesetzt Extrem, das des Hochmuths, das um nichts besser ist als jenes, das die Nationalität vernichtet."

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. überhaupt Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 658-660.

## IV. Die bürgerlichen oder öffentlichen Pflichten.

§. 1137. Die vorwiegende Wichtigkeit des bürgerlichen oder öffentlichen Lebens für das Individuum und die menschliche Gemeinschaft ist allezeit anerkannt worden, ja die allgemeine Aufmerksamkeit hat sich von Anfang an eben nur gar zu ausschließend auf sie ge= wendet. Nämlich dieß deßhalb, weil man ihre eigentlich sittliche Bebeutung nicht verstand, und sie vielmehr als ein Gebiet betrachtete, dem der sittliche Gesichtspunkt wesentlich fremd sei, und das sittliche Leben als ein wesentlich jenseits ihres Bereiches liegendes Feld. Dieß hat in unserer Zeit entschieden angefangen, sich zu ändern. Auch die wesentlich sittliche Bedeutung des bürgerlichen Lebens wird jest mehr und mehr anerkannt und nach Gebühr gewürdigt, und davon ift denn der wichtige weitere Schritt die natürliche Folge, daß daffelbe immer mehr seine starre Abgeschlossenheit in sich aufgibt, und sich mehr und mehr für die übrigen sittlichen Gemeinschaftskreise öffnet, um sie sich lebendig anzugliedern, so daß von ihm aus die organische Einheit aller besonderen sittlichen Sphären, d. h. eben der Staat, immer unverkennbarer hervortritt. (Bgl. §. 403.) Das öffentliche Leben ist ja die bleibende Grundlage und der bleibende Träger der ge= fammten sittlichen Gemeinschaft, die unverrückbare Bedingung ihres Fortbestehens und ihrer Fortentwickelung, als der Komplex ihrer materiellen Naturbedingungen. Es ist der bürgerliche oder öffentliche Verkehr, wodurch die Erweiterung der Macht der Menscheit über die äußere materielle Natur schlechterdings bedingt ift, und überhaupt ihre wirksame gemeinsame Thätigkeit für die Lösung der sittlichen Aufgabe. Cben aus diesem Gesichtspunkte wird das bürgerliche Leben jest immer allgemeiner angesehen, daß seine Aufgabe keine geringere sei als die vollständige Zueignung der materiellen Natur an die menschliche Berfönlichkeit, die vollständige Bewältigung nicht nur, sondern auch Zurechtbildung derselben zum Mittel und Werkzeug für den sittlichen Zweck; und grade von dieser Ansicht aus tritt dann auch der wesentliche und innere Zusammenhang dieses Gebietes mit allen übrigen Seiten und Sphären des menschlichen Lebens und der mensch-

lichen Gemeinschaft in ein immer volleres Licht. Es ist dieses Bewußtsein etwas Großes an der Gegenwart, das die sorgsamste Pflege in Anspruch nimmt. In der durch jene Ausgabe vorgezeichneten Richtung hat nun unsere Zeit auch bereits Außersordentliches geleistet, einerseits durch hohe Bervollkommnung des universellen Bildens und andererseits durch Belebung und Erweisterung des Berkehrs, mit den Produkten desselben. Industrie und Handel haben einen bewunderungswürdigen Ausschwung erhalten. Gleichzeitig ist aber auch die sittlich richtige Gestaltung der sich aufsiehenden Berhältnisse um Vieles verwickelter und schwieriger gesworden, eben in Folge ihrer so bedeutend und dabei so schnell gesteisgerten Entwickelung.

8. 1138. In ganz besonderem Maße gilt dieß von der univer= sell bildenden Produktion selbst, von der Produktion der Sachen. Das auf die Vervollkommnung dieser gerichtete Interesse, d. h. die Industrie \*) hat eine hohe Lebendigkeit erhalten, und ihr entsprechende außerordentliche Erfolge erreicht. Wodurch die Vervollkommnung des universellen Bildens und die Steigerung seiner Produktivität einen so ungemeinen Aufschwung genommen hat, das ist wesentlich auf der einen Seite die konsequente Durchführung der Theilung der Arbeit und auf der anderen die hohe Vervollkommnung der Maschinen. Durch beide ift auf unserem Gebiet zu dem handwerk das Fabritwesen hinzugekommen, die sich im Allgemeinen dadurch unterscheiden, daß der Handwerker für das specielle Bedürfniß bestimm= ter Einzelner producirt, der Fabrikant aber für einen abstrakten allge= meinen Bedarf. \*\*) Allein eben dieses Fabrikwesen mit seiner konsequenten Durchführung der Theilung der Arbeit und der Anwendung der Maschine hat nun auch wieder sittlich höchst bedeutende Mißstände

<sup>\*)</sup> Nach Reinhard, III., S. 632., ift die Industrie "das lebhafte Befireben, durch unablässige Erweiterung aller der Anstalten, vermittelst welcher sich aus der Erde und ihren Erzeugnissen Bortheile für uns ziehen lassen, die Menge und Güte der genießbaren Gegenstände zu vermehren." Bgl. dort S. 632-634. die nähere Entwickelung dieses Begriffes. Reinhard theilt die Industrie in "die hervordringende" und in "die berarbeitende" ein.

\*\*) Bgl. hegel, Bbil. des Rechts. S. 266.

nach sich gezogen. Die Erfindung der Maschine hat an sich ein hohes sittliches Interesse, nicht nur als eine mächtige Verstärkung der in dem Processe des universellen Bildens wirksamen Kraft, sondern ganz besonders auch als ein wesentliches Mittel zur Ethisirung der Reise der Vollziehung dieses Processes. Zur sittlichen Normalität der universell bildenden Funktion wird nämlich wesentlich erfordert (f. §, 253.). daß sie beides in sich verbinde, eine mechanische und eine freie oder geistige Thätigkeit. Run ist aber zur vollständigen Lösung der Aufgabe des universell bildenden Handelns eine unübersehbare Masse solder Funktionen unumgänglich, in denen die geistige Thätigkeit ein fast verschwindendes Minimum ist, und die beinahe rein mechanische (banausische) sind. Eben als solche sind sie aber des Menschen mehr oder minder unwürdig, und zwar je weiter die sittliche Entwickelung im Allgemeinen und demgemäß auch in den Einzelnen fortschreitet, in desto höherem Grade. Wie denn auch eine höhere sittliche oder geis stige Entwickelung des Individuums mit dem Betrieb dieser Geschäfte als Lebensberuf nicht zusammen bestehen kann, so daß der Zustand Derjenigen, welchen diese nichts desto weniger sittlich unentbehrlichen Verrichtungen als Beruf zufallen, ein sehr bestimmtes Analogon der Sklaverei ift. \*) Da erhebt sich nun vom sittlichen Gesichtspunkte aus die nicht abzuweisende Aufgabe für den Menschen, alle diese Sklavenarbeiten von sich abzuwälzen, nämlich, wodurch es ja allein möglich ift, dadurch, daß er sie der materiellen Natur selbst auswälzt vermöge

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 466.: "Wenn nun die Menschen auch de jure nicht Sklaven sind: so werden sie es doch de facto, je mehr sie in den Mechanismus eingetaucht werden, denn damit verliert sich immer mehr die Fähigkeit zu einem freien geistigen Leben." Bgl. S. 489. Dazu das gewichtige Wort von Thomas Arnold, a. a. D., S. 180.: "Mich dünkt, wie schwer auch die agrarischen Fragen sind, sie verknüpsen sich mit einer sast sich natürlich vollkommen leicht, zu sagen, daß wir keine Sklavenden?" Stift natürlich vollkommen leicht, zu sagen, daß wir keine Sklaven haben wollen; aber es ift nicht ganz eben so leicht, alle menschlichen Bewohner eines Landes zu dem zu machen, was freie Bürger sein sollten, und der Zustand unserer Sisenbahnarbeiter und Baumwollensabrikleute ist für sich selbst kaum besser von Sklaven, weder physisch noch sittlich, und für die Gesellschaft bei Weitem gefährlicher."

der immer vollständigeren Zueignung derselben an die menschliche Berfönlichkeit zu ihrem Werkzeug durch die immer durchgreifendere Bewältigung der in ihr wirksamen materiellen Kräfte. Er muß dabin trachten, für alle Sklavenarbeit die materielle Natur an seine Stelle zu setzen \*), in demselben Maße, in welchem eine nothwendige mensch= liche Verrichtung eine rein mechanische ist, sie dieser aufzuzwingen. Die Erfindung der Maschine, und zwar eines vollständigen Sustems von Maschinen, welches zur Vollziehung der Gesammtmasse der unter diese Kategorie fallenden Funktionen ausreicht, ist so eine wesentliche fittliche Aufaabe und insbesondere eine wesentliche Aufgabe für die Gemeinschaft des universellen Bildens oder das bürgerliche Leben. Die Tendenz muß dahin gehen, alles bloß Mechanische immer mehr durch Maschinen vollbringen zu lassen \*\*); und da mit der Theilung der Arbeit allezeit eine größere Mechanisirung derselben verbunden ist: so darf namentlich mit ihr nicht anders vorgeschritten werden, als indem gleichzeitig die Substitution der Maschine für den Arbeiter verhältnismäßig weiter geführt wird. \*\*\*) So daß also zwischen diesen

<sup>\*)</sup> Daub, Prolegom. zur theol. Moral, S. 116.: "Bis der Mensch Masschinen durch Kunft an seine Stelle setzt, muß er Maschine sein; mit der Ersfindung der Maschine ist der Mensch erlöst." Marheineke, S. 394.: "Weil der Mensch sich in Allem als der Denkende, Wollende verhält, und von ihm ohne Gedanken und Entschließungen auch keine körperliche Arbeit verrichtet werzden kann, so ist es als ein Fortschritt anzusehen, daß, wo einem Geschäft der Gedanke ganz und gar ausgeht und das Thier es eben so gut verrichten kann, der Mensch sich davon zurückzieht, und in dieser Hinsicht ist die immer weiter gehende Ersindung von Maschinen, wie in England, eine wahre Wohlthat. Sine solche Ersindung ist auch eine dem menschlichen Geist Shre bringende Arzbeit. Wenn für den Augenblick die ärmere Klasse der Arbeiter darunter leidet und brodlos wird, so ist um so mehr darauf zu denken, ihr eine des Menschen würdigere Beschäftigung anzuweisen."

<sup>\*\*)</sup> Shleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 190.

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 465. f.: "Ze mehr sich ber mechanische Proceß auf diese Seite stellt, was besonders durch die Vertheilung der Geschäfte sehr befördert wird, desto nothwendiger ist es, daß dann die wirklichen Maschinen an die Stelle der menschlichen Thätigkeit treten. Es ist auch offenbar, daß in einem solchen Zustande eine intensive Fortschreitung des Menschen gar nicht mehr möglich ist, je mehr nämlich die Thätigkeit seine ganze Zeit ausfüllt, sondern daß sein Bilbungsproceß absolut beendigt ist, sobald er

beiden, der Steigerung der Theilung der Arbeit und der Bervollkommnung des Maschinenwesens ein innerer, wesentlich sittlicher Zusammenhang stattfindet. Allein so einfach und unmittelbar, als es biernach scheinen kann, kommt die gesuchte Hülfe doch von dieser Seite ber auch nicht. Denn einerseits erfordert ja die Maschine immer noch menschliche Arbeit, um in Bewegung gesetzt zu werden, und zwar eine viel geistlosere als die des Handwerks, und andererseits erspart sie zwar Arbeit und Arbeitskräfte, aber leider nicht da, wo es beabsich= tigt wird. Sie erspart die Arbeit den wenigen wohlhabenden Fabrikbesitzern, nicht aber denen, auf welchen ihr Druck gerade lastet, der zahlreichen "arbeitenden Klasse". Dieser entzieht sie vielmehr noch obenein den Absatz für ihre persönliche Arbeit und die Gelegenheit zu ihr. Wenn sie allerdings eine größere Wohlfeilheit der Waare für die Gesammtheit der Konsumenten zur Folge hat: so liegt doch hierin kein Ersatz für diese Nachtheile. Denn einmal kommt diese größere Wohlfeilheit jener arbeitenden Klasse grade am wenigsten zu Statten, da ihr eigentlicher Aufwand nicht Kabrikwaaren betrifft, — und für's andere steigert dieselbe naturnothwendig auch wieder den Luxus und das Bedürfniß selbst bis zu den untersten Schichten der Gesellschaft berab. \*) Die Theilung der Arbeit auf der anderen Seite ist an sich unzweifelhaft sittlich in der Ordnung (val. Bd. III., S. 90.). Aber doch nicht eine Theilung der Arbeit in's Unbegrenzte hin. Denn über eine gewisse Grenze hinausgetrieben, zieht sie die ernstesten sittlichen Nothstände nach sich. Grade sie, in ihrer ganzen Konseguenz verfolgt, führt ja die äußerste Mechanisirung der Arbeit und die vollständigste Abtödtung aller geistigen Thätigkeit in ihr mit sich \*\*); und indem bei ihr der Arbeiter nichts Ganzes mehr macht

in dieses Berhältniß eingetreten ift. — Es muß in der Gesellschaft beides in gleichem Berhältniß stehen und immer Schritt halten, einerseits die Theis Lung der Geschäfte und andererseits das Eintreten der Maschinen, der bloß mechanischen Kräfte in die Stelle der lebendigen, wenn nicht der Proceß unsstitlich werden soll."

<sup>\*)</sup> Stahl, Phil. b. Rechts (2. A.), II., 2., S. 56. f.

<sup>\*\*)</sup> Schon Reinhard, III., S. 632., weist barauf hin, wie die weit getriebene Theilung der Arbeit der Ausbildung des Arbeiters nachtheilig wers den muß.

und machen lernt, büßt er nicht nur alle Uebung seiner Ueberlegung und seiner Erfindungsfraft ein, sondern auch seine äußere Selbstständiakeit, seine individuelle Freiheit; denn er befindet sich so in der trauriaften Abhängigkeit von dem Fabrikherrn. \*) Bon dem Allem ift unsere Zeit alltäglich Zeugin. Wie die Dinge bis jetzt stehen, ist das Fabrikwesen, so augenscheinlich es auch für die universell bildende Produktion den ungeheuersten Gewinn gebracht hat, doch für die sitt= liche Gemeinschaft eine nicht minder große Kalamität. \*\*) Es kann nicht davon die Rede sein, der Entwickelung der Industrie in dieser Richtung entgegentreten zu wollen. Dieß wäre ebenso widerfittlich als unmöglich. \*\*\*) Sondern es stellt sich nur die ernste Aufaabe. das Interesse der Industrie mit dem allgemeinen sittlichen Interesse der menschlichen Gemeinschaft auszugleichen, — was ja möglich sein muß †), so gewiß die Industrie selbst eine sittliche Forderung ist. Allerdings müffen zu diesem Ende der industriellen Erzeugungs= und Erwerbslust gewisse Schranken gesteckt werden; aber es sind dieß, genauer besehen, nur solche, die sie selbst sich sett, sofern nur die Industrie, was ihr ja sittlich durchaus zugemuthet werden muß, sich nicht als eine Privatsache betrachtet, sondern als eine Angelegenheit der Gemeinschaft, also zunächst des bürgerlichen Lebens, dann aber auch des Volkes und des Staates felbst. Schon von dem Standpunkte des öffentlichen Lebens für sich allein aus kann die in's Unendliche, ohne Rücksicht auf alle anderweiten Interessen, gesteigerte Produktion von Sachen nicht als Aufgabe erscheinen. Eine solche müßte die gewerblich producirenden Klassen je länger desto mehr aufreiben, und den Gegensatz zwischen Geldfürsten und Proletariern immer höher spannen, in Folge hiervon aber damit enden, daß sie, weil so der Absat bis auf ein Kleinstes hinabsänke, sich genöthigt fähe, die Produktion einzustellen. Noch weniger aber vom nationalökonomischen

<sup>\*)</sup> Daub, II., 1., S. 393. f.

<sup>\*\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 56. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas., S. 57.

<sup>†)</sup> Sbendas., S. 56.: "Daß es möglich sei, das auszugleichen, müffen wir im Glauben an die Providenz, welche diese Entwickelung als eine unvermeibliche zugelassen, mit Zuversicht annehmen."

§. 1138.

Gesichtspunkt aus. Denn von diesem aus geht offenbar das Hauptinteresse darauf, daß die "producirenden" Klassen der Gesellschaft zu einem nach = haltigen Produciren im Stande erhalten und immer vollständiger in ben Stand gesetzt werden. Die Masse von Gigenbesitz im Bolke bildet ja nicht etwa schon an und für sich die Nationalwohlhabenbeit. sondern sie thut dieß nur, sofern sie so vertheilt ist, daß die einzelnen Familien und ganz besonders jene producirenden Stände mit den Mitteln zu einem menschlich würdigen Leben und zu einer erwerbsamen Thätigkeit ausreichend versehen und so in ihrer bürgerlichen Selbstständigkeit gesichert sind. Es kommt also in volkswirthschaftlicher Hinsicht weniastens eben so sehr wie auf die Quantität des nationalen Vermögens in seiner Totalsumme auf die richtige Vertheis lung desselben unter dem Volk an, nämlich auf eine solche Vertheis Iung, wie sie die gedeihliche Gesammteristenz der Nation bedingt. Es reicht nicht hin, daß die Nation ein Vermögen habe (daß ein Nationalvermögen da sei), sondern es kommt wesentlich auch darauf an, daß sie eine Nation von Vermögenden sei, daß ihre Individuen mög= lichst ausnahmslos Vermögende seien. \*) Der Gesichtspunkt des Staates bei unserer Frage ist aber durch diese nationalökonomische Seite noch nicht erschöpft. Denn es kommt dem Staate überhaupt auf ein gefundes und kräftiges, physisch und sittlich — und beides hängt auf's Genaueste zusammen — kernhaftes Gemeinwesen an, und für dieses müssen ihm grade die arbeitenden Klassen seiner Bevölkerung und der s. g. Mittelstand von entschiedener Wichtigkeit sein. Ihre Tüchtigkeit, beides nach Gesinnung und Arbeitsfähigkeit, ist eine sei= ner oberften Lebensbedingungen, und folglich auch ein Gegenftand seiner angelegentlichsten Sorge. \*\*) Eben deßhalb muß er nun aber

<sup>\*)</sup> Lgl. Fichte, Der geschlossen Handelsstaat, S. 423. (S. W., B. III.), wo zur Erklärung des Begriffes des Nationalreichthums bemerkt wird: "Der innere wesentliche Wohlstand besteht darin, daß man mit mindest schwerer und anhaltender Arbeit sich die menschlichsten Genüsse verschaffen könne. Dieß soll nun sein ein Wohlstand der Nation; nicht einiger Individuen, deren Wohlstand oft das aufsallendste Zeichen und der wahre Grund ist von dem höchsten Uebelbesinden der Nation; er soll so ziemlich über Alle in demselben Grade sich verbreiten."

<sup>\*\*)</sup> Löwenthal, Physiologie des freien Willens, S. 245. f.: "In dem nüchternen, entbehrungsfähigen Sinn seiner Bürger hat der Staat die lette

**240** §. 1138.

auch der Industrie die Bedingung stellen, daß sie den zu einem sittlich würdigen Dasein erforderlichen Wohlstand dieses Theils seiner Angebörigen nicht beeinträchtige, sondern bei aller flug berechnenden Verfolgung ihres unmittelbaren Zweckes doch diesen streng der Rücksicht auf jenen unterordne. \*) Hiermit wird nicht sowohl dem Gebrauch der Maschinen eine Beschränkung auferlegt als der Theilung der Arbeit. Denn iener macht freilich zahlreiche Arbeiter brodlos, aber doch auch eben nur brodlos, und es fällt damit nur der Gemeinschaft die Pflicht zur Laft, diese Brodlosen anderweit auf eine sie nährende und sittlich fördernde Weise zu beschäftigen, was freilich oft gar nicht leicht einzurichten ist. Die rücksichtslos durchgeführte Theilung der Arbeit dagegen macht die menschenwürdige Entwickelung des Arbeiters so gut wie unmöglich, indem sie ihn zur Maschine herabwürdigt, und deßhalb muß gegen sie eingeschritten werden. Es darf also bei ihr schlechterdings nicht allein die Rücksicht auf die technische Zweckmäßigkeit den Ausschlag geben, sondern diese muß in bestimmten Einklang gebracht werden mit der Rücksicht auf die sittlich würdige Entwickelung des Arbeiters, namentlich auch auf den unentbehrlichen Spielraum für die Entfaltung und freie Bewegung seiner

und sicherste Gewährleiftung für die Aufrechthaltung seiner Ehre; der Bürger weiß ihr feine Genuffe aufzuopfern und, wenn es fein muß, fig ohne Schmergen ju vermiffen. Dhne biefe gewiffermagen vornehme Gleichgültigkeit gegen den Genuß werden Reichthum und Macht für die Nation eine Klippe, an welder zulett ihre Charakterfestigkeit scheitert. Wenn nicht mit ber Erhöhung bes Genugvermögens bie Uebung in der Entbehrungsfähigkeit gleich eifrig betrieben wird, so ersteigt der Mensch durch jeden neuen Schritt, ben er thut gur Erwei= terung seiner Berrichaft über bie ihn umgebende Natur, nicht eine neue Stufe ber Freiheit, schmiedet er fich vielmehr einen neuen Ring für bie Feffel feiner Abhängigkeit von den Naturgelüsten in ihm selbst. - - Es ift baber Aufgabe bes Staates, - einen fraftigen Mittelftand in fich zu erhalten, ber bei mäßigem Bermögen doch ben Wechselfällen bes Lebens häufig genug ausgesett ift, um barin zu erftarken und fich ans Entbehren zu gewöhnen. Der Mittel= ftand allein ift ber fernhafte Trager aller Staatsintereffen. - - Demnach ift es nicht die abfolute Summe ber in ber Nation vorhandenen Rrafte, sondern die Art ihrer Berbreitung, wodurch ein Staat die Festigkeit ge= winnt, um mächtig nach außen auftreten gu fonnen."

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 43. f.

individuellen Eigenthümlichkeit, die unter keiner Bedingung um des industriellen Bortheils willen ruinirt und platt getreten werden darf. Nur soweit die lettere Rücksicht nicht im Wege steht, darf der ersteren Folge gegeben werden. Der Mensch foll arbeiten im Schweiß seines Angesichts, aber er darf nimmermehr in seiner Arbeit zur bloken Maschine gemacht werden, so vortheilhaft dieß auch für die Produktion. d. h. für die wenigen großen Fabrikunternehmer, sein möchte. Die Lage dieser für die Industrie arbeitenden Klassen bleibt auch so noch ungunftig genug für ihre fittliche Entwickelung. Deßhalb ift es heilige Pflicht, ihnen auf alle nur mögliche Weise zu Hummen durch ausdrückliche Anstalten zur Förderung ihrer geistigen Bildung, nämlich, was ganz besonders schwierig ist, einer wahren und gesun= den, wie sie ihren Verhältnissen angemessen ist. Es ist dieß aller= dings zuallernächst die Pflicht der Gemeinschaft, aber nicht minder auch die jedes Einzelnen, der zu diesem Zweck mitzuwirken vermag; und etwas Durchgreifendes läßt sich dafür gewiß nur durch vereinte Kräfte, mittelst freier Affociationen, ausrichten. Die Zeitgenoffen baben glücklicherweise diesem Punkte eine ernste Ausmerksamkeit zugewendet, und an gutem Willen zur Abhülfe fehlt es ihnen nicht. Ueber das zweckmäßige Verfahren aber herrscht noch ziemliche Rathlosigkeit.

Anm. Den Begriff bes bloß mechanischen Hanbelns entwickelt Schleiermacher sehr genau: Ehr. Sitte, S. 465.: "Es läßt sich eine Thätigkeit benken, bei welcher die Naturbildung durchaus das überwiegende, die Talentbildung das zurücktretende ist, und das ist die, die wir  $x\alpha r^2$  exoxyr die mechanische nennen, das Gebiet des Mechanismus im weiteren Sinne des Wortes. — Wenn in der mechanischen Thätigkeit die Talentbildung völlig Null wird, so ist sie selbst keine sittliche mehr; denn es ist dann der Zusammenhang mit der Gesinnung völlig abgebrochen. In einer solchen Thätigkeit soll kein Mensch begriffen sein. Denken wir uns nämlich irgend einen ganz mechanischen Naturbildungsproceß, es ist aber noch etwas von Theorie darin \*): so ist auch die Talentbildung dabei nicht gänzlich auf Null gebracht, denn das Talent hat dabei noch seinen Spielraum

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 674.: "Der Kunft als Ausübung steht überall die Theorie zur Seite, so daß alles in das Gebiet der Kunft gehört, sofern es einer Theorie fähig ist."

in der Neberlegung und in der Auswahl des Besseren. Ist aber auch das gar nicht mehr da: so ist der einzelne Mensch ganz nur der Stell=vertreter einer Maschine, und das ist etwas schlechthin unfreies, wobei die geistige Thätigkeit absolut Null ist." Bgl. überhaupt S. 464—466, und S. 479. 487. Desgl. Beil., S. 53.: "Virtuosität ohne Individualität wird Mechanismus." Und S. 97.: "Die Wiederhoslung einer und derselben Thätigkeit mit einem schon erworbenen Grade des Talents ist mechanisch."

§. 1139. Die primitive Form, in welcher sich die Theilung der Arbeit naturgemäß fixirt, ist das Handwerk, und zwar als Bielheit von Handwerken. Das Handwerk entspricht dem Begriff der Organisation der bürgerlichen Arbeit schon aus dem Grunde vollkommener als das Kabrikwesen, weil es nothwendig technische Bildung voraussest, technische Einsicht nicht nur, sondern auch Geschicklichkeit für die betreffende bestimmte Arbeit, während bei jenem im Grunde schon das bloße Kapital für sich allein zu seinem Betriebe ausreicht, so daß der bloße Kapitalist ohne alle eigene technische Befähigung mit dem geschicktesten Arbeiter als Konkurrent auftreten kann, und noch dazu als ein unbesieglicher. Das Fabrikwesen darf also schlechterdings nicht das Handwerk unterdrücken, so wenig als es selbst im Interesse dieses letteren unterdrückt werden darf. Bielmehr sollen beide zusam= men bestehen, und die Aufgabe ist, sie in das richtige Gleichgewicht zu segen. Dieß läßt sich nun nicht durch eine Beschränkung des Fabrikwesens bewerkstelligen, sondern nur durch die Hebung des Handwerks. Die Sorge für die kräftige Gesundheit und Blüte des Handwerks, nämlich beides der ökonomischen und der sittlichen, welche im Ganzen unzertrennlich verbunden sind, muß eine besonders dringende Angelegenheit jeder Zeit sein, ganz vorzugsweise aber der unserigen. Die Grundbedingung jenes seines Gedeihens ift im Wesentlichen seine ausbrudliche Organisation und Verfassung, d. i. seine Ronftituirung als Korporation oder näher als Zunft. \*) Es kommt nämlich darauf an, das wahre, d. h. sittliche Interesse des Sachen

<sup>\*)</sup> Bgl. überhaupt: Hegel, Philos. b. Rechts, S. 307—311., Stahl, Phil. b. Rechts, II., 2., S. 54—56. 65. f., Daub, II., 1., S. 209. 393. ff., Marheineke, S. 358. f.

producirenden Arbeiters und des der Sachen bedürfenden Bublifums zu vereinigen\*), welche beide schon deßhalb gar nicht so weit auseinander liegen können, weil ja der Gewerbestand selbst einen sehr beträchtlichen Theil des konsumirenden (in diesem weitesten Sinne) Publikums ausmacht. \*\*) Das Interesse des gewerbenden Arbeiters nun geht auf eine gesicherte und sittlich würdige, mithin auch ehrenhafte äußere und bürgerliche Eristenz, das des verbrauchenden Bublikums darauf, daß ihm die Befriedigung seines Verbrauchsbedürfnisses durch eine quantitativ binlängliche und qualitativ tüch= tige, dabei aber möglichst wohlseile Waare gesichert sei. beiden Seiten hin leistet nun die korporative Verfassung des Handwerks das Geforderte. Was zunächst den Arbeiter angeht, so sichert ihn die Zunft gegen die Gefahren der Konkurrenz mit dem trügerischen Schwindler, und steht ihm, indem sie seine gewerbliche Befähigung feierlich anerkennt, zugleich durch die rechtlich eingegangene Gemeinschaft der Interessen unter allen ihren Mitgliedern dafür ein, daß ihm im Fall unverschuldeten Unglücks die Mittel einer menschen- und standeswürdigen Existenz nicht fehlen sollen. Kommt er so in die Lage, durch die Sülfe Anderer subsistiren zu müssen, so hat diek doch dekhalb für ihn nichts Herabwürdigendes, weil diese Sulfe keine ihm fremde ift. Dem gegenüber kann aber auch bei dem reichen Zunftgenossen, weil ihm die Pflicht der Mitsorge für die übrigen wesentlich obliegt, sein Reichthum weder für ihn selbst Beranlassung zum Hochmuth und Leichtsinn, noch für die Andern Gegenstand des Neides werden. \*\*\*) So sichert die Korporation dem Handwerker seine individuelle Freiheit gegen die Uebermacht des Eigenbesitzes um ihn her. †) Gleich sehr hebt sie ihn dann auch sittlich. Sie

<sup>\*)</sup> Stahl, a. a. D., S. 54.: "Die Aufgabe des Gewerbewesens im Ganzen ist einerseits die Bersorgung des Publikums, dazu Reichthum, Tüchetigkeit und Bohlseilheit der Produktion, andererseits die Bersorgung des Arbeiters und das sichere Bewußtsein derselben und mit ihm die Erhaltung sittlicher und lohaler Gesinnung. Daher der Absat. Die ältere Einrichtung für beide Zwecke war der Zunstverband."

<sup>\*\*)</sup> Stahl, II., 2, S. 55.

<sup>\*\*\*)</sup> Begel, S. 309.

<sup>†)</sup> Daub, II., 1, S. 393-395.

bricht seine Partikularität wesentlich (val. Bd. III., S. 89.), indem fie selbst wider seinen Willen sein Privatinteresse mit dem der Gemeinschaft unauflöslich verflicht, zugleich aber auch seinem Sandeln eine ausdrückliche Beziehung auf den allgemeinen Zweck gibt. In der Korporation arbeitet er nicht mehr nur für sich und seine Familie. sondern zugleich für ein größeres Ganzes, das freilich auch wieder nur ein eng beschränktes ist, das ihm aber nichts desto weniger doch eine ausdrückliche Beziehung zu dem Total = Ganzen der menschlichen Gemeinschaft vermittelt, dem es selbst wesentlich angehört. dann das Motiv seiner Arbeit mehr und mehr uneigennütig wird. Die Korporation eröffnet ihm den ersten freien Blick über die Enge des Familienlebens hinaus in die Weite des Bolkslebens, und ge= währt ihm eine selbstständige Betheiligung an den Angelegenheiten eines allgemeineren Lebenskreises, ja des Staates selbst.\*) Dieser wird ihm so zuerst nicht bloß als Land, sondern auch als Gemein= schaft theuer. Die Korporation weiß gar wohl, daß das allgemeine Ganze, der Staat das unentbehrliche Mittel für ihre besonderen Zwecke ift, für ihr Bestehen und Gedeihen. Deßhalb ift der Korporations= geist eine wesentliche Quelle des Patriotismus der Bürger und somit der Stärke des Staates.\*\*) Ueberdieß wird erst durch die korporative Organisation das Gewerbe zu einem eigentlichen Stande. Woran sittlich unberechenbar viel liegt. \*\*\*) Denn erst in seinem Stande, in den Sitten und Rechten deffelben, erhält der Einzelne ein objektives Maß für die Abgrenzung seiner an sich ins Unendliche hinausschweis

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 539. Bgl. Heger, S. 310.: "In unseren mobernen Staaten haben die Bürger nur beschränkten Antheil an den allgemeinen Geschäften des Staates: es ist aber nothwendig, dem sittlichen Menschen außer seinem Privatzwecke eine allgemeine Thätigkeit zu gewähren. Dieses Allgemeine, das ihm der moderne Staat nicht immer reicht, sindet er in der Korporation."

<sup>\*\*)</sup> Marheineke, S. 539.

<sup>\*\*\*)</sup> Heinr. Leo in der Eb. K.-Z, 1847, Rr. 19., Sp. 178. f.: "Sin Gemeinwesen, was die Bebeutung des Standes nicht anerkennt, ist wie ein Körsper, dessen Knochen und andere organische Theile sich alle in eine gallerts oder settartige, gleiche Masse aufzulösen ansangen. Der Tod ist die nothwendige, baldige Folge solcher Mißbildung. Das Schwachwerden der Anerkennung des Standes in der Gesetzgebung ist die eigentliche Murzel alles Proletariates."

fenden Bedürfnisse und Wünsche; und so kann denn auch erft auf der Grundlage des Standes Wohlstand Wurzel schlagen, denn "Bedürfnisse nur an dem Maße subjektiver Bünsche und Neigungen gemessen. ruiniren jede Wirthschaft." Von dieser sittlichen Erhebung, welche die Korporation für den gewerbenden Arbeiter mit sich bringt, ist nun auch seine Ehrenhaftigkeit die unmittelbare Folge. Als Mitglied der Korporation und in seinem Stande hat er Ehre, sittliche Würde in seinem eigenen Bewußtsein und die Anerkennung derselben von Seiten der Gemeinschaft. (§. 277.) Wesentlich in dem Zunftwesen ist dem Handwerk seine Ehre gesichert, und zwar auf objektive Weise. Denn schon durch seine Zugehörigkeit an die Korporation an sich ist es von dem Einzelnen anerkannt, daß er "etwas ist", und so braucht er diek nicht erst durch besondere äußere Bezeigungen darzulegen. Nur muß die Korporation freilich auch das ihr unbestreitbar zustehende Recht, fich unwürdig zeigende Mitglieder auszustoßen, mit Ernft und Strenge ausüben. Das verbrauchende Publikum sodann sichert die Korporationsverfassung gegen Pfuscherei, indem sie eine gediegene Handwerks= bildung verbürgt, und gegen Betrügerei im bürgerlichen Verkehr. Die Auflösung der Zunfteinrichtung in eine unbedingte Gewerbefreiheit würde so nach allen Seiten hin ein sittlicher Rückschritt sein. fittlicher Grund zu ihr ist nirgends abzusehen, da die Berechtigungen der Korporationen durchaus nicht etwa wirkliche Privilegien sind\*), und Keinem sein natürliches Recht schmälern.\*\*) Ihre Wirkungen aber bewähren keineswegs ihre Zweckmäßigkeit, indem sie sich durch-

<sup>\*)</sup> Hegel, S. 308.: "Privilegien als Rechte eines in eine Korporation gefaßten Zweiges der bürgerlichen Gesellschaft und eigentliche Privilegien nach ihrer Stymologie unterscheiden sich dadurch von einander, daß die letzteren Ausnahmen vom allgemeinen Gesetze nach Zufälligkeiten sind, jene aber nur gesetzlich gemachte Bestimmungen, die in der Natur der Besonderheit eines wesentlichen Zweiges der Gesellschaft selbst liegen."

<sup>\*\*)</sup> Hegel, S. 298.: "Der Einzelne muß freilich ein Recht haben, sich auf biese oder jene Weise sein Brod zu verdienen, aber auf der andern Seite hat auch das Rublikum ein Recht, zu verlangen, daß das Nöthige auf gehörige Weise geleistet werde. Beibe Seiten sind zu befriedigen, und die Gewerbefreibeit darf nicht von der Art sein, daß das allgemeine Beste in Gesahr kommt." S. 309. f.: "In der Korporation liegt nur insofern eine Beschräntung des s. natürlichen Rechtes, seine Geschicksichkeit auszuüben und damit zu erwerben, was zu erwerben ist, als sie darin zur Vernünftigkeit bestimmt, näm-

gängig als verderblich erweift, ebenso sehr für den Handwerker selbst als für das Gemeinwesen, dem sie weit mehr zu einer drückenden Laft als zum Vortheil gereicht. Die sittliche Forderung ist vielmehr ganz im Gegentheil, daß das Korporationswesen heilig gehalten und treu gepflegt werde. Es macht zusammen mit der Familie das eigentliche Fundament des Staates aus, und die Desorganisation desselben zieht deßhalb unaufhaltsam auch die dieses letteren nach sich.\*) Freilich haben sich auch an das Korporationswesen, wie an alle menschlichen Dinge, vielfache Nachtheile und Migbräuche angehängt. Es kann nicht die Meinung sein, daß sie gehegt oder doch irgend ohne Noth geschont werden sollen. Sie koncentriren sich besonders in dem s. g. Zunftgeift. Er soll gewiß auf alle Weise bekämpft werden; aber nicht durch die Ausrottung der Zunfteinrichtungen selbst. So wenig als irgend ein anderes Institut im Staate dürfen die Korporationen einer ab= soluten Autonomie genießen, sondern es muß über ihnen durch= greifend die böbere Aufsicht des Staates walten, den Mißbräuchen steuernd und verhütend, daß sie nicht "verknöchern und sich in sich verhausen."\*\*) Insbesondere müssen die Aufnahme in sie und die Ausstoßung aus ihnen schlechterdings in letter Instanz vom Staate abhängen.\*\*\*) Diese enge Verschlingung des Lebens der Korporationen mit dem eigentlichen Staatsleben wehrt auch die scharfe Abschließung der verschiedenen Stände gegen einander ab, der die Korporationsverfassung allerdings leicht Vorschub thut, und die der fittlichen Aufgabe und Richtung unserer Zeit schnurstracks zuwiderläuft. †) Der wirkliche Fortschritt in dieser Beziehung kann nur von

lich von der eigenen Meinung und Zufälligkeit, der eigenen Gefahr wie der Gefahr für Andere, befreit, anerkannt, gesichert und zugleich zur bewußten Thätigkeit für einen gemeinsamen Zweck erhoben wird."

<sup>\*)</sup> Hegel, S. 310.: "Heiligkeit der She und die Shre der Korporation sind die beiden Momente, um welche sich die Desorganisation der bürgerlichen Gesellschaft dreht." Daub, II., 1., S. 395.: "In Deutschland kann es zu keiner Revolution kommen, außer durch Aushebung der Zünste; das ist der grade Weg dazu. Es wird der Mensch in der Gesellschaft individuell um seine individuelle Freiheit gebracht dadurch, daß die Gesellschaft den Unterschied der Zünste und Stände ausseht."

<sup>\*\*)</sup> Begel, G. 311.

<sup>\*\*\*)</sup> Stahl, H., 2, S. 55. f. 65.

t) Cbendas., S. 66.

einer immer allgemeineren Verbreitung wahrer Bildung berkommen. der er ganz von selbst und unumgänglich auf dem Kuße nachfolat. Nächst dem aber führt nichts die verschiedenen Stände so enge zusammen als die gemeinsame Betheiligung Aller bei dem Staatsleben und seinen jedesmaligen großen Lebensfragen. Also nicht die Auflösung des Korporationswesens kann hier unsere Aufgabe sein, sondern nur die vollständige Durchdringung desselben mit dem allgemeinen Gemeingeiste, mit dem wahrhaft politischen Geiste, was ganz von felbst zugleich zu seiner Wiederbelebung und Wiedererkräftigung ausschlagen muß. Dahin grade muß das Absehen gehen, daß alle arbeitenden und überhaupt alle bürgerlichen Berufsweisen immer mehr forporativ organisirt werden. Auch die Landwirthe\*) und die Handelsleute, auch die Fabrikherren und die Fabrikarbeiter müssen zu Korporationen zusammentreten; auch der geringste Tagelöhner muß dadurch, daß er einer vom Staat ausdrücklich anerkannten und berechtigten Genoffenschaft einverleibt ift, seinen bestimmten Stand und seine Standesehre erhalten.

§. 1140. Mit der gesteigerten Industrie muß, wenn sie bestehen soll, natürlich der Handel (§. 401.) gleichen Schritt halten. Sein Ausschlich der Handel in demselben Maße mehr begünstigt, in welchem die Kriege immer mehr zurücktreten, und ein immer ausgedehnterer Weltsriede immer mehr beides zu einer physischen und zu einer moralischen Nothwendigkeit wird. So liegt denn in der Gegenwart der Versuch eines eigentlichen Welthandels nahe. Der Handel ist auch für die im engsten Sinne des Wortes sittlichen Interessen im höchsten Grade wichtig. Denn wie er einerseits, weil seine Lebenswurzel der Kredit ist, sittliche Tüchtigkeit, insbesondere eine Vertrauen erweckende nationale und öffentsliche Sittlichseit zu seiner unentbehrlichen Basis hat \*\*), so ist er auch andererseits ein überaus wichtiges Fortleitungs= und Verbreitungs= mittel für die den sittlichen Proces in der Menscheit treibenden

<sup>\*)</sup> Ebendas., S. 65.

<sup>\*\*)</sup> Stahl, II., 2, S. 58. f.: "Der Nerv bes Handels ift der Kredit. Das fittliche Motiv des Handelsstandes ist darum die underbrüchliche und pünktliche Einhaltung der Berbindlichkeiten. Diese, als Gesinnung und Nebung des Handelsstandes, ist ein noch weit höherer Maßstab als der Umsfang der Geschäfte und die Größe der vertauschten Summen und Waaren."

Potenzen\*), weßhalb auch alle großen und aufstrebenden Nationen fich zu der eigentlichen Straße des Welthandels, dem Meere hinbrängen. \*\*) Nichts desto weniger liegt bei der Ausführung jenes Gedankens an einen wirklichen Welthandel die Gefahr von Mißgriffen nabe, welche für die Wohlordnung der sittlichen Verhältnisse verhäng= nifvoll werden können. Je freundlicher nämlich das politische Berbältniß der verschiedenen Nationen zu einander sich stellt, desto weniger ergibt sich schon von selbst aus dem Drange der äußeren Umstände die richtige Formel für die Regelung ihrer kommerciellen Beziehungen. Diese werden in diesem Fall nicht unmittelbar in nothwendige Schranken eingeschlossen durch die feindselige Stellung der verschiedenen Staaten zu einander, sondern ihre richtigen Grenzen müssen erst mühsam berausgefunden werden durch besonnene Berechnung. An sich ist nämlich freilich die unbeschränkte Freiheit des Handels die Aufgabe (§. 401.). Auch hier unterscheiden sich der wirkliche Staat und die bloße bürger= liche Gesellschaft charakteristisch. Die Schließung des nationalen Handels. das s. g. Prohibitivsystem ist das natürliche Handelssystem dieser: das natürliche Spstem jenes dagegen ist an sich die Handelsfreiheit. Allein diese Handelsfreiheit kann doch auf reelle Weise nur auf dem Wege allmählicher und zwar sehr langsamer Annäherung erreicht werden, keineswegs durch ein plögliches und blindes Sich in sie hinüberstürzen, das nur den Ruin des Handels zur Folge haben würde. Es konkurriren hierbei zwei Interessen, die ungeachtet sie sich wesentlich nur mit einan= der befriedigen, doch bis zu dem Punkte ihrer vollständigen Befriedigung hin auch wieder relativ einander entgegentreten, — das allge= meine an sich menschliche oder das kosmopolitische und das besondere Beide sind vollkommen gleich berechtigt, eben weil die Realisirung jedes von beiden wesentlich durch die des andern bedingt ift. Es soll allerdings zu einem schlechthin vollständigen und deßhalb auch schlechthin unbeschränkten kommerciellen Weltverkehr kommen; allein es soll auch jeder einzelne nationale Staat in sich

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2, S. 58.: "Als der Beherrscher bes materiellen Berkehrsträgt ber Handel ben geistigen auf seinem Rücken." Bgl. Wirth, II., S. 350.

<sup>\*\*)</sup> Hegel, Philos. des Rechts. S. 305.

felbst eines schlechthin vollkräftigen Lebens sich erfreuen, und jenes erstere darf nicht auf Unkosten dieses letzteren angestrebt werden. Der einzelne Staat darf also bei der Freiheit, die er dem Handel anderer Nationen einräumt, die Rücksicht darauf nicht aus dem Auge lassen, daß er sich durch sie nicht die unerläßlichen Bedingungen der Gesundheit seines eigenen Lebens entziehe oder doch schmälere; und so können ihm auch ausdrückliche Beschränkungen derselben geboten sein. Bon jenen Bedingungen kommen in dieser Beziehung hauptsächlich zwei in Betracht. Einmal: jeder nationale Staat muß sich in seinem Ber= hältniß zu den andern die Möglichkeit absoluter Selbsisftändigkeit zu sichern suchen, um auf den immerhin möglichen Kall einer feindseligen Rollisson mit jenen gerüstet zu sein. Nur wenn er aus sich selbst zu leben vermag, kann er nach außenhin stark sein. Alle diejenigen Arten der industriellen Produktion, ohne welche dieses sein selbstständiges Bestehen in sich selbst, seine Autarkie unmöglich sein würde, muß er daher in seinem eigenen Schoof wirksam pflegen, und ihnen die Bedingungen, die sie zu ihrem Gedeihen nicht entbehren können, um jeden Preis verschaffen, was in vielen Källen nur durch Ausschließung der fremden Konkurrenz von dem inländischen Markt in Beziehung auf die betreffenden Zweige der Produktion geschehen kann.\*) Daher benn auch für den einzelnen Staat das Bedürfniß einer Beschränkung bes Handels um der Sicherung seiner Autarkie willen in demselben Verhältniß abnimmt, in welchem durch die fortschreitende Konsolidirung der völkerrechtlichen Verbindung der Nationen die Möglichkeit des Krieges mehr und mehr ausgeschlossen wird. Fürs andere muß dann jeder einzelne Staat auch dafür Sorge tragen, daß in ihm hinreichende Produktionszweige im Sange seien, um seiner Gesammtbevölkerung die

<sup>\*)</sup> Agl. Wirth, II., S. 351. f., wo in dem im Text besprochenen Sinne auf bezeichnende Weise gesordert wird, daß der einzelne Staat "seine Aseität" nicht ausgebe. Im weiteren Bersolg heißt es dann: "Der Staat muß im Wesentlichen eine in sich gesättigte Totalität sein, und darf die zum Sein des Ganzen für sich schlechthin nothwendigen Industriezweige nicht in der allgemeinen Handelseinheit der Staaten untergehen lassen." Bgl. Schleiers macher, Politik, S. 194.: "Der Staat muß in dem Maße dafür sorgen, alle Bedürsnisse in sich selber zu haben, als es möglich ist, daß ihm der Berskebr abgeschnitten werde."

nothwendige Beschäftigung und Subsistenz zu gewähren. Er muß deßhalb das Aufkommen neuer Arten der Industrie, wenn anders ihm nicht etwa die materiellen Naturbedingungen ihrer Blüte abgehen, in seiner Mitte begünstigen, was nur dadurch geschehen kann, daß er bis dahin, wo fie genugsam erstartt sind, um eines äußeren Schutes nicht mehr eigentlich zu bedürfen, jede ausländische Konkurrenz, die sie nicht bestehen könnten, einstweilig ausschließt. Hier muß die Rückficht auf die wohlfeilere Versorgung des verbrauchenden Publikums binter der andern auf die Erhaltung eines wichtigen Theiles der Nation zurücksteben, dem der Staat schlechterdings die Mittel einer würdigen Eriftenz schuldig ift. Der entgegengesette Grundsat müßte, indem er die Andustrie des Landes zu Grunde richtete, natürlich zulett auch den Handel selbst zu Grunde richten. Denn dieser verliert ja mit der Industrie zugleich die Quelle seiner Ausführung und den Absat für seine Einbringung.\*) Je mehr bei der Handelspolitik der fremden Nationen das Interesse ein partifuläres und egvistisches, und folglich die kosmopolitische Tendenz zurückgedrängt ist, desto stärker ist der ihnen gegenüberstehende Staat zu solchen Beschränkungen der Handelsfreiheit zum Schutz seiner eigenen Industrie verpflichtet. Er muß hier häufig Akte der Nothwehr ausüben, die sich aber freilich auch streng innerhalb der dieser vorgezeichneten Grenzen halten müssen. Die Regel muß durchaus die Handelsfreiheit sein, die Beschränkung darf nur die Ausnahme sein. \*\*) Die lettere muß daher auch immer eine bloß temporäre Magnahme sein, die sich möglichst schnell durch sich selbst überslüssig zu machen beabsichtigt, und das Motiv darf bei ihr nie der egoistische Nationalvortheil sein. Von vornherein kann es zwar nicht fehlen, daß bei der Gestaltung der internationalen Handelsbeziehungen eben dieser der leitende Bestimmungsgrund ist, da ja die Nationalität von Haus aus nur erst die partikuläre ift. In diesem Fall steht das nationale Interesse im wirklichen Konflikt mit dem kosmopolitischen, und drängt es zur Ungebühr zurück. Anfangs wiegt also jenes durchaus vor diesem vor. Allein je weiter die sich normalifirende fittliche Entwickelung der Menschheit vorschreitet, desto gründ-

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2, S. 59. f.

<sup>\*\*)</sup> Wirth, II., S. 352.

licher ändert sich dieß, und desto mehr wächst die Annäherung an ein, auf ihrem wirklichen Sinklang beruhendes, vollständiges Gleichgewicht beider Interessen bei dem Maximum beider. Im Allgemeinen ist also in dieser Beziehung die sittliche Aufgabe die, jedes der beiden hier zusammenwirkenden Interessen, das kosmopolitische sowohl als das nationale, so viel als unter den jedesmal geschichtlich gegebenen Bershältnissen nur immer möglich ist, gegen die Uebergriffe des andern zu sichern, näher das kosmopolitische Interesse zu seiner vollen Stärke heranzuziehen, aber ohne irgend eine Berkürzung der Bollkräftigkeit des nationalen, lediglich durch die Läuterung und Bildung dieses letzteren, d. i. durch die vollständige Abklärung desselben von seiner natürlichen Partikularität durch die richtige Bildung.

8. 1141. Da die wesentliche Bedingung der Normalität des öffentlichen (oder bürgerlichen) Lebens in dem Rechtszustande lieat (§. 402.), so ist dieser ein besonders wichtiger Gegenstand des fittlichen Interesses in unserer Sphäre. Die Handhabung des Rechts, die Rechtspflege, hat keineswegs etwa bloß für das Privatinteresse . jedes Einzelnen, wie unmittelbar ins Auge fällt, eine hohe Bedeutung, sondern ebenso auch für das Ganze der sittlichen Gemeinschaft, für den Stand des sittlichen Lebens im Volk im Ganzen. Es ift nicht nur für den Einzelnen selbst wichtig, daß er sein gutes Recht mit Sicherheit behaupte und durchsetze, sondern auch für das Ganze, noch wichtiger aber ift es, daß die Rechtsordnung sich unerschütterlich behaupte gegenüber aller Willfür und Leidenschaft der Einzelnen; denn sie ist das lette Fundament des äußeren, geschichtlich durchgreis fenden Bestandes der sittlichen Ordnung überhaupt in der Welt.\*) Und ebenso ist auch wieder die Rechtspflege, wenn sie eine wahre Pflege der Gerechtigkeit ist, als Mittel zur Bildung des allgemeinen Rechtsbewußtseins im Volk, ein entschieden wichtiges Mittel für die Bildung des allgemeinen fittlichen Bewußtseins überhaupt. Soll sie

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2, S. 181.: "Es ift die Bedeutung der Rechtspsiege nicht bloß, daß dem einzelnen Menschen sein Recht werde, sondern daß die menschliche Gemeinschaft eine sittliche Macht sei, die nach der Idee der Gerechtigkeit herrscht." Sbendas., S. 439.: "Es sind zwei Subjekte, deren Recht die Rechtspsiege behauptet (vindicat), das des Staates und der sittlichen von Gott sanktionirten Ordnung auf Erden, und das des Menschen."

nach dieser Seite hin ins Große wirken, so ist die Bedingung ihre Deffentlichkeit, die deßhalb auch schon auf den niederen Entwickelungsstufen des Staates sittliches Bedürfniß ist. Denn nur bei dieser kann auf der einen Seite eine wirkliche und lebendige Antheilnahme des Volkes an ihr und eine Einwirkung derselben auf die Entwickelung seines Rechtsbewußtseins stattfinden, und auf der anderen Seite ein festes, weil erfahrungsmäßiges, Vertrauen zu der unparteitschen Gerechtigkeit der Verwaltung des Rechtes\*), so vortrefflich diese übrigens auch ohne öffentliches Gerichtsverfahren sein kann und wirklich sein mag. Ohne dieses Vertrauen aber ist auch wieder aar nicht daran zu denken, daß die Rechtspflege eine Bildungs= schule des nationalen fittlichen Bewußtseins werde. Dieses Vertrauen auf alle mögliche Weise zu kultiviren, ist von böchster Bedeutung. Eben nach dieser Seite hin ift aber das Geschwornengericht die für die Rechtspflege wesentliche Institution. \*\*) Und zwar im Allgemeinen in einer doppelten Beziehung. Einmal: Sobald die sittliche Gemeinschaft die Stufe der blogen burgerlichen Gefellschaft überschritten hat, im wirklichen Staate mithin, handelt es sich bei der Rechtspflege nicht mehr lediglich um die Beschützung der Einzelnen in Ansehung ihres Eigenbesites, ihres sinnlichen Lebens und ihrer Frei= beit, sondern in letter Beziehung wesentlich um die durchgreifende Geltendmachung der an sich sittlichen Forderungen selbst. Im Staate fallen daher alle Vergehungen nicht bloß unter den Gesichtspunkt von Verletzungen Einzelner, sondern wesentlich zugleich unter den von Berletzungen der ewigen sittlichen Ordnung, mit anderen Worten des Staates felbst, und so wird nun auch ihre moralische Beschaffen-

<sup>\*)</sup> Segel, Philos. des Rechts, S. 288.: "Die Deffentlichkeit der Rechtspflege nimmt der grade Menschensinn für das Rechte und Richtige. — — Es
gehört zum Rechte namentlich das Zutrauen, das die Bürger zu demselben
haben, und diese Seite ist es, welche die Deffentlichkeit des Rechtsprechens forbert. Das Recht der Deffentlichkeit beruht darauf, daß der Zweck des Gerichts das Recht ift, welches als eine Allgemeinheit auch vor die Allgemeinheit
gehört; dann aber auch darauf, daß die Bürger die Ueberzeugung gewinnen,
daß wirklich Recht gesprochen wird." Bgl. Marheineke, S. 537.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. scon Kant, Rechtslehre, S. 150. f. (B. 5.) Desgl. Hegel, S. 288-293., Daub, II., 2. S. 264., Wirth, II., S. 303-306., Marheinete, S. 537.

beit, die subjektive moralische Bestimmtheit des Thäters, aus der sie hervorgegangen find, ausdrücklich mit Gegenstand der richterlichen Beurtheilung und ein wesentliches Moment bei der richterlichen Ent-In dieser Beziehung befindet sich nun aber der amtliche Richter dem Angeschuldigten gegenüber in einer sehr ungünftigen Theils nämlich käme es hierbei auf eine genaue und anschauliche Kenntniß der Person des Angeklagten, seiner besonderen und individuellen Verhältnisse u. s. w. an, ohne die demselben nur ein ungefähres Recht gesprochen werden kann; biefe Kenntniß muß aber ienem Richter in der Regel abgeben, und eben deßhalb kann es ihm dann auch nicht gestattet werden, sich bei seinem Urtheilsspruch unbefangen dem unmittelbaren Gindruck hinzugeben, den die zu rich= tende Person auf ihn macht. Theils sind auch die Satungen des positiven Rechtes ihrem Begriff selbst zufolge ganz abstrakt gefaßt, während jeder unter sie zu subsumirende konkrete Fall eine Fülle von individuellen Momenten mit fich führt, die, wenn der Spruch gerecht ausfallen foll, ausdrücklich mit in Rechnung gebracht sein wollen. Der amtliche Richter kann aber nur äußerst schüchtern auf diese Seite eingeben, eben weil die Person des Angeklagten ihm zu fern steht. Bon beiden genannten Seiten ber kann also das summum jus leicht zur summa injuria werden. Hiergegen nun muß der Beklagte sich gefichert wiffen, wenn er Vertrauen haben foll zur Rechtspflege. muß also eine Veranstaltung getroffen sein, vermöge welcher seine Schuld möglichst aus der konkreten individuellen Bestimmtheit seines besonderen Falles heraus beurtheilt werde, so daß er dieser Beurtheis lung als einer annäherungsweise aus seiner eigenen Situation heraus gesprochenen sich bewußt werden, und folglich auch selbst in seinem eigenen Bewußtsein ihr zustimmen muß. Diese Beranstaltung kann nun aber nur darin bestehen, daß die Subsumtion des speciellen Falles unter die vom Gesetz aufgestellten abstrakten Kategorieen durch Solche geschehe, die nicht bloß die einzelne That für sich, sondern auch die Person des Thäters, und zwar nach ihren individuellen Berhältnissen, kennen, und die sich in die individuelle Bestimmtbeit seines inneren Lebens mit einer gewissen Sicherheit hineinversetzen können, weil sie mit ihm demselben besonderen Lebenskreise angehören, also allgemein ausgedrückt burch Seinesgleichen, durch

Standesgenoffen\*), — und zwar so, daß diese ausdrücklich darauf gewiesen sind, bei ihrer Beurtheilung des Falles dem unmittelbaren Eindruck zu folgen, den sie von der Totalität der ihnen vorliegenden Momente, namentlich auch von der Person des Angeschuldigten empfangen \*\*), und überhaupt ihrer moralischen Neberzeugung, auch abgesehen von der juridisch nachweislichen Begründung derselben. Diese Beranstaltung ift aber eben die Jury. Fürs andere sodann ift in allen den Fällen, wo es sich nicht lediglich um das Mein und Dein der Einzelnen handelt, sondern bestimmt um Rechtsansprüche des Staates an die Einzelnen, namentlich auch um Delikte des Bür= gers gegen den Staat, also in allen Kriminalfällen im weiteften Sinne des Wortes, — eben der Staat, der in der Person des amtlichen Richters Recht spricht, selbst Partei; und so kann allerdings gegen die Unbefangenheit und Unparteilichkeit jenes Richters ein Bedenken fich erheben. In allen den Rechtsfällen folglich, in denen nicht zwischen dem Bürger und dem Bürger, sondern zwischen dem Bürger und dem Staat die Frage nach dem Recht obschwebt, ist das Vertrauen zu der öffentlichen Rechtsverwaltung dadurch bedingt, daß die Entscheidung nicht ausschließend in der Hand des amtlichen Richters liegt, sondern unter der ausdrücklichen Mitwirkung des Rechtsbewußt= seins des Bürgers als solchen erfolgen muß. Und hierfür ist nun eben wieder durch das Geschwornengericht Fürsorge getroffen. Besonders stark fällt das Bedürfniß einer solchen Mitbetheiligung der Jury

<sup>\*)</sup> Hegel, S. 292.: "In Ansehung der Entscheidung über den besonberen, subjektiven und äußeren Inhalt der Sache findet das Recht des
Selbstbewußtseins der Partei in dem Zutrauen zu der Subjektivität der Entscheidenden seine Befriedigung Dieß Zutrauen gründet sich vornehmlich auf die Gleichheit der Partei mit denselben nach ihrer Besonderheit, dem Stande und derzl. Das Recht des Selbstdewußtseins, das Moment der subjektiven Freiheit kann als der substantielle Gesichtspunkt in der Frage über Nothewendigkeit der öffentlichen Rechtspslege und der sogenannten Geschwornengerichte angesehen werden. Auf ihn reducirt sich das Besentliche, was in der Form der Nützlichkeit für diese Institutionen vorgebracht werden kann."
Bzl. Wirth, II., S. 303., wo es u. A. heißt: "Die peinlichen Gesetze selbst verlangen, daß jenes Konkrete im Gerichte zur Sprache komme, und dieß geschieht vornehmlich in jenem volksthümlichen Glemente, in welchem der Bersbrecher sein eigenes, konkretes Bolksbewußtsein vor sich sieht."

<sup>\*\*)</sup> Danb, II., 2, S. 264.

bei den Presvergehungen ins Auge, und überhaupt bei allen im engeren Sinne des Wortes politischen Vergehungen. Denn bei ihnen ift nur aus dem jedesmaligen allgemeinen politischen Bewuftsein des Volkes heraus eine gerechte Beurtheilung des einzelnen Falles möglich. Die Subsumtion des konkreten Kalles unter eine bestimmte von den vom Gesetz aufgestellten allgemeinen Kategorieen, überhaupt die Feststellung des wirklichen Thatbestandes kann aber auch ganz füglich einfachen ehrenhaften Bürgern aus dem Volke ohne gelehrte juristische Bildung überlassen werden, da zu ihr diese letztere nicht erfordert wird.\*) Was nächst dem noch übrigt, die Anwendung der positiven Gesetzesbestimmungen auf den bereits ermittelten Thatbestand muß natürlich, da sie eine genaue Einsicht in das positive Geset voraussett, die Sache des rechtsgelehrten amtlichen Richters sein, und dieses fammt der Instruktion des Rechtsbandels bildet seine eigenthümliche Funktion. Nur vermöge einer solchen Institution, welche bei der Strafrechtspflege die Entscheidung über den Thatbestand der moralischen Ueberzeugung Solcher anheim gibt, die der Angeschuldigte selbst als unparteiische, sachverständige und billige Beurtheiler seiner Sache anerkennen muß, kann auch das Recht gegen die Vereitelung durch ein hartnäckiges und spstematisches Abläugnen von Seiten des Verbrechers aufrecht erhalten werden. \*\*) Freilich muß aber dabei dem

<sup>\*)</sup> Hegel, S. 291.: "Es ist kein Grund vorhanden, anzunehmen, daß ber juristische Richter allein den Thatbestand feststellen solle, da dieß die Sache jeder allgemeinen Bildung ist, und nicht einer bloß juristischen. Die Beurtheilung des Thatbestandes geht von empirischen Umständen aus, von Zeug-nissen über die Handlung und dergleichen Anschauungen, dann aber wieder von Thatsachen, aus denen man auf die Handlung schließen kann, und die sie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich machen." Bgl. Marheinete, S. 537.

<sup>\*\*)</sup> Hegel, S. 291. f.: "S foll hier eine Gewißheit erlangt werben; diese Gewißheit ift hier die subjektive Ueberzeugung, das Gewissen, und die Frage ist, welche Form soll diese Sewißheit im Gericht erhalten? Die Forderung des Singeständnisses ab Seiten des Verbrechers, welche sich gewöhnlich im deutschen Rechte vorsindet, hat das Wahre, daß dem Rechte des subjektiven Selbstbewußtseins dadurch ein Genüge geschieht; denn das, was die Richter sprechen, muß im Bewußtsein nicht verschieden sein, und erst wenn der Verbrecher eingestanden hat, ist nichts Fremdes mehr gegen ihn in dem Urtheil. Hier tritt nun aber die Schwierigkeit ein, daß der Verbrecher läugnen kann, und dadurch das Interesse der Gerechtigkeit gefährdet wird. Soll nun wieder die subjektive

Angeklagten das Recht zustehen, einzelne aus der Liste der Geschwornen als seine Richter zu rekusiren, um gegen die immerhin offen bleibende Möglichkeit einer Privatparteilichkeit gesichert zu sein.\*) Und ebenso muß das Verfahren der Geschwornengerichte der strengen Aufsicht und Kontrole der höchsten Organe des Staates unterworsen sein; denn die Möglichkeit parteiischer Leidenschaftlichkeit auch auf Seiten der Geschwornen läßt sich ja nicht in Abrede stellen.\*\*)

§. 1142. Was nun das pflichtmäßige Verhalten in Beziehung auf den Rechtszustand betrifft, so läßt es sich in dieses Doppelte zusammenfassen, einerseits die unbedingte Anerkennung, Einhaltung und Beschützung des jedesmal gegebenen Rechtszustandes — und andererseits die unausgesetzte Bemühung um die immer böbere Bervoll= kommnung desselben. Das erstere betreffend ergeht an Jeden zu allernächst die Forderung, das in seinem Kreise bestehende Recht ftreng zu achten, und überall, wo seine eigenen Interessen mit demselben in Konflitt gerathen, sie hintanzusetzen. Mit seinem Gewissen (im herkömmlichen Sinne des Wortes) kann, wenigstens in unseren driftlichen Staaten, eine solche Unterwerfung unter die faktische Rechtsordnung nicht in Widerspruch kommen, da sie ja nicht eine unbedingte Billigung derselben involvirt, vielmehr das Recht nicht nur, sondern auch die Pflicht in ihrem Geleite hat, sich über die Mängel der vor= bandenen Rechtseinrichtungen freimüthig, wiewohl bescheiden, zu äußern, und an ihrer Verbesserung zu arbeiten. Sind wir selbst vor dem Rechtsgesetz straffällig geworden, so dürfen wir uns seiner Strafe nicht entziehen; denn die Aufrechterhaltung seines Ansehens muß in unsern Augen mehr bedeuten als der persönliche Nachtheil, den wir über uns zu nehmen haben. \*\*\*) Wo wir uns unrechtmäßig verurtheilt glauben.

Neberzeugung des Richters gelten, so geschieht abermals eine Härte, indem der Mensch nicht mehr als Freier behandelt wird. Die Bermittelung ist nun, daß gesordert wird, der Ausspruch der Schuld oder Unschuld solle aus der Seele des Berbrechers gegeben sein, — das Geschwornengericht."

<sup>\*)</sup> Wirth, II., S. 303.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst, S. 305. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte. S. 252. f.: "Der Chrift als Unterstan nuß sich jeder Strase unterwersen. — Der Chrift — muß ja auch wollen, daß selbst an seiner Person die Autorität des Gesetzes aufrecht erhalten werde. — Sich der Strase entziehen, heißt an seinem Theil den Staat

haben wir uns aller uns offenstehenden Rechtsmittel zu bedienen, wenn diese aber nichts fruchten, uns auch dem für unrecht gehaltenen Rechtsspruche zu unterwerfen.\*) Wer wegen eines von ihm began= genen Vergebens angeklagt wird, ift zum rüchaltslosen Eingeständniß der Wahrheit verpflichtet. Sogar die freiwillige Selbstanklage ist völlig unzweifelhaft Pflicht, wenn wir uns auch unserer Besserung zuversichtlich bewußt sind, in allen den Fällen, wo die Ber= letung des Gesetzes, die wir uns, ohne daß die Vollstrecker der öffentlichen Gerechtigkeit uns als die Schuldigen kennen, zu Schulden kommen ließen, ruchbar geworden ist, und also eine Rechtsgenuathuung fittlich zu fordern ift, - oder wo, wenn auch dieß nicht der Fall ift, ein durch unser Vergeben angerichteter Schade für Undere ohne unser Bekenntniß fortdauern oder vielleicht sogar noch anwachsen würde. \*\*) Von diesen Fällen abgesehen kann zwar nicht schlechterdings gefordert

freit werben fann." Rein harb, III., G. 150.

aufheben. Der Gehorsam hängt keineswegs von der Ueberzeugung ab, die Strafgesete bes Staates seien absolut weise, sondern er muß unbedingt fein. Aber freilich, wie Jeder fich absolut den Strafen des Gesetzes unterwerfen muß, fo muß ihm auch bas Recht gufteben, frei über bas Gefet und beffen Sandhabung zu urtheilen, benn ohne das ift das Gewiffen gebunden. was vom Unterthanen gilt, gilt nicht auch von der Obrigkeit. Der Unterthan muß fich jeder Strafe unterwerfen, auch der, in welche er nur darum verfällt, weil er nicht gegen sein Gewissen handeln will; die Obrigkeit kann aber nicht fagen, sie muffe jedes Gesetz handhaben, auch wenn es gegen ihr Gewiffen ftreite."

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, a. a. D., S. 253 .: "Ja in ber größten Allgemeinheit muffen wir diefes auffaffen, und fagen, daß tein Fall denkbar ift, in weldem der Chrift fich der Strafe widersepen oder entziehen dürfte, gesetzt auch fie trafe ihn nach feiner Ueberzeugung mit dem entschiedensten Unrecht. Wer anders lehrte, lehrte nur Unrecht häufen auf Unrecht." Ebendaf .: "Der Unterthan muß fich jeder Strafe unterwerfen, auch der, in welche er nur darum verfällt, weil er nicht gegen fein Gewiffen handeln will." Ebendaf.: "Mur freilich, so weit sein Recht dazu geht, darf ber Unterthan versuchen, vermeintliche Beeinträchtigungen abzuweisen. Ja, wo er das Recht hat zu appelliren, ift es felbft feine Pflicht, fo oft er fich mit Unrecht verurtheilt glaubt, weil er sonft die Ungerechtigkeit der Obrigkeit durch eigene Unvollkommenheit und Unthätigkeit mit verschuldet."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Co ift 3. B. der, welcher durch einen Meineid eine ungerechte gericht= liche Entscheidung veranlaßt hat, verbunden, sich bieses Meineids schuldig qu geben, wenn der bei jener Entscheidung leidende, auf eine andere Art nicht entschädigt und von den Folgen des ihm läftigen gerichtlichen Ausspruchs be-

werden, daß wir uns selbst aus freien Stücken als Uebertreter des Gesetzes angeben sollen\*), im Allgemeinen aber läßt sich doch schwerslich ohne eine solche Selbstangabe eine wahrhaft aufrichtige Reue denken. Bei dieser wird jene, wenn nicht außerordentliche Verhältnisse hindernd dazwischen treten, schon zu einer psychologischen Nothwensdigkeit werden. Werden unsere eigenen Interessen durch Andere widerrechtlich verletzt, so soll uns zwar ungeheuchelte Willigkeit, geslassen Unrecht zu erleiden, beseelen (Matth. 5, 39—41.)\*\*), und unser Verhalten muß durchweg durch die Liebe als Geduld, Nachssicht und Schonung geleitet werden, es würde aber auch eine unheilsvolle Schwächung des gemeinsamen Rechtszustandes zur Folge haben,

<sup>\*)</sup> Reinhard, III., S. 149. f., Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 253. f., Beil., S. 122. Doch druden fich diefe Moraliften über die Pflicht, fich felbft ber Strafgerechtigkeit anzugeben, ju gelinde aus. Schleiermacher ichreibt an der ersteren Stelle gradezu: "Sich selbst als Uebertreter bes Gesetzes anjugeben, fordert das Gittengeset nicht, wohl aber, die Bahrheit ju gefteben, sobald man eines Bergebens angeklagt ift. Daber auch in manchen Staaten eine Selbstanklage gar nicht angenommen wird. Mit Recht; benn die Obrigfeit muß beffere Burgichaft für ein Faktum haben als die Ausfage eines Menschen, der sich selbst für einen Treulosen erklärt. Ift aber Jemand wirklich gur Kenntniß feiner Gunde gefommen: fo ift er auch ichon auf bem Bege gur Wiederherstellung des Gehorsams und hat also (?) gar keine Beranlaffung, die Bollgiehung der Strafe felbft herbeiguführen." Und an der anderen Stelle: "Dagegen findet keine Pflicht ftatt, fich selbst anzugeben. Denn die innere Wiederherstellung des Gehorsams ift ein Faktum, welches äußerlich nicht beurtheilt werden fann. Darum muß fich der Chrift der Strafe unterziehen, wenn er fich auch der Befferung bewußt ift. Wird aber die Uebertretung nicht bekannt, und er ift fich ber Befferung bewußt: fo hat er keinen Grund, bie Strafgerechtigkeit aufzurufen, weil durch das Unterbleiben der Strafe die Obrigfeit nicht leidet."

<sup>\*\*)</sup> Neber die Auslegung dieser Stelle vgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 259—264., Beil., S. 123. Daß sie nicht buchstäblich zu verstehen sei, steht auch ihm fest. Er bemerkt an dem ersteren Orte, S. 259.: "So viel ist nun gleich deutlich, wird die Bereitwilligkeit, das Unrecht zu leiden, ganz allgemein gesett: so kann die bürgerliche Gesellschaft nicht bestehen, so lange es noch Menschen gibt, die Unrecht thun. Denn diese haben dann völlig freie Hand, und werden sich allmählich alle anderen unterordnen." Und S. 263.: "Solsen die Stellen, in denen Christus eine Bereitwilligkeit gebietet, sich weiter beleidigen zu lassen, eine allgemeine Geltung haben: so kommt überall, wo das Gemeinwesen noch nicht absolut vollkommen ist, alle Gewalt und aller Besit in die Hände derer, die Unrecht thun. Das kann aber unmöglich dem Sinne Christi gemäß sein."

wenn wir deßhalb auf den Gebrauch des geordneten Rechtsweges zu unserem Schutz verzichten wollten. (Bgl. oben §. 923.) Selbst die Strafgerichtsbarkeit dürsen wir getrost auch in unseren Privatangelegensheiten gegen Andere anrusen.\*) Ueberall, wo es die heilige Rechtsordnung gilt, sind unsere Privatangelegenheiten zugleich die Angelegenheiten des Gemeinwesens und im wirklichen Staat gibt es in Wahrheit gar keine bloßen Privatangelegenheiten mehr.\*\*) Wir suchen ja in einem solchen

<sup>\*)</sup> Bgl. hierüber überhaupt Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 256—264. 478. f. 628—631., Beil., S. 123. f.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, a. a. D., S. 258. f.: "Ift ber Staat um fo unvolltommener, je mehr er glaubt, er konne bas gemeine Wesen sichern obne ben Einzelnen zu schützen, und ift er um fo vollkommener, je mehr er bie Rrafte eines jeden der Unterthanen als die seinigen ansieht, und auf gleiche Beise verfährt bei Verletungen des Ginzelnen und bei Vergehungen gegen ben Staat : fo bort mit feinem Gingreifen ber Unterschied gwischen öffentlichen und Brivatangelegenheiten in Beziehung auf Berletungen auf, und jedes Bergeben wird ein öffentliches. Da fann dann also auch nicht mehr die Rede sein von Privatgenugthuung, die ju fordern wider den Geift des Chriftenthums ift, fon= bern nur von Sicherftellung des Staates gegen die llebergriffe Ginzelner; nicht blog von einem Rechte kann es fich bann handeln, sondern von der Pflicht bes Bürgers, die Strafgerichtsbarfeit aufzurufen gegen Berletung bes Ganzen, wobei es also auch gar keinen Unterschied machen kann, ob sie erfüllt wird bon dem junächft Berletten oder bon einem Underen, nur daß fie bem junächft Berletten immer zuerft und gang vorzüglich obliegt, fofern es in der Natur ber Sache liegt, daß er zuerft und am besten bon der Berletung weiß, die in feiner Berfon bem Gangen jugefügt ift." Ebenbaf., S. 257 .: "Der Unterichied, ber zwischen Privatvergeben und öffentlichen gemacht wird, ift nur ein fehr relativer, benn jedes ift immer auch bas andere. Selbst bas geringste Privatvergehen ift insofern auch ein öffentliches, als es eine partielle Aufbebung ber bürgerlichen Ordnung in fich schließt, und felbft ber hochverrath auf seinen bochften Stufen als Angriff auf die hochfte Spite der Obrigkeit und auf die Berfaffung ift kein rein öffentliches Bergeben. Und auch bas ift klar, bag bie Heiligkeit des Gesetzes überhaupt in dem Maße schwinden muß, als der Unterschied nicht durchaus nur für untergeordnet gehalten wird. Die Idee des burgerlichen Gesetzes als einer göttlichen Institution ift vom driftlichen Standpuntte aus aufgefaßt beilig, und fie ist überall getrübt, wo es nicht ganz gleich gilt, ob fie in diesem Puntte verlett wird oder in jenem." Bgl. auch Beil. S. 123. Chenso Segel, Phil. d. Rechts, S. 144.: "Wo die Berbrechen nicht als crimina publica, sondern privata (wie bei den Juden, bei den Römern Diebstahl, Raub, bei ben Engländern noch in einigem u. f. f.) verfolgt und beftraft werden, hat die Strafe wenigstens noch einen Theil von Rache an sich."

Falle gar nicht etwa — was freilich zweifellos pflichtwidrig und undrifflich wäre, - eine Privatgenugthuung, geschweige denn gar eine versönliche Rache an dem, der uns verlett hat; sondern ledialich um der Aufrechterhaltung des Rechtszustandes willen fordern wir die bürgerliche Obrigkeit auf, zu thun was ihres Amtes ist, dem Bösen zu wehren. Damit thun wir einfach unsere Pflicht. Die Unterlassung davon würde uns in dem einzigen Falle geboten sein, wenn die bestehende Strafgesetzung eine barbarische wäre. \*) Freilich ist der Eindruck, den dieses Verhältniß gibt, um desto reiner je weniger der Berlette selbst bervortritt, und je unmittelbarer vielmehr die Reaction gegen den Verletenden von der Gemeinschaft selbst ausgeht, ohne die eigene Mitwirkung des Verletten. Es gehört diek wesentlich mit zur vollkommenen Organisation der sittlichen Gemeinschaft, daß in ihr, wo immer das Recht eines Einzelnen durch einen Anderen verlett wird. sofort das Gemeingefühl derselben gegen den Verletenden reagire. und so jeder Beleidigung des Einzelnen sofort ein entsprechender Ausdruck des öffentlichen Unwillens gegen den Beleidiger antworte. Weßhalb es denn auch eine Aufgabe ist, an deren Lösung Jeder mitzuar= beiten hat, daß sich in der Sphäre des bürgerlichen Lebens immer vollständiger ein System von bestimmten Formen bilde, in welchen die Gemeinschaft den öffentlichen Unwillen über die verschiedenen Gattungen der Rechtsverletzungen aussprechen kann. \*\*) Dem entsprechend

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 263.: "Die Wiebervergeltung wisberspricht offenbar nicht minder dem Geiste des Christenthums als den klaren Außprüchen der Schrift. Daraus folgt aber nicht, daß ich die das Schwert tragende Obrigkeit nicht auffordere, dem Bösen zu wehren, sondern nur daß ich sie nicht in Anspruch nehme, für mich unter der Form der Wiedervergelstung zu handeln. Ich werde sie also allerdings nicht aufrusen, wenn ich glausben muß, daß sie sich zu nichts Anderem verordnet ansieht, als dazu, die Prisvatrache zu übernehmen. Diesen Sindruck wird sie mir aber machen in dem Maße, als ihre Straßen noch barbarisch sind. Je mehr dagegen ihre Straßegestebung den christlichen Sharakter hat, desto weniger kann ich Bedenken tragen, sie zur Hülfe zu rusen, und zwar gleich viel viel, ob ich selbst der zu-nächst beleibigte bin, oder ob es ein anderer ist."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, a. a. D., S. 629. f. Es wird hier geforbert, in ber driftlichen Gemeinschaft solle, wenn ber Ginzelne von einem anderen Ginzelnen beleidigt wird, das Gemeingefühl gegen den Beleidiger reagiren. Hierauf wird fortgefahren: "Das geschieht nun in der bürgerlichen Gesellschaft,

muß aber die Gemeinschaft dann auch verlangen, daß Jeder die ibm widerfahrenen Rechtsverletzungen zu ihrer Kenntniß bringe. \*) Wenn wir so schon durch die Vertheidigung unseres eigenen Rechtes in den geordneten Wegen indirekt den allgemeinen Rechtszustand zu wahren haben, so liegt es uns weiter auch ob, denselben, wie auch immer er von Anderen angegriffen werden möge, auch direkt, so viel in unserer Macht steht, zu beschützen. Auch solche Rechtsverletzungen, die uns nicht versönlich betreffen, sollen wir, wo es irgend möglich ist, zu ver= hindern suchen. Sind sie aber geschehen, so ist es unsere Pflicht, der das Recht verwaltenden Obrigkeit allen Beistand dazu zu leisten, den Thäter zu ermitteln und zur verdienten Strafe zu ziehen. Insbesondere auch durch rückhalts = und furchtlose Zeugenaussagen, ohne daß wir die Unannehmlichkeiten und Nachtheile ansehen, die uns daraus erwachsen möchten. Diese Pflicht besteht für uns nicht etwa bloß in Ansehung der eigentlichen direkten Angriffe auf den Staat oder der im engsten Sinne des Wortes so genannten crimina publica, binsichtlich derer sie am allerwenigsten kontrovers sein sollte \*\*), sondern

wo die Gesellschaft sich des einzelnen Beleidigten annimmt, und dafür sorgt, daß keine Beleidigung ohne einen Ausdruck des öffentlichen Unwillens bleibe. — Fordert die Gemeinschaft aber, daß der Einzelne die ihm widersahrenen Beleidigungen selbst räche: so ist das durch und durch verkehrt. Der Streit ist also hier leicht, und zwar so zu schlichten. Wer christlich handeln will, muß, indem er daß eine" (die eigene Rache) "unterläßt, daß andere" (die Organisation bestimmter Formen, in denen die Semeinschaft den öffentlichen Unwillen gegen Beleidigungen außsprechen kann) "hervorzubringen suchen. Denn es ist allerdings nothwendig, daß in Beziehung auf Diesenigen etwaß geschieht, welche in der Gewohnheit sind, Andere zu beleidigen; es bedarf gegen daß Unrecht einer Darstellung des allgemeinen Unwillens, und diese muß die Basis werden des reinigenden Handelns. Aber sie muß auch vom Gemeingesühle außgehen und etwaß Gemeinsames sein, und daß wird grade verhindert durch die Fortsetzung des Systems der persönlichen Rache."

<sup>\*)</sup> Hegel, Philos. d. Rechts, S. 145.: "In mehreren heutigen Geschungen ift noch ein Rest von Rache übrig geblieben, indem es den Inbividuen überlassen bleibt, ob sie eine Berletzung vor Gericht bringen wollen ober nicht."

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 254.: "Daß nun Jeder die Berspflichtung habe, Unternehmungen gegen den Staat, die zu seiner Kenntniß kommen, der Obrigkeit anzuzeigen, sollte Niemandem zweifelhaft sein. Denn ganz unhaltbar ift die entgegengesetze Ansicht, daß diese Berpflichtung Niemand

in Ansehung aller ausgesprochenen Berletzungen der Rechtsordnung überhaupt, also aller Verbrechen. Wo immer solche zu unserer Wissenschaft kommen, haben wir sie zur Kenntniß der Obrigkeit zu bringen. Es kann nicht nur nicht davon die Rede sein, daß wir dem Verbrecher auf irgend eine Weise dazu behülflich sein dürsten, sich der Strasgerechtigkeit zu entziehen, sondern die Pflicht fordert auch, daß wir ihn, wenn wir ihn kennen, der Obrigkeit anzeigen. Die Schmach, mit der die öffentliche Meinung auch jetzt noch den Denuncianten zu brandmarken pflegt, darf uns nicht davon zurückhalten, sobald wir uns nur der Reinheit und Uneigennützisseit unserer Motive bewußt sind. Sie beruht auf einem Vorurtheil, das seine Quelle theils darin hat, daß sich die bürgerliche Gesetzgebung allerdings nicht selten mit dem natürlichen Billigkeitsssinn im Widerspruch befindet, theils darin, daß der Staat, indem er häufig Velohnungen auf die Denunciation gesetzt, selbst den Verdacht eigennütziger Absichten bei derselben nahe gelegt hat. \*)

habe, weil sie Jedem obliege. Sben weil ich nicht weiß, ob ein Anderer Kenntsniß hat von der Gefahr, die dem Staate droht, und ob er, wenn er die Kunde davon hat, seiner Psticht gemäß handeln werde, muß ich um so eher die Obrigsteit in den Stand seizen, auf ihrer Hut zu sein. Daß dadurch ein Strafübel über einen Anderen herbeigeführt wird, darf mich nicht irre machen; denn wer wider die Gesetz handelt, zieht sich selbst die Strafe zu.

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 254 f.: "Dennoch brandmarkt die öffentliche Meinung Jeben, der in dieser Sinficht seine Schuldigkeit thut. Bober das? Es hat einen zweifachen Grund. Zuerft nämlich ift diese Abmei= dung der öffentlichen Meinung vom sittlichen Principe überall da fehr erklärlich, wo der Staat Belohnungen setzt auf die Denunciation. nicht mehr auszumitteln, ob Liebe zum Staat ober ber nichtswürdigste Gigennut das Motiv ift. Gine folche Praxis aber follte bem Staate billig fremd fein; er follte nicht voraussetzen, daß feine Blieber nicht getrieben werden von ber Liebe zu ihm, sondern von ber hoffnung auf seine Belohnung; er sollte nicht seine eigene Schwäche so gur Schau ftellen, schon barum nicht, bamit nicht revolutionare Tendenzen in ihr Entschuldigung finden, weil ben Bormand, er bedürfe ber Umgeftaltung ju fraftigerem Leben. Zweitens aber überall ba, wo es gefetliche Ginrichtungen gibt, bei welchen ichon auf Kontraventionen gerechnet ift, wie das vorzüglich der Fall ift bei der Geftaltung, die dem Abgabenwesen in ben neueren Staaten gegeben ift. Denn da fieht man bie Uebertretungen bes Gefetes gar nicht mehr als eine öffentliche Angelegenheit an, sondern als ein Spiel auf Gewinn und Berluft zwischen einem Zweige von Gingelwesen und einem Anderen, wobei jede Ginmischung eines Dritten bochft ndistret sei. Wie unsittlich, wie gefährlich auch bas ift, bedarf keiner Aus-

Steht der Staat davon ab, solchergestalt selbst jenes Vorurtheil zu begünstigen, so wird es unfehlbar nach und nach weichen müssen. So lange es noch fortbesteht, ift es eine um so rühmlichere That, wenn wir uns um der Pflicht willen muthig über dasselbe hinwegießen, und ben Schaden nicht ansehen, den dieß uns zuziehen möchte. Dem Staate geziemt es natürlich, seinerseits den, der durch eine solche pflichtmäßige Anzeige ein Gegenstand des Hasses geworden ift, gegen Beeinträchtigungen in seinen Schutz zu nehmen. Bei denjenigen Verbrechen, deren Anzeige Jedem, zu dessen Kunde sie gelangen, durch Gesetze des Staates ausdrücklich geboten ist, kann hierbei von Ausnahmen aar nicht die Rede sein. Anders verhält es sich dagegen mit Denjenigen, in Ansehung welcher eine solche ausdrückliche gesetzliche Vorschrift nicht stattfindet. Dürsen wir bei diesen im konkreten Falle zuversichtlich überzeugt sein, daß der Verbrecher reuevoll in sich gegangen ift, sein Verbrechen aber schon ganz der Vergangenheit angehört und für das gemeine Wesen keine verderblichen Folgen mehr nach sich ziehen kann, oder doch nur folche, die abzuschneiden wir selbst sicher in un= ferer Macht haben: so kann die Rücksicht auf den unglücklichen Räch-

einandersetzung, und ber Staat sollte endlich bavon guruckfommen, Bergeben biefer Art von allen übrigen zu unterscheiden, benn diese faliche Magregel allein entfremdet der öffentlichen Meinung das fittliche Brincip felbft. Bir muffen also babei bleiben, daß ber Unterthan nicht nur das Recht hat, sondern auch bie Pflicht, die Strafgerechtigkeit gegen Diejenigen aufzurufen, die fich gegen ben Staat vergeben. Aber freilich, in dem Mage als die handlungsweise des Staates fo fehlerhaft ift, daß fie die öffentliche Meinung und bas fittliche Princip entzweit, ift unsere allgemeine Formel nicht ohne Weiteres anzuwenben, sondern man kann nur sagen, bas richtige Berfahren ift bas, in welchem bie Differeng zwischen ber öffentlichen Meinung und bem sittlichen Brincipe so viel als möglich aufgehoben wird, und so wenig als möglich bervortritt. Bgl. Marheineke, S. 548 .: "Das Gehäffige, welches ber Denunciation in allen Geftalten anklebt, verwandelt fich in Pflicht und Berdienft, wenn erwiesen ift, baß ber Angebende uneigennütig und selbst nicht achtend bes Schabens, ber ihm baraus entspringt, lediglich von reiner Baterlandsliebe geleitet mar. Es ift baber Pflicht bes Staates, ihn unbelohnt zu laffen, die Reinheit feiner Gefinnung nicht burch Belohnung ju trüben. Gest bingegen eine Regierung Belohnungen auf bergleichen, wie Anzeigen bes Sochverraths, geheimer Berbinbungen, bemagogischer Umtriebe, so befördert sie die Angeberei und spekulirt im Bewußtsein eigener Schwäche auf die Unredlichkeit ber Unterthanen." S. auch De Wette, III., S. 159. f.

ften, der sich an dem öffentlichen Gesetz vergangen hat, und auf sein fittliches Seil unter Umständen pflichtmäßigerweise die andere auf die, in solchem Falle nur in abstracto gefährdete, bürgerliche Rechtsordnung überwiegen, und uns von der Anzeige abstehen lassen. \*) Denn die Sorge für das Heil des Verbrechers und die Bemühung, ihn zur Buße zu bringen, gebort freilich wefentlich mit zum pflicht= mäßigen Berhalten in dieser Beziehung. Gelingt es uns mit unserer fittlich bessernden Einwirkung auf den Berbrecher, so ist es daher unsere Pflicht, das Interesse des reuigen Sünders so viel als nur immer möglich mit dem der öffentlichen Rechtsordnung und ihrer Unantastbarkeit auszugleichen. \*\*) Nur wird in solchen Ausnahmsfällen der wahrhaft bußfertige Verbrecher wohl in der Regel selbst sein Vergeben zur Kenntniß der Obrigkeit gebracht haben wollen. Nach anderen Grundsäten dürfen auch die Kleriker bei den ihnen un= ter dem Siegel der Beichte anvertrauten Geheimnissen nicht verfahren. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 256.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbaf., S. 257.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaf., S. 256.: "Aber auch nur bann, fo daß bas eben Ge= fagte auch feine volle Unwendung findet für ben Fall, daß uns ein Beichtgeheimniß anvertraut wird, was ja in unserer Rirche Jedem begegnen fann. Es foll geber wiffen, daß wir und gegen die Gesetze bes Staates tein Geheimniß anvertrauen laffen, und daß wir auch bann nicht schweigen werden, wenn ber Staat ohne uns dem Berbrechen auf die Spur tommt, und, unfer Mit= wiffen vermuthend, von uns Mittheilung fordert. Nur daß Fälle bentbar find, wo wir es vorziehen werden, bem Staate ju fagen, Ich weiß zwar Alles. aber ich sage nichts, weil ich in meinem Gewiffen überzeugt bin, und bafür haften will und kann, daß aus der Handlung, welcher du nachforscheft, keine nachtheiligen Folgen entspringen werden. Rimmft bu aber meine Burgichaft nicht an: fo unterwerfe ich mich allen Folgen, die du meinem Schweigen gu geben irgend für gut findeft. Gegen ein folches Berfahren kann der Staat nichts einwenden, und es fommt nur barauf an, bag ber Chrift, ber es annimmt, es sonst zu verantworten miffe. Die Praxis der fatholischen Rirche aber, die für ihre Geiftlichen in Unspruch nimmt, daß der Staat fie auf feine Weise verantwortlich machen könne für die ihnen anvertrauten Geheimniffe, ift antipolitisch." Bgl. Marheinete, S. 548.: "Geheimniffe, anbertraut felbft im Beichtftuhl, wenn fie ein Gebeimniß gegen ben Staat ober gegen bie Ge= fete jum Inhalt haben, verpflichten den protestantischen Geiftlichen nicht, wie ben römisch = fatholischen, zur Berschwiegenheit, sondern nur zu bem Bemüben,

§. 1143. 1144. 265

§. 1143. Die Sorge für die Vervollkommnung des bestebenden Rechtszustandes angehend kommt es bei der Vervollkommnung dieses letteren im Allgemeinen auf die Bervollkommnung beider, der Gesetzebung und der Rechtspflege an. In Ansehung dieser letteren find die Gesichtspunkte, welche bei ihrer Fortbildung maßgebend sein muffen, durch das oben (§. 1141.) Erörterte von felbst an die Hand gegeben. In Ansehung jener ersteren dagegen ist die Aufgabe ganz im Allgemeinen die stetige Annäherung an die vollständige Kongruenz ber positiven Rechtsbestimmungen mit der sittlichen Idee (s. 510.), oder, was der Sache nach damit zusammenfällt, die immer völligere Umbildung des positiven Rechtes aus dem Gesichtspunkte und Zweck des eigentlichen Staates, mas, da der Staat wesentlich die sittliche Gemeinschaft als nationale ift (§. 426.), wesentlich die zugleich immer vollständigere Nationalisirung des Gesetzes, d. h. die immer durchgeführtere Hineinbildung der Volksthümlichkeit (der Nationalindividualität) in dasselbe oder die immer völligere nationale Individualisirung seiner abstrakten allgemeinen Bestimmungen ausdrücklich mit einschließt. Da der Staat die Forderungen der sittlichen Idee jedesmal nur in dem Maße in sein positives Recht aufnehmen kann, in welchem er vermöge des gegebenen Standes des sittlichen Gemeinbewußtseins und überhaupt des Gemeingeistes in seinem Kreise die Macht besitzt, sie mit äußerem Zwange durchzuseten (vgl. Bd. III. S. 98.): so ist die Hauptsache bei dieser Aufgabe die Bemühung um die Reinigung und Hebung der öffentlichen sittlichen Meinung, welche im Staate die eigentliche Macht wider die Sünde und für das Gute bildet. \*)

§. 1144. Den eigentlichen Lebensmittelpunkt des ganzen Rechtsgebietes bildet die Strafgerechtigkeit; ihr muß sich daher in unserer Sphäre die Ausmerksamkeit ganz vorzugsweise zuwenden, zum

bie Unternehmer zurückzuhalten von ihrem Berbrechen, widrigenfalls es zur Kunde bes Staates kommen würde."

<sup>\*)</sup> Es ift ein Jrrthum, wenn man, wie die hergebrachte Rebe lautet, sagt, ber Staat trete bloß "dem Berbrechen" entgegen, nicht auch "der Sünde und dem Laster." Durch die Strase allerdings tritt er, wenigstens direkt nur jenem in den Weg, durch die Pflege der öffentlichen sittlichen Meisnung aber auch diesen, und zwar auf sehr wirksame Weise.

Amed ihrer steten Bervollkommnung. In dem Strafrecht kommt nämlich der Begriff des Rechts überhaupt am bestimmtesten zur Entscheidung für das öffentliche Bewußtsein, und es läßt sich deßhalb an den berrschenden Vorstellungen von demselben der jedesmalige Stand des allgemeinen Rechtsbewußtseins am sichersten abnehmen. Vor allem kommt hierbei der Begriff der Strafe in Betracht, die Vorstellung von dem Zweck derselben. Die Auffassungen geben hier nothwendig völlig außeinander, je nachdem sie sich entweder auf dem Standpunkt der bloken bürgerlichen Gesellschaft halten oder auf dem des eigent= lichen Staates, und grade für die Gegenwart ift es nach dieser Seite bin die Hauptaufgabe, jenen immer noch stark vorschlagenden ersteren Standpunkt vollends vollständig zu überwinden in dem gemeinsamen Rechtsbewußtsein. In der bloßen bürgerlichen Gesellschaft ist die Strafe allerdings lediglich Mittel für die Aufrechthaltung des Rechtszustandes, aber dieses rein als solchen (nicht in seiner ausdrücklich fittlichen Qualität), also als des bloß bürgerlichen und juriftischen. lediglich Mittel für die Sicherung der Bürger in Ansehung ihres Eigenbesites und ihres sinnlichen Lebens, nämlich theils durch die Unschädlichmachung der gemeingefährlichen Individuen, theils durch die Abschreckung der Uebelgesinnten von der thatsächlichen Rechtsververletzung mittelft der sicheren Aussicht auf sinnliches Uebel als Folge berfelben. \*) Anders ist es dagegen im Staat. In diesem liegt, wie ibm selbst, so auch der Strafe wesentlich die sittliche Idee selbst zum Grunde, und wenn gleich dieselbe allerdings auch in ihm nach einer Seite hin ein Mittel zu seiner Selbsterhaltung ift, so ift sie dieß

<sup>\*)</sup> Auffallend genug bleibt Schleiermacher in seiner Strafrechtstheorie auf diesem Standpunkte stehen. "Die Strase" — sagt er Shr. Sitte, S. 248., — "soll wirken als Drohung, und das wirkliche Eintreten derselben ist nur eine Nothwendigkeit, damit die Drohung Realität habe." Und dald nachherz: "Der eigentliche Zweck aller Strasgesetzgebung ist, den Gehorsam gegen das Gesetz aufrecht zu erhalten." Bgl. auch S. 251. Dagegen protestirt auf eine höchst energische Weise gegen die Abschreckung von dem Verbrechen als Zweck der Strase, Daub, II., 1., S. 319. Desgl. S. 345. f. Ebenso Hegel, S. 138. f., 140. f. und Marheineke, S. 340. f., bgl. S. 342. f. Besonders tressend ist auch die Zurückweisung der Sicherung des Rechtszustandes durch Abschreckung als des Princips des Strasfrechts bei Hartenstein, S. 263—265., wo dieses Princip zugleich gegen manche ungegründete Borwürse in Schutzgenommen wird.

doch wefentlich eben in dem Sinne, Mittel für die Aufrechterhaltung der sittlichen Idee selbst und für die Sicherung ihrer Verwirklichung in der Welt, d. i. näher in der sittlichen Gemeinschaft zu fein. Der Staat erhält durch die Strafe die Herrlichkeit\*) zunächst freilich seines Gesetzes aufrecht, aber diese eben als die Herrlichkeit des ewigen sittlich en Gesetzes selbst, als aus welchem allein jenem diese unbedingte Berechtigung jeder individuellen Willfür gegenüber zufommt. Im Staate wird wesentlich um der Gerechtigkeit wil-Ien gestraft \*\*), aus sittlichem Grunde. Sein Strafen ift einfach die unausbleibliche Erweisung der Gerechtigkeit, die wie nach der einen Seite hin die schützende, so nach der anderen Seite hin die strafende ift, die Bindication der allem Recht und Staat ewig vorausgebenden, an sich göttlichen sittlichen Ordnung, die, so oft sie verlett wird, so= fort wieder hergestellt werden muß, dadurch nämlich, daß sich an dem Verleter durch seine Bewältigung (soweit sie für Menschen ausführbar ift) ihre unbedingte Herrschaft bewährt. \*\*\*) Da sein Wefen darin besteht, daß er die sittliche Gemeinschaft ist: so ist auch ihm (so gut wie Gott, s. §. 474.) der eigentliche Zweck der Strafe, die thatsächliche Ausbebung des Bosen zu sein, die wirksame schlechthin negirende Reaktion der sittlichen Idee gegen den sie antastenden Uebel-

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 515. f.: "Richt bas Gesetz bes Staates soll durch bie Strafe ausrecht erhalten ober wiederhergestellt werden, — das wäre unmöglich, seine Uebertretung ist unwiderruslich, sondern seine Herrlichkeit. Die Gerechtigkeit ihrem Begriffe nach fordert nicht, daß keine Gesetzbertretung stattsinde, sie fordert nur, daß kein gesetzwidriger Wille sich behaupte und den Sieg behalte zum Trotz der höheren Ordnung."

<sup>\*\*)</sup> Ebendas., S. 517.: "Es wird gestraft um der Gerechtigkeit willen. — Die vollbrachte That selbst und schlechthin fordert aus ethischem Grunde die Strase. Wo Gerechtigkeit ist, da muß auf das Böse die Strase folgen, und umgekehrt kann es keine Strase geben außer als ein nothwendiges Gebot der Gerechtigkeit. Dieß ist der specifische Begriff der Strase, und wenn das Uebel, das der Berbrecher leidet, etwas Anderes sein sollte, — Abschreckung, Nothswehr — so dürste es wenigstens nicht mehr Strase genannt werden." Bgl. darüber besonders auch Hegel, Philos. d. Rechts, S. 136—139. 140—145. Ihm zusolge ist die Strase die Aushebung des Berbrechens, der Berletzung des Rechtes als Rechts, und ihr wesentliches Motiv die Gerechtigkeit; eben hiermit aber ist sie wesentlich Wiedervergeltung.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Stahl, II., 2., S. 439. 515-529.

thäter. Aus der Joee des Staates selbst fließt daher nothwendig die Strafgerechtigkeit.\*) Der Staat darf nicht etwa nur strafen, sons dern er muß strafen, falls er nicht seine Heiligkeit und seinen erhas benen Beruf verläugnen will \*\*), so wie sich auch wiederum grade in der Strafe seine Majestät am hellsten offenbart. \*\*\*) Und grade als christlicher Staat muß er am zweisellosesten strafen; denn auf der Basis der vollständigen Schlichtung des Konsliktes zwischen den Insteressen der Heiligkeit und denen der Gnade, wie sie durch die Erlössung gegeben ist, kann die Liebe den Arm der strafenden Gerechtigkeit nicht mehr zurückhalten, sondern sie muß ihn eben in ihrem eigesnen Interesse ausdrücklich bethätigen. †) Auch für die Strafsgerechtigkeit des Staates muß bennach die Idee der Vergeltung das

<sup>\*)</sup> Kant, Rechtslehre, S. 127. (B. 5.): "Die bloße Jbee einer Staatsversfaffung unter Menschen führt schon ben Begriff einer Strafgerechtigkeit bei sich, welche ber obersten Gewalt zusteht." S. 166. befinirt er das Strafrecht als "das Necht des Befehlshabers gegen ben Unterwürfigen, ihn wegen seines Berbrechens mit einem Schmerz zu belegen."

<sup>\*\*)</sup> Ritsch, Shst. d. chr. Lehre, S, 333.: "Der Staat muß die als Thatsache auftretende Sünde, die er an sich nicht hindern noch ungeschehen machen kann, in ihrem Unrecht vernichten, muß sich an dem Uebertreter entsündigen, die Schuld lösen und büßen, er muß — strasen. Die Strase will nicht blossen zeitlichen Schabenersat, welcher nicht immer möglich ist, noch bloße Sicherung durch Schablosmachen oder durch Abschreckung, noch will sie, was sie allein und für sich gar nicht vermag, den Schuldigen bessern; sie will die thatsfähliche Erscheinung des verletzten und doch unverletzlichen Gesetzes sein. Alle jene untergeordneten oder abgeleiteten Zwecke der Strase lassen sich bloß erreischen und fördern — dadurch, daß der Rechtsbegriff vollzogen, daß das Bewußtsein von der ewigen Gerechtigkeit geltend gemacht wird."

<sup>\*\*\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 519.: "Mirgends manifestirt sich die Majestät des Staates so sehr als in der Strafe, aber nirgends manifestirt es sich auch so sehr, daß seine Macht von oben ertheilt ist, und nicht von Menschen."

<sup>†)</sup> Nitsich, a. a. D., S. 334.: "Das Christenthum mit seinem Berschnungsprincip in den Staat aufgenommen, berechtigt den Staat noch mehr, zu strasen, und sogar den vorsätlichen Mörder am Leben zu strasen, weil es noch mehr erkennen oder zuerst ganz erkennen und ersahren läßt, daß die Gerechtigkeit Liebe und das Leiden vom Geset Freiheit, daß die Strase Bersöhnung sei, ebenso wie es immer mehr die Strasanstalten vom Wesen der Grausamkeit und von einer das Leben zur Abschreckung verbrauchenden Ungerechtigkeit befreiet."

Princip sein \*), und für keinen dem Begriff der Strafe als der wirksamen Reaktion gegen das die ewige sittliche Ordnung antastende Böse fremden Zweck, so schön sein Name auch klingen mag, darf sie als Mittel herbeigezogen werden. \*\*) Sie würde damit sofort ausgehört haben, Strafgerechtigkeit zu sein. Hiermit ist aber keinestwegs etwa auch der Zweck der Besserung des Sträslings von ihr ausgeschlossen. \*\*) Diese ist vielmehr wesentlich zugleich mitgesetzt in der peinlichen Bergeltung, und eben um ihrem Begriff zu entsprechen, muß die Strafe durch ihre Modalität durchweg auf jene Besserung des Uebelthäters ein Absehn haben. Indem sie vergilt, muß es ihr bestimmter Zweck sein, durch die Bergeltung den Sträfsling zu bessern, die Bergeltung zur Züchtigung werden zu lassen. (§. 474.) †) Folgeweise dient sie dann freilich der Natur der Sache

er schlechthin." hiergegen vgl. 3, B. hegel, S. 143.

<sup>\*)</sup> Im graden Gegensat hiermit schreibt Schleiermacher, Ehr. Sitte, S. 250.: "Die negative Regel werden wir gleich feststellen können, daß der Chrift die Strafgesetzung nicht auf den Begriff der Bergeltung, der Rache" (als ob diese beiden gleichbedeutend wären!) "gründen kann; denn gegen diese erklärt sich der Erlöser absolut; das Aug' um Auge, Zahn um Zahn verbietet

<sup>\*\*)</sup> Rant, Rechtsl., S. 166. f. (B. 5.): "Richterliche Strafe (poena forensis) - - fann niemals blog als Mittel, ein anderes Gute zu befördern, für den Berbrecher selbst oder für die bürgerliche Gesellschaft, sondern muß jederzeit nur darum wider ihn verhängt werden, weil er verbrochen hat; benn der Mensch fann nie bloß als Mittel zu ben Absichten eines Anderen gehandhabt und unter die Gegenstände des Sachenrechts gemengt werden, wowider ihn seine angeborene Personlichkeit schütt, ob er gleich die burgerliche einzubüßen gar wohl verurtheilt werden fann. Er muß zuvor ftrafbar befunben worden fein, ebe noch baran gebacht wird, aus diefer Strafe einen Ruten für ihn felbst ober seine Mitburger ju gieben. Das Strafgeset ift ein fategorischer Imperativ, und webe dem, welcher die Schlangenwindungen der Glückseligkeitslehre durchkriccht, um etwas auszufinden, mas durch den Bortheil, den es verspricht, ihn von der Strafe oder auch nur einem Grade derselben entbinde, nach dem pharifäischen Wahlspruch : "es ift beffer, daß ein Mensch sterbe, als daß das ganze Bolk verderbe"; denn wenn die Gerechtigkeit untergeht, fo hat es feinen Werth mehr, daß Menschen auf Erden leben."

<sup>\*\*\*)</sup> Die kräftige Wiberrebe Daub's, II., 1., S. 318. f., vgl. S. 343., gegen ben Grundsat, baß ber Zweck ber Strafe die Besserung des Uebelthäters sein musse, trifft ben obigen Sat, in dem Sinne, in welchem er gemeint ist, nicht mit.

<sup>†)</sup> Hartenftein, S. 283.: "Nicht einmal zu gedenken, daß bei ber uns vermeidlichen großen Unvollkommenheit aller menschlichen Strafgerechtigkeit es

zufolge faktisch auch noch anderen Zwecken außer ihrem eigentlichen \*); aber diese anderweiten heilsamen Erfolge dürfen nie ein Bestimmungssgrund zu ihrer Verhängung sein.

Anm. Auf bündige Weise faßt die verschiedenen Zwecke der Strafe Wirth zusammen: II., S. 318—325., vgl. S. 330. f. Nach ihm ist der Zweck der Strase objektiv die Genugthuung, welche dem Gesetz gegeben wird durch Wiedervergeltung, die dem Uebertreter wi=

ber Gesellschaft geziemt, die Ausgleichung möglicher Unbilligkeiten gegen ben Sträfling durch die Wohlthat dieser erziehenden Liebe in das Ganze ihrer In= fittutionen mit aufzunehmen."

\*) Stahl, II., 2., S. 520-523.: "Dbwohl nun die Bedeutung ber Strafe feine andere fein fann als die, daß fie die nothwendige Folge des Berbrechens ift nach der Gerechtigkeit, obwohl es allein die Gerechtigkeit ift, durch welche fie gerechtfertigt, für die fie unmittelbar bestimmt ift, nach welcher fie im Wesentlichen in Urt und Mag eingerichtet sein muß, so bient boch bie Strafe folgeweise auch noch für andere Zwecke, weil in jedem lebendigen Gangen und so auch im Staate die Thätigkeit einer Rraft nothwendig auch auf bie anderen wirkt. Durch die Strafe oder, was gang baffelbe fagt, burch die Gerechtigkeit wird ber Staat auch erhalten und gesichert gegen die Gefahr, die bas Berbrechen für ihn enthält, und wenn er die fittliche Pflicht, die Gerechtigkeit zu handhaben, zu strafen, nicht erfüllte, mußte er auch äußerlich und mechanisch zu Grunde geben (Nothwehr). Die Strafe macht nicht blok ben übelsten Theil der Bevölkerung, der fich durch verübte Berbrechen als folden bewährt, ganglich ober für eine Reit lang unschädlich (Pravention). fondern, was bei Beitem wefentlicher ift, fie halt die gange Bevölkerung durch Furcht vor der Strafe von Berbrechen ab (Abschreckung), und bei ber Oberhand des Bofen im irdischen Zustande ift nur diese Furcht vermögend. bie Ordnung und Sicherheit für bas Ganze und die Ginzelnen zu gewähren. In gleicher Beise wird durch die Strafe und die Aflege der Gerechtigkeit auch die Sittlichkeit gefordert. Bur's erfte die Sittlichkeit des Berbrechers (Bef= ferung). Denn bas äußere Leiden, bas ihn als ein verdientes trifft, muß ihn zur Befinnung und Befehrung bringen, wenn er nicht felbst hartnäcig widerstrebt. Dieß gilt nicht etwa bloß von den Strafen, welche den Berbrecher später dem burgerlichen Leben wieder gurudgeben, sondern von fammtlichen, namentlich auch von der Todesftrase; fie vor allen hat außer ber Gerechtigkeit zugleich die Natur, daß sie geeignet ift, den Berbrecher zu bekehren. Für's andere die Sittlichkeit der Bevölkerung. Denn die Strafe schreckt nicht bloß pshchologisch vom Berbrechen ab durch bie Furcht vor dem finnlichen Uebel der Strafe, sondern fie erfüllt auch fittlich mit dem Bewußt= fein der Berdammlichkeit des Berbrechens und dem Abscheu vor den sündlichen Triebfedern, die zu ihm führen. Es bemährt fich hierin, daß der Staat als Reich äußerer Ordnung und Gerechtigkeit eben badurch jugleich Träger ift für die Sittlichkeit ber Menschen."

§. 1145.

berfährt. Nach dieser Seite hin — sagt er — ist sie ein reiner Akt ber Gerechtigkeit. Nach der subjektiven Seite hin ist ihr Zweck die Besserung des Uebertreters. Da im Volk die Geneigtheit zum Vergehen verbreitet ist, so hat die Strase auch noch den weiteren Zweck der Abschreckung. Auch die kriminelle Strase muß alle diese Momente in sich schließen. Doch ist der objektive Zweck, die Genugthuung oder Wiedervergeltung ihr Hauptzweck. Auf ähnliche Weise, gleichfalls unter Voranstellung der Vergeltung, verbindet auch Hartensten die verschiedenen Straszwecke: S. 260—272. 283. f. Vgl. auch S. 554—557. Richtig bemerkt er dabei, S. 262., daß von der Nothwehr als Zweck der Strase streng genommen nicht die Redesein kann.

§. 1145. Die bürgerliche Strafgerechtigkeit als die des Staates muß der Ausdruck der strafenden Gerechtigkeit an sich (als sittlicher) sein, und zwar so viel als möglich, d. h. so viel die jedesmalige öffentliche stitliche Ueberzeugung es aussührbar macht \*) (vgl. Bd. III., S. 97. ff.), der genaue. Alle Willkür bei ihr immer vollständiger auszuschließen, ist also die Aufgabe. Es gibt nun auch ganz im Allgemeisnen einen wirklich objektiven Maßstab für die Bestimmung des Maßes der Strafe. Es liegt darin, daß die Strafe wesentlich Bergeltung ist, d. h. Berhängung eines dem Maß seiner Sünde entssprechenden Maßes von Uebel über den Sünder (§. 474.). Eben darin, daß die Strafe wirklich Bergeltung ist, besteht ihre Gerechstigkeit \*\*) In der Anwendung auf den konkreten Fall kann freilich immer nur von der Annäherung an die genaue Wiedervergeltung die Rede sein, wegen der Inkommensurabilität seiner individuellen Bestimmtheit. \*\*\*) Damit die Strafe Bergeltung sei, muß sie

<sup>\*)</sup> Iniofern läßt sich mit Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 251., sagen: "Das Strafgesetz barf nichts anderes sein als der Ausdruck des vom driftlichen Geiste beseelten allgemeinen Willens."

<sup>\*\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 538.: "Die Gerechtigkeit forbert die Berhältniß= mäßigkeit der Strafe mit derselben Nothwendigkeit als die Strafe selbst, weil sie in gleicher Beise unausbleibliche Herrschaft des Staates und unantastbare Sicherheit der Person, so weit sie nicht schuldig ist, forbert."

<sup>\*\*\*)</sup> Daub, II., 1., S. 346.: "Es ift ein großes Wort: Wiedervergeltung; aber wer ift der Mensch, der die Waage genau führen, und genau abwägen könnte gleich große Schuld und gleich großes Uebel, so daß weder mehr oder weniger als verschuldet gestraft werde?" Bgl. auch Hegel, S. 141. ff.

272 §. 1145.

vor Allem der Uebelthat, für welche sie verhängt wird, genau verhält= nifmäßig fein. Um diese Berhältnißmäßigkeit zu bemeffen, gibt es nun einen doppelten Standpunkt, den der blogen bürgerlichen Gefellschaft und den des wirklichen Staates. Jene bestimmt die Strafe nach dem Grade der Gemeinschädlichkeit und Gemeingefährlichkeit der Uebelthat, dieser bestimmt sie nach dem Grade der an sich sittlichen Größe derselben, nach dem Grade ihrer Sündigkeit. Doch kann auch der Staat, weil er ja ebenfalls, nicht minder als die bürgerliche Gesellschaft, seinen Angehörigen einen kräftigen Rechtsschutz zu gewähren bat, von der Rücksicht auf die Gemeingefährlichkeit des Verbrechens nicht völlig absehen, sondern muß auch sie mit in Anschlag bringen bei der Bestimmung der Strafe. Sein eigentlicher Gesichtspunkt bei ihr ist aber, das bestimmte Maß sittlicher Bosheit der Uebelthat mit einem ihm qualitativ und quantitativ genau entsprechenden Maß von Nebel zu vergelten. So ist sein Strafprincip das jus talionis, — in der That das einzige wahrhaft objektive, nicht willkürlich konventionelle Strafprincip. \*) Nur darf dieses Princip freilich nicht in seiner

<sup>\*)</sup> Rant, Rechtsl., S. 127. f. (B. 5.), hält "das jus talionis, der Form nach, immer für die einzige a priori beftimmende (nicht aus ber Erfahrung, welche Beilmittel zu dieser Absicht die fraftigften waren, hergenommene) Idee als Princip des Strafrechts." Ebendaselbft fest er hinzu: "Willfürlich Strafen für fie zu verhängen, ift dem Begriffe einer Strafgerechtigkeit buchstäblich zuwider. Nur dann kann der Verbrecher nicht klagen, daß ihm Unrecht geschehe, wenn er seine Uebelthat sich selbst über den Hals zieht, und ihm, wenn gleich nicht bem Buchftaben, doch bem Geifte bes Strafgefeges gemäß, das widerfährt, was er an Anderen verbrochen hat." Desgleichen S. 167. f.: "Alfo: was für unverschuldetes Uebel bu einem Anderen im Bolfe gufügft, bas thuft bu bir felbst an. Beschimpfft bu ibn, so beschimpfft bu dich selbst; bestiehlft bu ihn, so bestiehlst du dich selbst; schlägst du ihn, so schlägst du dich selbst; todteft bu ibn, fo tödtest bu bich selbst. Nur das Wiedervergeltungsrecht (jus talionis), aber wohl zu verstehen, vor den Schranken des Gerichts (nicht in beinem Brivaturtheile), fann die Qualität und Quantität der Strafe bestimmt angeben: alle andere find bin und berschwankend, und können, anderer fich einmischen= ben Rudfichten megen, feine Angemeffenheit mit bem Spruch ber reinen und ftrengen Gerechtigkeit enthalten." Bgl. dort die weitere Rechtfertigung dieses Sates. Auch Segel, G. 141., legt mit Recht ein entschiedenes Gewicht barauf, "baß das allgemeine Gefühl der Boller und Individuen bei dem Berbrechen ift und gewesen ift, daß es Strafe verdiene und dem Berbrecher geschehen folle, wie er gethan hat."

abstrakten Aeußerlichkeit genommen werden\*), in der es allerdings ein barbarisches Rechtsprincip ist. \*\*) Seine richtige Behandlung beruht wesentlich auf zwei Punkten. Einmal: Die Gleichbeit der Strafe mit dem Vergeben, welche bei ihm gefordert wird, darf nicht von der specifischen Identität des konkreten sinnlichen Uebels verstanden werden, so daß eben dasselbe Uebel, welches der Uebelthäter widerrechtlich einem Andern zugefügt hat, ihm selbst wieder zugefügt werden muffe als Strafleiden. So gefaßt ließe sich die Wiedervergeltung auch gar nicht einmal allgemein durchführen, und in tausend Källen würde fie auf völlige Absurditäten hinauslaufen. \*\*\*) Es muß vielmehr von der äußeren Gleichbeit auf die innere zurückgegangen werden, d. h. auf den Werth. Nur die wesentliche Verhältnismäßigkeit des als Strafe zu erleidenden Uebels zu dem Werth, und zwar bestimmt dem sittlich en Werth der Uebelthat ist es, was zu fordern ist †), wie ja auch schon in der bloß civilen Rechtspflege bei der Genugthuung als Schaden= erfat in allen den Fällen, wo der zugefügte Schaden in unmittelbarer oder specifischer Weise nicht wiederherstellbar ift, der konkreten specifi= schen Beschaffenheit desselben seine abstrakte allgemeine Beschaffenheit substituirt, d. h. sein Werth erstattet werden muß. ++) Fürs andere: Die Gleichbeit der Strafe mit der Uebelthat muß bestimmt sein Gleich= beit mit dieser nicht lediglich nach ihrer objektiven Seite für sich allein. sondern nach ihren beiden Seiten, der objektiven und der subjektiven. zusammengenommen. Nicht die äußerlich hervorgetretene That für sich selbst muß das bestimmende Moment sein bei der Abwägung der Strafe, sondern die ihr zum Grunde liegende Verschuldung des Thäters, die eben deßbalb vor allem zu ermitteln ist; ihrem Grade muß das Maß der Strafe möglichst genau entsprechen. Eben weil so mit dem Fortschritt der sittlichen Bildung das jus talionis immer richtiger verstanden wird, wird auch die Beurtheilung und die Bestrafung der Verbrechen im Allgemeinen je länger desto milder. +++) Richt nur fällt

<sup>\*)</sup> Bgl. Hegel, S. 142. f.

<sup>\*\*)</sup> Wirth, II., S. 332. f

<sup>\*\*\*)</sup> hiegel, S. 142.

<sup>†)</sup> Cbenbas., S. 141-143.

<sup>††)</sup> Cbenbaf., S. 136.

<sup>†††)</sup> Chendas., S. 135. V.

bei der persönlichen Vergeltung immer mehr alle Rache weg, sondern es wird auch immer genauer die subjektive Straffälligkeit des Uebel thäters von dem objektiven Thatbestand unterschieden und mit in Rechnung gebracht bei dem Strafurtheil. Außerdem muß natürlich auch das immer entschiedenere Zurücktreten des Standpunktes der bürgerlichen Gesellschaft, also des Princips der Sicherung des Rechtsschutzes und der Abschreckung, in der Kriminalgesetzgebung denselben Erfolg haben. Nächst dieser Gerechtigkeit muß nun weiter auch Menichlichkeit von der Strafe gefordert werden. Nicht nur muß ihr Graufamkeit\*), Lieblosigkeit und jede für ihren Zweck unnöthige Härte\*\*) fremd sein, sondern es darf die Strafgesetzgebung auch nie vergessen, auch in der Person des Missethäters noch auf die Achtung für den Menschen strenge Rücksicht zu nehmen. \*\*\*) Demnach sind unbedingt verwerflich jede Erhöhung der Todesftrafe durch Martern +). die verstümmelnden Strafen ++) und folche empörende Arbeitsstrafen wie die in den sibirischen Bergwerken oder die Galeerenstrafen. +++) Der Staat hat nie ein Recht, durch seine Strafen absichtlich die sinn-

<sup>\*)</sup> Hirscher, III, S. 671: "Die Strafe ift nicht Rache, sonbern Rechtsübung, und ist nicht Nache, sonbern Selbsterhaltung und Nothwehr des Rechtes. Keine Selbsterhaltung und keine rechtliche Nothwehr aber geht über die durch Noth und Selbsterhaltung gesteckten Grenzen."

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 252.: "Wir verwerfen überhaupt alle Strafen, die den Charakter der Lieblosigkeit an sich tragen und härter sind als die dringendste Nothwendigkeit es fordert, d. h. also alle Strafen, die es dem christlichen Gemeinwesen erschweren, auf die wirkliche Besserung der Berbrecher zu wirken."

<sup>\*\*\*)</sup> Rant, Rechtstehre, S. 127. (B. 5.)

<sup>†)</sup> Kant, Tugendlehre, S. 302. (B. 5): "So kann es schimpfliche, die Menschheit selbst entehrende Strafen geben (wie das Viertheilen, von Hunden zerreißen lassen, Nasen und Ohren abschneiden), die nicht bloß dem Bestraften (der noch auf Achtung Anderer Anspruch macht, was ein Jeder thun muß) durch diese Entehrung schmerzhafter sind als der Verlust der Güter und des Lebens, sondern auch dem Zuschauer Schamröthe abzagen, zu einer Gattung zu gehören, mit der man so versahren darf."

<sup>††)</sup> Stahl, II, 2., S. 542.: "Solche Strafen, burch Menschen ausgeübt, find nicht von Rache rein zu halten, daß das Leiden des Verbrechers zum her= vortretenden Moment werde statt der Beugung seines Willens unter das Anssehen des Gesetzes."

<sup>†††)</sup> Marheineke, S. 398. Bgl. auch Daub, H., 1, S. 388. f.

**§.** 1145. 275

lich physischen Kräfte des Verbrechers zu schwächen. \*) Entehrende Strafen find zwar nicht etwa auszuschließen, sie find vielmehr überall da ausdrücklich gefordert, wo das Verbrechen unzweideutig eine porbewußte Verläugnung und Profanation der menschlichen sittlichen Würde involvirt; aber sie dürfen nie in dem Verbrecher den Menschen selbst mit entehren. Auch körperliche Züchtigungen sind bei Verbrechern, in denen das sittliche Gefühl beinahe ausgegangen und nur noch die sinnliche Empfindung rege geblieben ist, bestimmt in= dicirt. Nur ein seichter falscher Humanismus verwirft sie unbedingt als eine unmenschliche Strafart. \*\*) Ganz besonders bei den Freiheits= strafen muß die Rücksicht darauf, daß auch in dem Verbrecher noch die Achtung vor dem Menschen zu bewahren ist, und auch ihm die unerläßlichen Bedingungen einer menschlichen Eriftenz nicht ganzlich entzogen werden dürfen, recht fest im Auge behalten werden. Da grade bei ihnen das Interesse der Nothwehr des Staates und der schützenden Gerechtigkeit, die er seinen Angehörigen schuldig ist. so stark mitwirkt, so erfordern sie doppelt besonnene Behutsamkeit. Die Gefängnifanstalten sind zwar ihrer nächsten Bestimmung nach keineswegs Besserungsanstalten \*\*\*), allein sie dürfen doch zum mindesten auch nicht, was sie leider noch immer so häufig sind, Verderbungsund Entmenschungsanstalten sein. Grade von den Gefangenen sollte, damit sie den Menschen nur erst wieder kennen lernen in seiner wahren Gestalt, mit aller nur möglichen Vorsicht jede Robbeit und Brutalität entfernt gehalten werden. Sie von jedem Ausammenhange mit der menschlichen Gesellschaft, namentlich auch von jeder religiösen und kirchlichen Beziehung mit ihr schlechthin abschneiden, heißt ihre Bekehrung und ihre Wiedergeburt zu einem menschlich würdigen Da= sein unmöglich machen. †) Hierzu hat der Staat kein Recht. Usur-

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 252.

<sup>\*\*)</sup> Wirth, II., S. 328. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Marheineke, S. 338.: "Im Allgemeinen muß man sagen, daß schon Gefängnißanstalten keine Besserungsanstalten sind, nicht nur der Erfahrung, sondern auch ihrer Bestimmung gemäß. Diese ist vielmehr, daß der Mensch fühle, was er nicht erkennen will."

<sup>†)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 252. f. Es heißt hier unter Ansberem: "Rur die Bibel mitzugeben in den Kerker genügt nicht; die Gemein18\*

276 §. 1145.

pirt er eine solche despotische Gewalt, so ist es die Sache der Kirche, zum Schutz der Unglücklichen dazwischen zu treten. Bielmehr ift es die Pflicht des Staates, seinen Strafgefangenen die sorgsamste sittliche Erziehung zuzuwenden, und ihnen die speciellste Seelforge von Seiten der Kirche zu vermitteln. Der erbarmenden und erziehenden christ= lichen Liebe auch der Privaten muß er, jo viel es nur immer mit ihrer Lage als Detinirte verträglich ift, den Zugang zu ihnen gestatten. Die Aufbebung der freien Mittheilung der Sträflinge unter einander ift allerdings unumgänglich, denn nichts befestigt sie so febr in ihrer verbrecherischen Gefinnung; allein ihnen jede Mittheilung überhaupt unmöglich machen, oder doch die Möglichkeit derselben auf ein beinahe unmerkliches Minimum beschränken, ist die raffinirteste Grausamkeit, und heißt ihnen die Möglichkeit entziehen, als Menschen zu leben. Das f. g. pensplvanische Pönitenziarspftem ist eine Barbarei.\*) Noch mehr. Nicht einmal eine absolute Aufbebung der individuellen Freiheit darf die Gefängnißstrafe sein, sondern nur eine Beschränkung derselben. Soll der Gefangene menschlich fortleben können, so muß ihm noch irgend ein Spielraum übrig gelassen bleiben für seine individuelle Freiheit. \*\*) Auch der Straf-

schaft mit ber Kirche gehört wesentlich zur Gemeinschaft mit bem Erlöser und mit Gott."

<sup>\*)</sup> Bie Marheineke, S. 632., es mit Recht nennt. Sehr wahr sett er hinzu: "Die absolute hemmung bes Sprechens ift auch die hemmung bes Denkens."

<sup>\*\*)</sup> Daub, II., 1, S. 390.: "Sittlicherweise ist das Verfahren gegen den von Rechts wegen Gesangenen das, daß, sei nun die Gesängnißstrase eine vorsübergehende oder eine so genannte ewige. im Gesängniß selbst der Verbrecher, der jett düßt, möglichst seine äußere Freiheit habe. Sie kann gerechterweise dort nur insoweit beschränkt werden, daß der eine gegen den andern nicht in Wort und That sich vergehen, kein Died im Gesängniß den andern Died dessehlen, keiner den andern morden kann. Darin muß die individuelle Freiheit beschränkt werden. Uebrigens muß doch jeder sich in irgend einem Geschäftstrei bewegen können; denn hierbei ist immer jener Zweck der Strase den Verstrecher in integrum restituire. Also die Pslicht ist auf Seiten des Gesetzs (der Regierung) die, daß die Unglädlichen darin einigermaßen noch als Menschen sich zu bewegen vermögen, besonders daß die Ausseher, Gesangenwärter nicht roh, brutal sind, sondern einen bestimmten Grad sittlicher Bildung haben."

§. 1145. 277

gefangene darf kein wirklicher Sklave sein.\*) Ganz im Allgemeinen aber darf bei den Maßregeln der Strafgerechtigkeit nie aus dem Gesicht gelassen werden, daß in dem Begriff der peinlichen Vergeltung selbst die Besserung des Sträslings ausdrücklich als Zweck mitgesetzt ist (§. 474.), und daß folglich die Modalität der Strafen durchweg darauf berechnet sein muß, daß sie geeignet seien, zugleich wirksame Besserungsmittel zu werden.\*\*) Hierin insbesondere erweist sich die Christlichkeit der Strafgerechtigkeit, daß sie, indem sie durch peinsliche Vergeltung die Ohnmacht der Sünde darlegt und das ewige sittliche Recht aufrecht erhält, zugleich für die Rettung des sich wider dieses auslehnenden Sünders erbarmende Sorge trägt.\*\*\*)

serungsanstalten von der Gesellschaft wirklich abgeschieden sein; nach dem Geiste des Gesetzes. Für allen Schaden, welchen diese aus der Gesellschaft vorläufig Ausgeschlossenen anrichten, hat der Staat schwere Verantwortung. Also, sie haben insofern ihre Freiheit völlig verloren. Aber wer sich bessern soll, muß frei sein: und über wessen Besserung man urtheilen soll, der muß gleichfalls frei sein. Es ist also eine Hauptmaxime: diese Menschen müssen innerhalb der nothwendigen Vegrenzung frei sein, und unter sich in Gesellschaft leben. —— Sie müssen unter Aufsicht stehen und auch nicht darunter stehen. So lange sie nicht gegen das Gesetz handeln, muß die Aufsicht nicht bemerkbar sein; sobald sie sich dagegen vergehen, muß die Strase der Vergehung auf dem Fuße nachfolgen."

<sup>\*)</sup> Daub, II., 1, S. 388. f.: "Um seine individuelle Freiheit gebracht, — so wäre der Sträsling zum Staven geworden; aber die christliche Welt dulbet keine Sklaverei. Das Versahren hier gegen den Verbrecher wäre auf Seiten derer, die so versahren, selbst straswürdig, — ein der Persönlichkeit des Menschen, die nicht verletzt werden dars, widerwärtiges, unmoralisches. Findet diese straswürdige, unmoralische Strase in der Christenheit nicht statt? Dort noch überall, wo die Galeerenstrase ist. — Da ist der Mensch wirklich Sklave, ein bloßes Werkzeug für die, die solche Strase versügten, ohne Achtung der menschlichen Persönlichkeit. In der Christenheit sindet diese Strase noch statt nur dei katholischen Völsern, z. B. den Spaniern, Portugiesen. Aber nirgends in den protestantischen Staaten. England hat keine Galeeren und Galeerensklaven, Holland, Dänemark, Schweden auch nicht. In der katholischen Kirche hat der Mensch keine individuelle Freiheit; dort ist das Christenthum noch nicht zur Anerkennung des unendlichen Werthes der Persönlichkeit gestommen."

<sup>\*\*)</sup> Ueber die zweckmäßige Sinrichtung von Besserungsanstalten für Bersbrecher sind die Bemerkungen Fichte's immer noch von Interesse: Naturrecht, S. 275-278. (B. III.) Bgl. auch Marheineke, S. 632. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Stahl, II., 2, S. 544.: "Die Strafe, auch die Todekftrafe abschaffen fann bas Christenthum nicht, aber die Besserung als ein ebenso bedeuten-

§. 1146. Unter allen Strafanstalten tritt in der Tobes= ftrafe\*) das Wesen der Strafe in seiner äußersten Schärfe und Tiefe bervor, und daher kommt es dann auch ganz besonders an ihr an den Tag, ob die Strafgerechtigkeit nach ihrem eigentlichen Sinne perstanden wird oder nicht. Eben deßhalb ist sie auch, ungeachtet das natürliche Gefühl bei allen Bölkern ihre Gerechtigkeit und mithin auch ihre Nothwendigkeit unmittelbar anerkennt, und die beilige Schrift alten und neuen Testaments sie ausdrücklich und feierlich sanktionirt (1 Mof. 9, 5, 6, \*\*) 2 Mof. 21, 12, 23, 3 Mof. 17, 4. C. 24, 17. Matth. 26, 52. Röm. 13, 4, vgl. B. 1-3.), nichts desto weniger sobald sie Gegenstand der Verstandesreflexion wird, so sehr kontrovers. Soll das gute Recht der Todesstrafe auf ein anderes Fundament gegründet werden als auf die an sich seiende und über alle sonstigen Interessen hinausliegende ewige Nothwendigkeit der gerechten Vergeltung, so läßt es sich allerdings nicht halten; besteht aber diese Nothwendigkeit, so kann es für den Motd im vollen Sinne dieses Wortes, für den prämeditirten Mord, schlechthin keine andere Strafe aeben als die am Leben. \*\*\*) Denn für das (finnliche) Leben gibt

bes Moment anstreben als die Strafe, die Strafanstalten zu Rettungsanstalten machen, das kann und soll das Christenthum. Bis jest ist es der Beg zu noch tieserem sittlichen Verfall, wenn Einer der Gerechtigkeit des Staates anheimfällt, und ist darum mit Grund eine der ernstesten Bestrebungen der Menschenfreunde und der Regierungen, hier Hülfe zu schaffen."

<sup>\*)</sup> Die ältere Literatur in Betreff der Frage wegen der Nechtmäßigkeit der Todessirase angehend s. die Nachweisungen dei Reinhard, III., S. 582. f. In der neuesten Literatur gibt eine der glücklichsten Bertheidigungen der Todessstrase Marheineke, S, 336—345., besonders von S. 342. an. > Bgl. auch Erichson, Jésus et les questions sociales, S. 34—39 <.

<sup>\*\*)</sup> Ueber diese Stelle vgl. die tieseingehenden Bemerkungen von Ritssch, Shft. der chriftl. Lehre, S. 332. f. Durch sie für sich allein die Todesstrase begründen zu wollen, wäre freilich unthunlich. S. Daub, II., 1, S. 340.

<sup>\*\*\*)</sup> Kant, Rechtslehre, S. 168 f. (B. 5.): "hat er aber gemorbet, so muß er sterben. Es ift hier kein Surrogat zur Befriedigung der Gerechtigskeit. Es ift keine Gleichartigkeit zwischen einem noch so kummervollen Leben und dem Tode, also auch keine Gleichheit des Berbrechens und der Biedervergeltung, als durch den am Thäter gerichtlich vollzogenen, doch von aller Mißhandlung, welche die Menscheit in der leidenden Person zum Scheusal machen könnte, befreiten Tod. Selbst wenn sich die bürgerliche Gesellschaft mit aller Glieder Einstimmung ausschiefele (3. B. das eine Insel bewohnende

es, wie auch das natürliche Gefühl unmittelbar erkennt, schlechterdings keinen entsprechenden allgemeinen Werth, der an seiner Statt dem Mörder entzogen werden könnte.\*) Das Leben ist die alles umfassende Totalilät der natürlich individuellen Existenz; dem Ganzen aber kann nie etwas Sinzelnes von dem, was unter ihm befaßt ist, gleichsgelten.\*\*) Daher stimmt auch der zum Tode verurtheilte Mörder

Bolf beschlöffe, aus einander zu geben und fich in alle Welt ju gerftreuen), mußte der lette im Gefängnig befindliche Morder borber bingerichtet werben, bamit Jedermann bas widerfahre, was feine Thaten werth find, und die Blutschuld nicht auf dem Bolke hafte, bas auf diese Bestrafung nicht gedrungen hat, weil es als Theilnehmer an dieser öffentlichen Berletung ber Gerechtigkeit betrachtet werden fann." v. Ammon, III., 1, S. 19 .: "Bor dem Rechte ift ber Lohn der That immer gleich, und es fteht daher gar nicht in der Gewalt bes Richters, dieses Berhältniß aufzuheben und wesentlich zu andern." Bal. S. 20. f., wo es (S. 21.) sehr mahr heißt: "Die Todesstrafe aufheben ober fie durch ein willfürliches Surrogat erfeten, beißt im Strafen und und Belohnen den Rechtsbegriff felbst gerftoren, und unter bem Scheine ber Menschenfreundlichkeit eine grenzenlose Billfur an feiner Stelle aufrichten." Ritich. a. a. D., S. 334.: "Borfätlicher Mord kann entweder nicht ober nur mit bem Tode bestraft werden. Wäre die leibliche Selbsterhaltung ein gang unbebinates Gut und das absolute Recht der Berfonlichkeit, fo konnte freilich kein Bernunftrecht ber Todesftrafe, mare die zeitliche Lebensverlängerung das ausschließliche und genugsame Mittel der Bekehrung, fein driftliches Recht der= felben befteben. Weber bas eine noch bas andere findet ftatt. Die Befferung fann ben Mörder nicht erreichen, ber nicht seine Todesschuld erkennt, und ber nicht in das göttliche Berhängniß der Strafe fich ergibt. Erkennt er fie nicht, fo besteht bas Berhängnis doch; Gottes Geset vollziehet sich bennoch an ihm, und Gottes Erbarmung ift nicht an die zeitliche Schranke bes Dafeins mit bem Uebelthäter gebunden. Auch ber unfrei erlittene Tod ift in gewiffem Grade befreiend und entsündigend." Stahl, Fundamente einer chriftl. Philos., S. 150.: "Auch in der burgerlichen Ordnung gibt es ein absolutes Berbrechen gegen das heiligste Gut, das die bürgerliche Ordnung nach Gottes Gebot zu schützen hat, und es gibt in ihr bafür auch eine absolute Strafe, die hinrichtung des Berbrechers." Ebenderf., Philof. des Rechtes, II., 2, S. 540 .: "Gine Gesetzgebung, welche auf ben Mort nicht die Todesftrafe, sondern nur Freiheitsftrafe fette, murbe bas Gefet, welches bas Leben ichut, nicht in feiner vollen heiligkeit erhalten, also weit entfernt eine menschliche zu sein, wurde fie im Gegentheil die Achtung bor dem Menschenleben verläugnen, fie ware eine ungerechte Gefetgebung."

<sup>\*)</sup> Rant, Rechtst., S. 168. f. (B. 5.), Hegel, S. 139. f., 143. f., Marsheinete, S. 345.

<sup>\*\*)</sup> Segel, S. 345.: "Wenn nun bei ber Bergeltung nicht auf specifische Gleichheit gegangen werben kann, so ift dieß boch anders bei bem Morde,

selbst unwillfürlich der Gerechtigkeit des über ihn verhängten Urtheils bei\*); ja er sieht in der Erstehung der Todesstrafe eine unumgängsliche Sühnung seiner Schuld, ohne die er den Frieden nicht wiedersfindet, und deßhalb eine ihm widerfahrende hohe Wohlthat.\*\*) Aber

worauf nothwendig die Todesstrafe steht. Denn da das Leben der ganze Umfang des Daseins ist, so kann die Strafe nicht in einem Werthe, den es dasür nicht gibt, sondern wiederum nur in der Entziehung des Lebens bestehen." Die Gegenbemerkungen Wirth's, II., S. 332. f., tressen nicht zum Ziel. Dem Ganzen kann nun einmal nie einer seiner Theile, welcher auch immer, gleich kommen. Wohl mag für einen einzelnen Theil des Ganzen ein anderer einzelner Theil desselhen als ihm gleichwerthig substituirt werden können, nimmermehr aber ein solcher einzelner Theil, welchen Namen er auch haben möge, dem Ganzen als ihm äquipollent.

\*) Kant, Rechtst., S. 170. (B. 5.): "Ueberdem hat man nie gehört, daß ein wegen Mordes zum Tode Verurtheilter sich beschwert hätte, daß ihm damit zu viel, und also Unrecht geschähe; Jeder würde ihm ins Gesicht lachen, wenn er sich dessen äußerte." (Bgl. übrigens die Gegenbemerkungen Fichte's, Naturrecht, S. 283. f.) Ebenso v. Hirscher, III., S. 674.

\*\*) Es liegt also in der That ein großes Moment der Wahrheit in der Unficht Daub's von dem fittlichen Grunde der Todesftrafe; aber nichts befto weniger doch nur ein untergeordnetes. S. Spft. der theol. Moral, II., 1, S. 320. f. und die weitere Ausführung S. 340-351. An ber erfteren Stelle beißt es: "Indem das Recht eines Andern verlett worden, hat der Berletende fich eines Berbrechens schuldig gemacht; das laftet auf ihm. Sein Gewiffen mag betäubt, todt sein, das Berbrechen laftet auf ihm. Das Gewiffen kann er= wachen; er muß in fich felbft ben Berbrecher feben. Go lange bas Berbrechen auf ihm laftet, ift er ein Berworfener. Bas ift bier nun 3wed ber Strafe? Antwort: Bon dem, der ein Verbrechen begangen bat, das Verbrechen meggunehmen, ihn ju versöhnen mit dem Gesetz und Recht. Das, mas er ju leiben hat, für das, mas er verbrochen hat, ift das Beilmittel für die Bunde ber burch ihn verletten Berfonlichkeit. Dann wird bas begangene Unrecht an bem, ber es beging, um feinetwillen vergolten, und fo ift die Strafe die ibn, ben Sklaven des Berbrechens, wieder frei machende. hat er fie mit der lleberzeugung empfangen, fie verdient ju haben, so ift die Bunde, die der Geift burch ein Berbrechen sich geschlagen hat, geheilt ohne eine Narbe nachzulaffen. So lange der Dieb, ber Mörder noch ungeftraft herumgeht, hat jeder das Recht, Bu fagen: er ift ein Dieb, ift ein Mörder. Bangt er am Galgen, mar er im Buchthaus, fo ift alles abgethan. Rach diesem Berhältniß, gemäß bem Zweck, ben die Strafe für den Berbrecher hat, wo fie felbft aus der Liebe kommt, nicht aus ber Rache, muß die Strafe felbft ber That abaquat fein Die Tobtung beiner, bes Mörders, ift beine Heilung." Wie die Sache hier geftellt wird, ift fie nicht haltbar. Denn aus jenem Gesichtspunkte burfte ber Berbrecher bom Staate die Todesftrafe fordern, wenigstens als Unade; dieg barf er

eben deßhalb weil die Todesstrase lediglich als Akt der vergeltenden Gerechtigkeit begründet, und durch kein anderes Interesse, durch keine Rücksicht der Rüplichkeit, wie sie auch heißen möge, begründbar ist, darf sie auch nur sür den qualisizieren Mord als Strase verhängt werden, durchaus für kein anderes Verbrechen, namentlich durchaus sür kein politisches Vergehen, außer inwiesern mit demselben ein wirkslicher vorsählicher Mord verbunden war, — auch nicht für Empörung und Hochverrath als solche.\*) In dieser Veziehung ist das ältere peinliche Recht sehr tadelhaft, das die Todesstrase vielsach aus dem Gesichtspunkte der bloßen Rechtssicherung, sei es nun durch Unschädzlichmachung oder durch Abschreckung der verbrecherisch gesinnten, absgesehen von der strengen Gerechtigkeit der Vergeltung anwendet. Daß die Todesstrase eine zu harte Strase sei, nämlich für den Mord, ist

aber offenbar nicht, ebenso wenig als ber Staat auf ben Grund bin, baß er ihm eine Wohlthat fei, ben Tod über den Berbrecher verhängen barf. Mit ber Daub'iden Unficht find die entgegengesett lautenden Bemerkungen Schleiermacher's ju vergleichen: Chr. Sitte, S. 249 .: "Wollte man fagen. Es gibt Berbrechen, die nicht julaffen, dag ber, welcher fie begangen bat. jemals wieder zu einem froben Lebensgefühle kommt, fo daß die Todesftrafe über ihn zu verhängen ein Akt der Menschenliebe an ihm und die größte Wohlthat für ihn ift: so muffen wir bas als undriftlich gang von ber Sand weisen, benn die Gnade Gottes ift mächtiger als jede einzelne Sandlung bes Menichen. Abgesehen aber vom driftlichen Standpunkte: fo fann man entweber nur fagen, Das Gefühl mit bem Bewußtfein gewiffer Berbrechen nicht mehr leben zu können ift ein individuelles, worüber also ein anderer gar nicht urtheilen kann. Dann aber könnte nichts folgen, als daß dem Berbrecher bie Freiheit jugeftanden werden mußte, fich felbst ju morden. Dber, Es ift ein Gemeingefühl, über welches also ber Staat zu urtheilen im Stande ift. Wenn aber bann ber Staat einen Berbrecher mit dem Tobe beftrafte: fo mare bas auch nur unter ber Boraussetzung fittlich zu rechtfertigen, daß bem Staate ein partieller Selbstmord zustände."

<sup>\*)</sup> Wie Stahl, II., 2, S. 541. f. lehrt: "Dem Morde gleich fteht Empörung, Hochverrath in seinem höchsten Grade; benn dieses Berbrechen ist gegen die Existenz des Staates selbst als der Anstalt, welche die ganze Rechtsordnung und auch das Leben schützt, gerichtet. — Für andere Berbrechen ist die Todesstrafe nicht gerechtsertigt, sie kann entschuldigt sein als Nothrecht, aber nie geheiligt durch die Forderung der Gerechtigkeit." Weit näher kommt der Wahrheit die entgegengesetzte Behauptung Fichte's, daß "sede Todesstrafe auf bürgerliche Bergehungen Mord" sei. S. Beitrr. zur Berichtigung der Urstheile über die franz. Revolution, S. 115. (B. 6.) Biel eher könnte es die Frage sein, ob nicht Nothzucht mit dem Tode zu bestrafen sei.

schon dekhalb nichtig, weil sie ja eben die wesentlich gerechte ist. Aber sie kann auch nicht einmal als hart erscheinen, da ja dem Missethäter auch nach dem sinnlichen Tode die Möglichkeit der Erlangung des Heils noch offen bleibt (§. 796.) \*), grade diese Strafe aber augenscheinlich das mächtigste Erweckungsmittel zur Bekehrung ist. Exekution des Todesurtheils muß durch Menschenhand geschehen, damit fie desto unzweideutiger als klar bewußte und zuversichtliche menschliche That erscheine, als die That der zweifellos im Namen der Gerechtigkeit und überhaupt der sittlichen Idee selbst handelnden Obrigkeit; so wie auch dem Verbrecher grade darin die ihm als Menschen gebührende Ehre angethan wird, daß man ihn nicht blind wirkenden sinnlichen Naturfräften preisgibt behufs des Vollzuges seiner Tödtung. \*\*) Die Hinrichtung muß eine öffentliche sein, nicht um der Abschreckung willen, sondern damit das Volk theils seine feierliche Zustimmung darlege zu dieser unbedingten Handhabung der heiligen Gerechtigkeit, theils sich selbst als Volk demüthige wegen der in seiner Mitte verübten Gräuelthat. Der geschehene Mord lastet, bis er durch die in unbedingter Anerkennung der Heiligkeit des ewigen Rechtes schonungslos an dem Mörder vollzogene Gerechtigkeit gefühnt ift, auf dem Bolke felbst als Schuld; es muß feierlich diese Schuld von sich abwälzen. Es hat den Frevel, der in seinem Schooße geschehen ist, indirekt selbst mit verschuldet: so muß es sich denn auch ausdrücklich mit demüthigen bei der Vollziehung der ihn fühnenden Strafe. \*\*\*) Aber eine folde

<sup>\*)</sup> Niţsch, S. 334. (S. oben.)

<sup>\*\*)</sup> Daub, II., 1, & 349. f.: "Die Tobesstrafe aber, weil fie die Spre bes Berbrechers ist, darf nicht auf eine mechanische Art vollzogen werden. Der Gehängte stirbt ja an seiner eigenen Schwere hin. Sbenso auch die Guillotine, sie schnappt ab, unwürdig des Menschen; das ist ein Abwürgen. Solch ein Revolutionshebel ist freilich praktisch. Der Mensch stirbt durch den Menschen; das ist des Menschen würdig."

<sup>\*\*\*)</sup> Daub, II., 1, S. 349. f.: "Ein anderer und triftiger Grund ist: weil die Schuld, die eine solche Strase zur Folge hat, indirekt auf dem ganzen Bolke liegt, wie direkt auf dem Berbrecher. Si ift eine allgemeine Landschuld, ein Jeder hat indirekt Antheil. Daß solches Berbrechen vorsallen kann, hat seinen Grund in einem Grade der Rohheit 2c., an der Alle mehr oder weniger Theil haben, so daß unter diesen Rohen Sinige Mörder werden die Andern wären es auch vielleicht geworden: also Schuld des Bolkes: und diese ift zu

öffentliche Hinrichtung darf kein Schauspiel sein, sie muß ein Bußakt sein. Deßhalb erscheint als das angemessenste eine nur bedingte Deffentlichkeit der Exekution, nämlich vor einer kleineren Zahl ausdrücklich zur Anwesenheit verordneter Personen\*), verbunden mit der Begehung des verhängnißvollen Tages als eines allgemeinen Trauers und Bußtags in der betreffenden Gemeinde.

Anm 1. Bei der Frage nach der sittlichen Nechtmäßigkeit der Todesstrase liegt schon in dieser Stellung der Frage selbst etwas irresleitendes, das nothwendig auf ihre Verneinung hinsührt. Wenn gefragt wird, ob Menschen mit dem Tode strasen dürfen, ob sie ein Recht haben, im Fall gewisser Verbrechen über den Missethäter die Entziehung sogar des sinnlichen Lebens zu verhängen, so daß also eine solche Strase als in die Wahl des Menschen gestellt, und von diesem freiwillig verhängt gedacht wird: dann muß auf sie ohne langes Bedenken mit einem unbedingten Nein geantwortet werden. Sosern das sinnliche Leben eines Andern in die Macht eines Menschen, und sei er immerhin die Obrigkeit, gestellt ist, darf dieser dasselbe nie und nimmermehr antasten. \*\*) Denn das sinnliche Leben ist die

tilgen. Das Bolk sollte trauern (gewöhnlich ist's ein Spektakel wie auf bem Theater), daß Einige so tief fallen konnten, um so gestraft zu werden. In der Beziehung ließe sich die öffentliche Hinrichtung wohl rechtfertigen." Bgl. auch Marheineke, S. 345.

<sup>\*)</sup> Wie Marheineke, S. 341., will.

<sup>\*\*)</sup> Hier hat Fichte gang Recht, Sittenlehre, S. 278. f. (B. 4.): "Ich darf schlechthin nie mit Borfat tödten: der Tod eines Menschen foll nie 3weck meiner handlung sein. Der strenge Beweis ift folgender. Jedes Menschen= leben ift Mittel zur Realisation des Sittengesetes. Entweder nun ich halte bei einem bestimmten Menschen für möglich, daß er ein solches Mittel noch sein und werden könne, oder ich halte es nicht für möglich. Halte ich es für möglich, wie fann ich benn, ohne bem Sittengeset ben Behorsam aufzufundigen, und für die Realisation beffelben gleichgültig ju sein, benjenigen vernichten, ber, meiner eigenen Boraussetzung nach, zu derselben beizutragen bestimmt ift? Salte ich es nicht für möglich, halte ich jemanden für einen unverbefferlichen Bofewicht, fo liegt die unmoralische Denkart eben barin, bag ich ihn bafur halte. Denn es ift mir burch bas Gittengeset schlechthin ausgegeben, ihn gur Moralität mit ju bilben, und an feiner Befferung arbeiten zu helfen. Gete ich bei mir feft daß er unverbefferlich ift, fo gebe ich eine schlechthin befohlene Arbeit auf: ich barf bas lettere nicht: ich barf sonach auch bas erstere nicht. Es ift burch bas Sittengeset schlechthin gebotener Glaube, daß jeder Mensch fich verbeffern konne. Ift aber biefer Glaube nothwendig, so tritt der erfte Theil

absolute Bebingung unserer Sittlichkeit; über biefe aber kann nie ein Mensch bei einem andern verfügen. Die Todesftrafe ift ein Strafmittel, zu beffen Anwendung bei einem Menschen der Mensch aus eigener Wahl nie befugt sein fann. Man fann fich bier auch nicht etwa barauf berufen, daß ber Staat, eben als ber Träger ber fittlichen Idee, unbedingt auch über das Eigenthum (nämlich in unferem Sinne) seiner Angebörigen in seinem vollen Umfange, folglich auch über ihr finnliches Leben mußte gebieten können; man fann nicht fagen, bie Berechtigung bes Staates, b. h. eben ber fitt= lichen Idee, dem Gingelnen gegenüber, sofern biefer fich nicht mit ber fittlichen Gemeinschaft identificirt, sondern ihr opponirt, wäre keine unbedingte, wie sie es doch an sich ist, wenn ihm nicht auch das Recht auftände, für feinen Zweck über bas finnliche Leben ju ichalten, wie ja auch allgemein zugeftandenermaßen ber Staat von feinen Burgern die Aufopferung ihres finnlichen Lebens zu feiner Bertheibigung, im Kriege u. bergl., forbern dürfe, ja fordern folle, - und so trete eben in der Todesstrafe die Majestät des Staates und der sittlichen Idee felbst in ihrer Unbedingtheit in das volle Licht. \*) Denn in dem zulett angegebenen Falle tritt ja gar kein wirklicher Konflikt ein zwiichen bem universellen fittlichen Interesse im Staate, bem bier bas Opfer gebracht wird, und dem individuellen sittlichen Interesse bes Einzelnen, bem die Aufopferung feines Lebens für bas gemeine Befte augemuthet wird. Eine folche hochbergige Hingebung in den Tod ift ja nämlich, wenn anders sie eine wirkliche, b. h. eine wahrhaft freie ift, wie fie dieß durchaus fein foll, für den Sich fo hingebenden felbft. ebenso wie für den Staat, sittlich ein reiner Gewinn und die aller= vollste Bereicherung seines Eigenthumes (§. 893.), das ihm also durch jene Anmuthung von Seiten bes Staates nicht verfürzt, fondern vielmehr in ausgezeichneter Weise vermehrt wird. Bei ber Berhängung der Todesftrafe über ben Berbrecher dagegen wird biefem grade bie Möglichkeit entzogen, nicht nur sein sittliches Gigenthum ferner zu vermehren, sondern auch (wenigstens beinahe), sich überhaupt ein

unserer Argumentation wieber in seine Güstigkeit ein. Ich kann kein Menschenleben vertilgen, ohne meinen Zweck aufzugeben, und den Zweck der Vernunst in ihm, so viel an mir ist, zu vernichten. Wer moralisch werden soll, der muß leben." Bgl. auch Naturrecht, S. 281. (B. 3.)

<sup>\*)</sup> Aus diesem Gesichtspunkte rechtfertigt Romang auf sehr finnreiche Beise bie Tobesftrafe: Determin. und Billensfreiheit, S. 192-194.

menichenwürdiges fittliches Gigenthum, beffen er noch entbehrt. bier, wo ber dazu bestimmte eigentliche Ort ift, zu erwerben. Strafte bemnach ber Staat aus Rücksicht auf fich, um feinetwillen mit dem Tode: so wurde das universelle sittliche Interesse auf Unkosten bes inviduellen sittlichen Interesses eines Einzelnen beförbert : bien aber barf nie geschehen, und ergibt auch allezeit einen bloß scheinbaren We= winn für den universellen sittlichen Zweck. Dieser darf nie mit bem individuellen in Konflikt gerathen, und wird auch nur insoweit wirk = lich gefördert, als diefer lettere in seinen Interessen ungekränkt bleibt. Noch weniger läßt fich fagen, der Staat sei seinen Bürgern (fo aut wie die bloke burgerliche Gesellschaft) fraftigen Rechtsschut zu gewähren schuldig; nun könne es aber ber Fall fein, bag er biefen Schut auf wirksame Weise nur durch die Tödtung eines gemeingefährlichen Uebel= thäters leisten könne; dieß vorausgesett sei er mithin nicht nur befuat. sondern sogar verpflichtet zur Berhängung der Lebensftrafe. Also in allen den Fällen, wo die absolute Abschließung des Berbrechers aus ber politischen Gemeinschaft sich nicht anders als durch seine Tödtung wirksam vollziehen laffe, \*) Denn im Staate (im Unterschiede von ber blogen bürgerlichen Gesellschaft) bürfte bieses äußerfte Mittel gur Vollziehung des Rechtsschutzes jedenfalls nur dann angewendet werden. wenn es nicht an sich widersittlich ift. Dieß ift es aber eben. Fener Rall fann aber auch gar nicht einmal eintreten in einem Staate, ber bieses Namens noch irgend werth ist; nur in einem Gemeinwesen, bas in sich felbst nicht mehr zu bestehen vermöchte und dem also auch burch eine folche Magregel nicht mehr aufzuhelfen wäre, könnte er sich ereignen. Rum Behuf bes Rechtsschutzes burfte ber Staat nie über bie absolute Ausschließung bes Uebelthäters hinausgehen, und wenn er um dieses Zweckes willen zur Töbtung beffelben (wie man ein schädliches Thier erlegt) schritte, so ware dieß eine reine Polizeimaß= regel \*\*), welche in der Noth ihre Entschuldigung suchen müßte, durch

<sup>\*)</sup> Lgl. Fichte, Naturrecht, S. 280. f. (B. III.)

<sup>\*\*)</sup> Darüber gibt Fichte, Naturrecht, S. 278—284. (Bb. III.), sehr bündige Erörterungen. Er läugnet rundweg das Recht des Staates — nämlich wie er den Begriff besselben faßt — einen Berbrecher am Leben zu strasen. Den Kern seiner Ansicht resumirt er selbst (Sittenlehre, S. 279. s. [B. 4.]) folgens bermaßen: "Der Staat als Richter kann nichts mehr thun, als den Bürgers vertrag mit einem Berbrecher gänzlich ausheben, wodurch der letztere völlig rechtlos und zur bloßen Sache wird; in Beziehung auf den Staat, der keine moralische, sondern lediglich eine juridische Person ist. Die Tödtung des

bie er aber sich felbst bas traurigste Armuthszeugniß ausstellen wurde. Rurg, bem Staat muß ber individuelle fittliche Zweck jedes einzelnen feiner Bürger unbedingt beilig fein; um feiner Selbfterhaltuna willen barf er feinen Gingelnen an feiner individuellen fittlichen Beftimmung verkurgen, feinem die absolute Bedingung für die Losuna feiner individuellen fittlichen Aufgabe entziehen, alfo feinen am Leben Aber bei der Todesstrafe handelt es sich eben gar nicht barum, was ber Staat barf, sondern barum, was er foll, was er pflichtmäßig muß nach bem Gefet der ewigen fittlichen Ordnung, beren Diener er ift, wie er seine Majestät von ihr zu Lehn trägt, und an der er folglich nicht ändern darf und auch nichts verbeffern wollen darf in furzsichtig thörichter Empfindelei. Der Staat muß - benn eben dazu ift er da, - das ewige sittliche Gesetz handhaben, und also auch das unverbrüchliche Gefet ber gerechten Bergeltung, fo fehr ihm auch dabei das Berg bluten mag. Er muß die Gerechtig= feit vollstreden, und defhalb den Mord mit dem Tode bestrafen, weil Die einzige gerechte Bergeltung beffelben die Entziehung des finn= lichen Lebens ift. Wo ber qualificirte Mord konstirt, ba kann es nicht bie Rechtmäßigkeit ber Todesstrafe sein, was in Frage zu stellen ift. sondern nur die Zulässigkeit der Begnadigung des Mörders. \*) Aller= bings wer ber Meinung ift, die Gesetze bes Staates seien sein eigenes beliebiges Machwert, wer von feinem Gefete über bem Staate weiß, an bas er felbst unbebingt gebunden ift bei feiner Befetgebung,

Berbrechers kann auf jene Bernichtung aller seiner Rechte gar wohl folgen; aber nicht als Strafe, sondern als Sicherungsmittel, und ist daher gar nicht ein Akt der richterlichen, sondern nur der Polizeigewalt. Ein Sinzelner kann wohl und soll seine eigene Sicherheit, um der Pflicht willen, in keinem Falle ein Menschelben anzugreisen, in Gesahr sehen: die Obrigkeit aber hat nicht dasselbe Recht auf die Sicherheit aller." Uebrigens läßt Fichte diese absolute Auffündigung der Bürgerrechte auch einzig und allein den Mörder treffen. Naturr., S. 277. (B. III): "Das einzige Berbrechen, bei welchem selbst die Bemühung, den Berbrecher zu bessen, nicht stattsindet, und gegen welches sonach ohne weiteres mit absoluter Ausschließung zu versahren ist, ist absicht licher vorbedachter Mord (nicht etwa ein solcher, der aus einer andern Gewalthätigkeit zufälligerweise ersolgte)."

<sup>\*)</sup> Ganz anders scheint hir scher, III., S. 674. f., zu urtheilen, dessen Meinung bahin zu gehen scheint, daß bei weitgreisender herrschaft des christlichen Geistes die wirkliche Bollziehung der Todesstrasen äußerst selten werden müßte.

und das er lediglich zu vollstrecken, nicht aber zu meistern hat, ber muß die Todesstrafe verdammen.\*)

287

Anm. 2. Die Opposition gegen die Todesstrafe, welche Beccaria\*\*) zuerst mit bedeutenderem Erfolg anregte, hat vielsach bei den edelsten Geistern der Gegenwart Eingang gefunden. Ist sie doch selbst Herdern nicht fremd geblieben. \*\*\*) Unter den neuesten Ethistern haben Baumgartens Crusius +) und Birth ++) sie mit

<sup>\*)</sup> Harleß, S. 198.: "Gott, der Geber des Lebens, hat allein auch die Macht über dieses Leben. Wer den Menschen und die menschliche Gesammts heit nur als Träger und Bollzieher menschlicher Sahungen und Rechte ansieht, muß jede Gewalt über das Leben eines Andern als Usurpation verdammen. Daffelbe muß der thun, welcher im Christen und der christlichen Gemeinschaft nur Träger und Bollstrecker des barmherzigen sündevergebenden Enadenwillens sieht." Bgl. auch S. 202. f.

<sup>\*\*)</sup> Den beccariaschen Hauptgrund gegen die Rechtmäßigkeit der Todesstrase, weil sie im ursprünglichen bürgerlichen Bertrage nicht enthalten sein könne, indem es ja unmöglich sei, daß der Einzelne im Volke hätte einwilligen können, sein Leben zu verlieren, wenn er etwa einen andern (im Volke) ermordete, da Niemand über sein Leben disponiren könne, — hat schon Kant in seiner sophistischen Nichtigkeit aufgedeckt: Rechtslehre, S. 170—172. (B. 5.) Bgl. auch Daub, II., 1, S. 338. f. Und doch kehrt dieser Grund oder doch etwas ihm sehr ähnliches noch bei Schleiermacher wieder.

<sup>\*\*\*)</sup> Aelteste Urkunde des Menschengeschlechtes, Th. 4, S. 190. f. (S. B., Jur Rel. und Theol., Th. 7. Taschenausgabe) spricht er sich sehr ungünstig über die Todesstrase aus.

<sup>†)</sup> Chr. Sittenl., S. 344—347. Er schreibt hier u. A. (S. 345.): "Die Tobekstrafe mag juridisch vertheidigt werden, wie sie wolle (sie kann es übrigens auch so nie ganz und eigentlich werden), nach der moralischen Ansicht können wir die Rechtmäßigkeit keines Todschlages begreisen; und in jedem Falle muß es dem gesunden Menschenverstande auffallend und empörend sein, daß wäherend die Frage über ihre Rechtmäßigkeit von allen Seiten noch unentschieden, und noch in unseren Tagen ein Gegenstand von Erörterungen ist, die Aussübung doch als eine petitio principii ununterbrochen fortbesteht. Moralisch angesehen, gehört also auch sie nur zu den dunkelen Stellen des menschlichen Lebens, sir welche wir nur Wünsche und Hoffnungen, um durch die allmäheliche Verbreitung des sittlichen Geistes erfüllt zu werden, aber keine Entschulbigung haben."

<sup>††)</sup> Spekul. Eth., II., S. 329-336. "Ift bas Berbrechen" — schreibt er S. 329. f. — "ein absolutes, ein Akt vorsätzlicher Bernichtung bes Unend-lichen im Leben bes Sinzelnen ober im Staate als solchem, so hebt barin bas Subjekt sein Recht, in ber sittlichen Gemeinschaft aktiv zu sein, ebenso ins Unendliche auf, aber nie vernichtet es im Verbrechen als einer

aller Entschiedenheit aufgenommen, und nicht anderst auch Schleier= mach er, dem die Todesstrafe zweifellos eine widerchriftliche Strafart ift. \*) Bei so ehrenwerthen Bertretern der der Todesstrafe abholden

bestimmten That sein Ansich, seine Substanz, welche vielmehr nur tief in ben Potenzzustand zurückgebrängt ist. Die Strase ist somit nicht absolute Bernichtung der menschlichen Persönlichkeit, sondern lebenslängliche Gefängnißstrase. Jene in den Potenzzustand zurückgedrängte Substanz zur Aktualität zu erheben, ist vielmehr auch hier die Pflicht des Staates, und hier, in der innerlichen Empfindung des Schrecklichen der Unthat und ihrer Zerknirschung liegt eine intensivere und des Geistes würdigere Sühne als in dem kahlen Ubschlachten (!). Aber eben darum bleibt selbst da noch die Möglichsteit, daß der Geist nach langem tiesem Insichgehen, sich als das aktualistire, was zu seiner Unendlichkeit gehört und sich in der Gnade des Staatsobershauptes nur obzektivirt, als absolute Macht über jede, auch die tiesste Regation."

\*) Chr. Sitte, S. 247-253. 281., Beil., S. 121. f. Sein Wiberspruch gegen die Todesftrafe beruht auf feiner nicht zu billigenden Auffaffung des Beariffs ber Strafe. Er faßt ibn furz so zusammen : "Es barf fein anderes Nebel als Strafe auferlegt werden, als was Jeder fich selbst aufzulegen berechtiat ift. Nun darf Riemand fich selbst tödten. Folglich sollte die Todesftrafe in driftlichen Staaten gar nicht vorkommen." (S. 248.) Raber bann auf die Sache eingehend schreibt er: "Der eigentliche Zwed aller Strafgesetzgebung ift, ben Gehorsam gegen das Geset aufrecht zu erhalten. Das ift mahr; aber in Beziehung auf den Uebelthäter, an dem man die Todesftrafe vollzieht, hat es feinen Sinn mehr. Man könnte also nur sagen, die Todesftrafe wird an Einem vollzogen und damit auf alle übrigen fräftiger gewirkt als durch fonst irgend etwas. Gefett, es verhalte fich fo : fann dann ber Staat ein Recht haben, diese stärkste Kraft der Drohung um den Preis eines menschlichen Le= bens zu erkaufen? Gewiß nicht, wie wir denn, fo oft er die Todesftrafe in Anwendung bringt, auch fein anderes Gefühl haben, als entweder bas, er hege nur einen Rest barbarischer Zeiten, ober er zeige, daß er politisch bankerott gemacht habe, daß es ihm an Rraft fehle, die politische Idee herrschend zu erhalten; das erfte, wenn er die Todesstrafe verhängt über gemeine Berbrechen, das andere, wenn über Berbrechen gegen den Staat, die wir hochverrath nennen. - - Bie foll fich nun der Chrift dabei verhalten? Wenn es nicht gu läugnen ift, daß die Todesstrafe in Beziehung auf das Privatrecht noch aus dem Zustande der Barbarei, diesem Kriege zwischen den Ginzelnen unter einanber, und in Beziehung auf bas öffentliche Recht noch aus bem Buftande ber Gabrung, diefem Kriege zwischen bem Gangen und den Ginzelnen herrührt: fo muß mit der Bilbung der Staaten das Beftreben wachsen, die Todesftrafe aufzuheben und mit der Chriftianifirung der Staaten das Bewußtsein, daß fie nicht nur überflüffig ist und unnüt, sondern auch unsittlich; und zeigt sich das nicht wirklich : so ift es immer ein Beweis von Stumpfheit. Zunächst trifft die Schwierigkeit die Fürsten. Diese sollten also damit anfangen, fein Todes-

Ansicht, und überdieß bei der Erinnerung daran, wie die älteste christliche Kirche ganz ähnlich gegen diese Strase gestimmt war, und sie
als dem eigenthümlichen Geiste des Christenthums widerstreitend betrachtete \*), muß man um so mehr anstehen, das jetzt so saute Dringen auf die Abschaffung der Todesstrase ohne Weiteres lediglich aus
unchristlichen und irreligiösen Motiven abzuleiten. Zum nicht geringen
Theil mag es allerdings aus solchen hersließen \*\*), besonders bei Denen, die in einer so schwer zu entscheidenden Sache mit vorlauter Zuversichtlichkeit das große Wort führen; allein bei nicht Wenigen auch
hat es seinen Grund in einer hier zwar zur Unzeit dazwischentretenben, aber nichts besto weniger höchst anerkennungswerthen Hochachtung
vor dem Menschenleben in seiner sittlichen Bedeutung, die sehr erfreu-

urtheil mehr zu unterschreiben, und die Todesftrafe immer in eine andere zu verwandeln, um fie gesetlich aufzuheben, sobald die Erfahrung den Beweis geliefert hätte, daß fich weder der Einzelne im Staate noch der Staat als Staat übler befindet, wenn es feine Todesstrafe mehr gibt. Aber freilich, die gurften handeln nicht als Einzelne, sondern fühlen sich gebunden durch bas Gange; und glauben alfo der Auftorität eines Gefetes nicht zu nabe treten zu dürfen, deffen Abschaffung nur erft von Wenigen gefordert wird, und in welchem die große Mehrheit noch eine Art von Gicherheit findet. Doch folgt baraus nur dieses, bak die Todesftrafe keine personliche, sondern eine ge= meinsame Schuld ift, nicht aber daß fie als gerechtfertigt angesehen werden tann. Der Chrift muß beharrlich banach trachten, daß fie abgeschafft werbe." (S. 248-250.) Ein andermal (S. 250.) heißt est : "Rann ein Chrift ein richterliches Amt annehmen in einem Staate, der die Todesftrafe guläßt? Nur wenn der Staat das Recht der Begnadigung anerkennt, dann aber auch unbebenklich. Denn dann kann der Chrift als Richter feine Pflicht thun, und gugleich als Chrift mit aller Kraft auf Begnadigung hinarbeiten, bis es endlich gelingt, die Privatüberzeugung von der Unzulässigfeit der Todesstrafe zur all= gemeinen zu machen."

\*) S. De Wette, III., S. 114.

<sup>\*\*)</sup> Daub, II., 1., S. 321.: "Gewöhnlich ift ber Mensch seige und hängt am Leben, und aus dieser Feigheit kömmt alles Räsonniren gegen die Todesstrase und die Absicht, sie abzuschaffen." Bgl. auch II., 2., S. 98. s. Ferner II., 1., S. 350. f.: "Marum aber sind denn jett die Menschen so sehr geneigt, gegen die Todesstrase zu stimmen? Darum, weil sie das Leben für der Güter höchstes halten, und weil sich der Glaube an die Unsterblichkeit des menschlichen Geistes in den Hintergrund gezogen hat. Dort aber ist der versöhnte Versbrecher wieder frei, wenn das Leben ihm abgenommen. Ein geistig gesteigerter Glaube an Gott und Unsterblichkeit und eine genaue Schähung des Lebenstwird die Todesstrase wieder zur Anerkennung bringen, daß sie harmonirt mit Bernunst und Freiheit."

lich absticht gegen die Gleichgültigkeit, mit der eine frühere Strafgesetzgebung dasselbe oft leichtsinnig als bloßes Mittel für bürgerliche Zwecke verbrauchte, und aus einer ihrem Grundcharakter nach wirklich christlichen Humanität.

## V. Die im engeren Sinne politischen Pflichten.

§. 1147. Die Einheit aller der besonderen sittlichen Gemeinsschaftssphären, die bisher in's Auge gesaßt wurden, und den Boden, aus welchem allein sie die Lebensnahrung zu ihrem Gedeihen ziehen können, bildet der Staat. Seine Gesundheit und Entwickelungskräftigkeit ist mithin die Grundbedingung des sittlichen Wohlergehens in ihnen allen; und wie das sittliche Leben in ihnen als ein Leben wessentlich im Staate und für den Staat geführt sein will, um pslichtwäßig zu sein: so kommt es nun wesentlich auch noch darauf an, daß der Staat selbst sein eigenes Leben auf die pslichtmäßige Weise sühre. Die hierin liegenden Forderungen lassen sich in der Einen zusammensbegreisen, daß der Staat sich selbst immer bestimmter, also immer beswußtvoller und mit immer energischerer Konsequenz in der Ausführung, als wirklicher Staat sasse, und den Standpunkt der bloßen bürgerlichen Gesellschaft immer vollständiger von sich absioße. Die darin liegenden besonderen Hauptmomente sind im Wesentlichen die solgenden.

§. 1148. 1) Zu alleroberft: der Staat muß als seinen Zweck den sittlichen Zweck selbst fassen\*), und sich keinen geringeren Zweck segen als diesen, also als die Realisirung der vollendeten sittlichen Gemeinschaft selbst. (§. 424.) Er muß folglich von der undebingten Einheit, ja Jdentität der Politik und der Moral ausgehen, und kann eine Differenz zwischen den Forderungen beider schlechthin nicht anerkennen. \*\*) Allerdings ist diese Zumuthung von einer flachen

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 181.: "Der Staat soll nicht bloß einzelne Zwecke außer ihm erreichen, er soll selbst ein Reich der Macht, der Beisheit, der Ge-rechtigkeit sein. Das ist die wahre objektive Erkenntniß seines Wesens."

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 476. 490. Ebenso S. 279.: "Bir wissen nichts von einem Gegensatz zwischen Moral und Politik. Der Staat, in bem wir Christen leben sollen, muß auf benselben göttlichen Willen verpflich-

**§**. 1148. 291

Auffassung des Beariffs der Moralität aus mitunter in einem Sinne an den Staat gestellt worden, in welchem er sie zurückweisen mußte \*); aber an sich bleibt sie inkontestabel, und sie fängt auch augenscheinlich an, das allgemeine Bewußtsein zu durchdringen. \*\*) Je weiter die Geschichte fortschreitet als driftliche, desto mehr muß es ja wohl für die Bölker und ihre Regierungen zur Evidenz kommen. daß sie eine entschiedene Richtung auf die Verwirklichung des sittlichen Aweckes hat, und daß es nicht in der Menschen Macht steht, ihr egvistische Zwecke unterzuschieben, daß folglich alle selbstfüchtigen Plane. wie fein sie immer ausgesponnen sein mögen, auf die Dauer schlecht= bin scheitern müssen in der Geschichte und an ihr. Je länger die driftliche Weltgeschichte ihren Gang fortsett, desto mehr müffen die in ihr handelnden Personen einen hohen Gesichtspunkt nehmen bei ihrem Handeln, insbesondere auch je mehr das Bewußtsein um jene Tendenz der geschichtlichen Bewegung sogar in die Massen eindringt. Wer nicht unbedingt auf die Macht des Guten in der Welt und seis

tet sein, der uns bindet, und daffelbe zu seiner Natur haben, was wir als unsere innerste Natur erkennen."

<sup>\*)</sup> Nicht ohne alle Berechtigung ift beshalb die Einrede Hegel's, Philos. d. Rechts, S. 428. f.: "Es ist zu einer Zeit der Gegensat von Moral und Politik und die Forderung, daß die zweite der ersteren gemäß sei, viel besprochen worden. Hierher gehört nur, darüber überhaupt zu bemerken, daß das Wohl eines Staates eine ganz andere Berechtigung hat als das Wohl eines Sinzelnen, und die sittliche Substanz, der Staat, ihr Dasein d. i. ihr Necht unmittelbar in einer nicht abstrakten, sondern in konkreter Existenz hat, und daß nur diese konkrete Existenz, nicht einer der vielen für moralische Gebote gehaltenen allgemeinen Gedanken, Princip ihres Handelns und Benehmens sein kann. Die Ansicht von dem vermeintlichen Unrechte, das die Politik immer in diesem vermeintlichen Gegensat haben soll, beruht noch vielmehr auf der Seichtskeit der Vorstellungen von Moralität, von der Natur des Staates und desen Verhältnisse zum moralischen Gesichtspunkte."

<sup>\*\*)</sup> Ehrenfeuchter, Entwicklungsgeschichte der Menscheit (Heidelb. 1845), S. 232.: "Diese Macht des Gedankens geht auch durch die Politik, die kaum schon jetzt mehr in dem niederen Gebiet der bloßen Resterion, Selbstsucht und Leidenschaft sich halten kann, da es immer mehr zum Bewußtsein kommen muß, wie die ewigen Gesetze der Sittlichkeit, die dem Leben des Einzelnen zum Grunde liegen, auch die Norm für das politische Leben der Staaten abgeben müssen."

nen letten Sieg rechnet, wer von sittlichem Unglauben ausgebt, der fann die menschlichen Dinge nicht mehr, um gar nicht zu sagen richtia, auch nur mit irgend bleibendem Erfolg leiten. Wir leben ja im Reiche der Erlösung, nicht mehr im Reiche "diefer Welt." So lange man in autem Glauben in den Bölkern nur die Domänen der Fürsten sah, konnten freilich die Kabinete keine andere Politik haben als eine selbstfüchtig niedrige; aber diese Zeit ist für immer dabin. Soweit sind wir Gottlob durch die Geschichte selbst bereits gekommen, daß jett in der Politik Lauterkeit der Absichten die einzige wirkliche Klugheit, weil die einzige wirkliche Methode ist. Die Künste der Lüge und des Trugs sind allgemach abgenutt; sie schlagen nicht mehr an. weil sie ebenso allgemein durchschaut wie verachtet werden. Der unbedingt grade Weg in der Politik würde heutigen Tages unglaubliche Dinge ausrichten, wie er denn auch der einzige ist, der noch zu versuchen übrig geblieben ist. Aber eben auch nur der un= bedingt grade Weg. Das, was wir grade am allergewöhnlichsten antreffen, die halbe Redlichkeit zieht freilich nothwendig allezeit den fürzeren gegen den folgerichtigen und keine Konfeguen; mehr scheuenden Egoismus.

§. 1149. 2) Der Staat muß den sittlichen Zweck nicht aussschließend als den universellen fassen, sondern diesen in seiner unsauflöslichen Einheit mit dem individuellen. (§. 428.) Zeder Einzelne soll auch dem Staate absoluter Zweck sein, Zeder soll sich im Staat in Beziehung auf die Erreichung seines individuellen sittlichen Zweckes im größtmöglichen Maße gefördert sinden; Keinen darf der Staat hinsichtlich desselben beeinträchtigen. Dieser individuelle Lebenszweck des Einzelnen liegt als sittlicher freilich nicht im Genuß, d. i. in der sinnlichen und egoistischen Selbstbefriedigung, wie unsere modernen socialistischen Theorien wollen \*), sondern eben in der sitts

<sup>\*)</sup> Stahl, I., 3320.: "Der innerste Brennpunkt bieser Theorieen ist nämlich kein anderer, als daß der Genuß der höchste und letzte Zweck tes menschlichen Lebens ist, und deßhalb auch das menschliche Gemeinwesen keine andere Aufgabe und Richtschnur hat, als Jedem den gleichen und den höchste möglichen Genuß zu verschaffen." S dort die weitere Aussührung. Uebrigens erkennt Stahl ausdrücklich an, daß in dem Socialismus bei aller seiner Ber-

lichen, nämlich fittlich guten, Selbstbefriedigung, d. b. in der Tugend (§. 610.), wohl aber ist doch seine Erreichbarkeit auch vielfach von äußeren Bedingungen abhängig. Diese äußeren Bedingungen einer fittlich würdigen Eristenz müssen im Staat allen Einzelnen, näm lich ihr eigenes Wohlverhalten vorausgesett, zu Theil werden, und zwar auf eine in Ansehung ihrer Fortdauer gesicherte Weise. Im Staate soll Jeder, was in seine individuelle Natur gelegt ift, auch zur Entwickelung bringen können. Dazu soll ibm nicht nur das Recht — was für sich allein wenig hilft, — sondern auch die thatsächliche Möglichkeit gewährt sein. Keines Individualität darf von dem Ganzen der Gemeinschaft absorbirt werden und in ihm verloren geben müffen \*) als ein Opfer, das durch das Räderwerk der Staats= maschine zertreten wird, um des s. g. gemeinen Bestens willen. \*\*) Das Zusammenleben der Menschen, wenn es ein wirklich staatliches fein will, darf schlechterdings nicht zu Gunsten einer Minderzahl, deren Interessen die Mehrzahl geopfert wird, geordnet, und dieß heißt dann der Natur der Sache nach zugleich: uniformirt sein. Der Staat darf keine Klasse seiner Bürger aus seiner Obhut lassen, und sie der Willfür einer anderen Rlasse, die sie in eine faktische Sklaverei versett, preisgeben \*\*\*), am allerwenigsten die allerzahlreichste Klasse seiner

kehrtheit boch auch eine wichtige Wahrheit liegt. S. I., S. 323. f. II., 2., S. 82—87. An ber ersteren Stelle heißt es u A.: "Die materielle Befriedigung und die Zutheilung der nothwendigen Befriedigung für jeden Menschen ist gleichfalls ein Theil der sittlichen Ordnung, und es ist eine Aufforderung, sie geltend zu machen, namentlich in Zuständen des übertriebensten Ueberstusses auf der einen und des äußersten Mangels auf der anderen Seite, wenn sie auch hier nicht in dem rechten Sinne geltend gemacht wird."

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Shst. b. S. = L., S. 447. f.: "Nur die universelle Gemeinschaft ift die rechte, welche keine Aufopferung der Sigenthümlichkeit verslangt. Dieß ift in Bezug auf den Staat der wahre sittliche Begriff der persönlichen Freiheit. Aufopferung des Besitzes und Thätigkeit der identischen Bermögen kann die universelle Gemeinschaft in's Unendliche sordern, weil, wenn sie recht ist, eben so viel Aneignung darans hervorgeht. Aber Indivisuelles kann sie nicht gewähren, und darf sie also auch nicht fordern."

<sup>\*\*)</sup> Kant, Ueber Radagogik, S. 394. (B. 10.): "Bei bem jegigen Zustande ber Menschen kann man sagen, daß bas Glud ber Staaten zugleich mit bem Elende ber Menschen wachse."

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 489.

Bevölkerung. Zu jenen äußeren Bedingungen einer menschenwürsbigen Existenz gehört nun aber wesentlich auch ein gewisses Maß von Wohlstand, ein dem bestimmten besonderen Beruf verhältnißmäßiges \*) Maß von Sigenbesit, und im Zusammenhange damit selbst ein gewisses, freilich schwer objektiv zu bestimmendes Maß von Annehmlichkeit des Lebens. \*\*) Dieses muß daher Jedem gewährt werden im Staate. \*\*\*) Nämlich unter der Boraussehung, daß er seine Krast redlich anstrengt, um es sich zu erwerben und zu erhalten, daß er jene seine politische Aussteuer nicht selbst verscherzt durch Müßiggang und Laster. Allerdings soll im Staat Jeder arbeiten, aber Jeder soll

<sup>\*)</sup> Fichte, Der geschloffene Handelsstaat, S. 417. f. (B. 3. d. S. W.: "Berhältnißmäßig habe ich gesagt. d. h. damit diejenige Art von Kraft und Wohlsein erhalten werte, deren ein Jeder für sein bestimmtes Geschäft bedars." S. dort das Rähere.

<sup>\*\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 82. f.: "Das zwar ist ein falsches Axiom, daß jeder Mensch Anspruch auf gleichen Genuß habe mit den Anderen. — — Wohl aber hat Jeder Anspruch auf Genuß überhaupt und ohne Bergleichung mit Anderen und im wahren Berstande, d. i. auf Lebensbefriedigung und eine äußere Czisstenz als Basis des sittlichen Lebens, und hat die Societät die Berpflichtung, Jedem solches zu bieten."

<sup>\*\*\*)</sup> In seiner vollsten Strenge macht diesen Sat Richte geltend im Geschlosfenen handelsftaat, S. 402. f. (B. 3.) Sein Grundgedanke ift diefer: Beim Busammentritt ber Rechtsgesellschaft ift ber nächste Gesichtspunkt bei ber Thei: lung der Sphare der freien handlungen der, daß Alle leben können; denn auf bie Möglichkeit zu leben, haben Alle den gleichen Rechtsanspruch. Aber Reder will auch so angenehm leben als möglich, "und da Reder dieß als Mensch forbert und keiner mehr oder weniger Mensch ift als der andere, so haben in die= fer Forderung Alle gleich Recht. Nach dieser Gleichheit ihres Rechts muß die Theilung gemacht werden, fo, daß Alle und Jeber fo angenehm leben können. als es möglich ift, wenn jo viele Menschen als ihrer vorhanden find, in der borhandenen Wirfungsiphare neben einander befteben follen; alfo daß Alle ohngefähr gleich angenehm leben können. Können, fage ich, keineswegs muffen. Es muß nur an ihm felbst liegen, wenn Giner unangenehmer lebt. feinesweas an irgend einem Underen." Der verhältnigmäßige Theil ber unter ben ge= gebenen Umftanden möglichen Summe von Thatigkeit und aus diefer erfolgenden Annehmlichkeit des Lebens, welcher auf den Ginzelnen kommt, ift das Geinige bon Rechts wegen. "Es muß die Absicht des burch Runft ber Bernunft fich annähernden wirklichen Staates fein, Jedem allmählich ju bem Seinigen, in bem fo eben angezeigten Ginne bes Bortes, ju berhelfen." Bgl. bie fich hierauf beziehenden Bemerkungen J. S. Fichte's in der Borrede jum III. Bande b. S. W., S. XLI. f.

in ihm auch menschlich leben können von seiner Arbeit\*), und die Arbeit soll ihn nicht erdrücken. \*\*) Der Staat hat allerdings das Recht, seine Bürger dazu anzuhalten, daß sie, soweit sie es vermögen, sür ihre Subsistenz sorgen \*\*\*), und er soll in seiner Mitte keinen Müßiggänger und Faullenzer dulden †); wenn es aber einem Bürsger unverschuldeter Weise an der menschlichen Lebensnothdurft sehlt, so hat er ein strenges Recht, sie von der Gemeinschaft zu sordern ††), und so lange noch nicht alle Diesenigen, welche sich redlich darum bemühen, dieses Nothwendige besißen, darf Keiner seinen Eigenbesigals ihm ausschließend zugehörig betrachten und verwenden. †††) Die Ungleichheit des Bermögens in der menschlichen Gesellschaft aussehen

<sup>\*)</sup> Fichte, Naturrecht, S 212. (B. 3.): "Go ift Grundfat jeder vernünfstigen Staatsverfassung: Jedermann foll von seiner Arbeit leben können."

<sup>\*\*)</sup> Fichte, a. a. D., S. 422. f.: "Der Mensch soll arbeiten; aber nicht wie ein Lastithier, das unter seiner Blirde in den Schlaf sinkt, und nach der nothdürftigen Erholung der erschöpften Kraft zum Tragen derselben Bürde wieder ausgestört wird. Er soll angstlos, mit Lust und mit Freudigkeit arbeiten, und Zeit übrig behalten, seinen Geist und sein Auge zum himmel zu erheben, zu dessen Unblick er gebildet ist. Er soll nicht grade mit seinem Lastithier essen; sondern seine Speise soll von desselben Futter, seine Wohnung von desselben Stalle sich ebenso unterscheiden, wie sein Körperbau von jenes Körperbau unterscheiden ist. Dieß ist sein Recht, darum weil er nun einmal Mensch ist."

<sup>\*\*\*)</sup> Hegel, Phil. d. Rechts, S. 300.

<sup>†)</sup> Fichte, Naturrecht, S. 214. (B. 3.); Marheineke, S. 538.

<sup>††)</sup> Stahl, II., 2., S. 82.: "Der Kreis von Wohlhabenden, der die Gewalt, die thatsächliche und die rechtliche, inne hat, darf die Masse Richtsbesitzer nicht ihrem Geschicke überlassen. Wie es das Ethos des Ginzelnen ist, das Schicksal des Dürftigen auf sich zu nehmen, so auch ist es das Ethos der Societät."

<sup>†††)</sup> Fichte, Naturrecht, S. 213. (B. 3.): "Bon bem Augenblick an, da Zemand Noth leidet, gehört Keinem derjenige Theil seines Eigenthums mehr an, der als Beitrag ersordert wird, um einen aus der Noth zu reißen, sondern er gehört rechtlich dem Nothleidenden an." S. das. das Nähere. Desgleichen Geschlossener Haubelsstaat, S. 409. (B. 3.): "Es sollen erst Alle satt werden und sest wohnen, ehe Siner seine Wohnung verziert, erst Alle bequem und warm gekleidet sein, ehe Siner sich prächtig kleidet. — Ss geht nicht, daß Siner sage: ich aber kann es bezahlen. Ss ist eben unrecht, daß Siner das Entbehreliche bezahlen könne, indeß irgend einer seiner Mitbürger das Nothdürstige nicht vorhanden sindet oder nicht bezahlen kann; und das, womit der Erstere bezahlt, ist gar nicht von Rechtswegen und im Bernunststaate das Seinige."

wollen, ware eben so thöricht als vergeblich. Könnte es damit gelingen, so ware zugleich der Stillftand der menschlichen Entwickelung berbeigeführt. \*) Immer wird es Arme geben muffen neben den Reis den (Spr. 22, 2); aber eine derartige Dürftigkeit foll es im Staate nicht geben, die mehr oder minder nothwendig eine Entwürdigung der Gesinnung, und somit die Entstehung eines Pobels \*\*) nach sich zieht. Schon im Interesse seiner Selbsterhaltung muß der Staat diese Forderung an sich stellen. Denn nichts kann bedrohlicher für ihn sein. als ein folder hungernder Pöbel in Masse \*\*\*), zumal nachdem in ibm das Bewußtsein um seine unzweifelhaften Rechtsansprüche in der angegebenen Beziehung kräftig erwacht ist, was ja übrigens ein wesentlicher Fortschritt in der sittlichen Entwickelung der Gemeinschaft ift. Der Staat fühnt aber auch damit nur eine alte schwere Schuld. Denn das Proletariat, dieser demoralisirende Zustand, in den die unterste Schicht unserer Bevölferungen binabgefunken ift, ist nicht ohne große Berschuldung der übrigen Stände der Gesellschaft entstanden, in Folge ber langen Bernachlässigung jener Unglücklichen in Unsehung ihrer materiellen und ihrer sittlich geistigen Bedürfnisse. +) Wirkliche Sulfe gegen dieses Uebel kann nur durch die Behebung seiner Ursachen ge-

<sup>\*)</sup> Marbeinete, S. 387.

<sup>\*\*)</sup> Hegel, S. 302. f.: "Das Herabsinken einer großen Masse unter bas Maß einer gewissen Subsistenzweise, die sich von selbst als die für ein Mitglied der Gesellschaft nothwendige regulirt, — und damit zum Berluste des Gesühls des Rechts, der Rechtlickeit und der Ehre, durch eigene Thätigkeit und Arbeit zu bestehen, — bringt die Erzeugung des Pöbels hervor, die hinwiesderum zugleich die größere Leichtigkeit, unverhältnißmäßige Reichthümer in wenige Hände zu koncentriren, mit sich führt. — Die Armuth an sich macht Keinen zum Pöbel: dieser wird erst bestimmt durch die mit der Armuth sich verknüpfende Gesinnung, durch die innere Empörung gegen die Reichen, gegen die Gesellschaft, die Regierung u. s. w. — Somit entsteht im Pöbel das Böse, daß er die Shre nicht hat, seine Subsistenz durch seine Arbeit zu sinden, und doch seine Subsistenz zu sinden als sein Recht anspricht."

<sup>\*\*\*)</sup> Marheineke, S. 400: "Politik und Moral mussen sich in der Ueberszeugung vereinigen, daß von diesen hungernden Millionen, auf deren Seite ohnehin die materielle Kraft ist, die völlige Umgestaltung der civilisirten Welt, eine Revolution und Subversion des modernen Europa zu besorgen steht." Bgl. S. 538.

<sup>†)</sup> Marbeinete, S. 400.; Sartenftein, S. 492.

schafft werden. Diese sind theils physischer, theils moralischer Art. und so kann nur durch die Verbindung der Sorge für die gründliche Berbesserung des äußeren Zustandes der arbeitenden Klassen und einer zweckmäßigen sittlichen und ganz besonders religiös sittlichen Einwirs kung auf sie gründlich geholfen werden. Ohne diese lettere werden die Maßregeln für den ersteren Zweck erfolglos bleiben, ja vielleicht das Uebel nur noch mehr vergrößern. Schon deßhalb, weil es ohne ihre eigene thätige Mitwirkung für die Verbesserung ihrer Lage keinen Weg gibt, um jenen Klassen aufzuhelfen \*), eine solche aber nur durch moralische Einwirkung nicht nur, sondern auch Beaufsichtigung in Bewegung gesett werden kann. Es kommt hier vor Allem auf eine unzweideutige und werkthätige liebevolle perfönliche Theilnahme der Vermögenden an dem schweren Loose ihrer vermögenslosen Brüder an, darauf, daß jene freundlich perfonlich herantreten an diefe, fie individuell berathend und unterstüßend. \*\*) Der Staat als folcher kann in dieser Beziehung direkt nur wenig thun; er bedarf bier durchaus des Beistandes Einzelner, die sich persönlich bei diesem Werk der Liebe betheiligen. Wohl kann er zu Gunsten der nothleibenden Klassen von Rechts wegen von den Reichen Opfer fordern; aber durch Geldmittel läßt sich dabei bei Weitem nicht Alles erreichen. Dagegen ist die Hülfe freier Vereine für den Zweck der Wohlthätigkeit und der religiös - sittlichen Hebung der Proletarier für ihn besonders wichtig, wie z. B. die Mäßigkeitsvereine, die Bereine für die Besserung der Strafgefangenen u. dgl. Allerdings haben die derartigen Affociationen auch ihre Schattenseite. Einerseits mechanisiren fie so leicht die sittliche Thätigkeit, und dienen der Bequemlichkeit bei der Pflichtübung, besonders indem sie ein Auskunftsmittel darbieten, um sich unter dem Scheine lebendigen sittlichen Interesses von der persönlichen Thätigkeit für die Zwecke driftlicher Menschenliebe zu dispensiren, und sich mit einem Geldbeitrag abzufinden; und andererseits bedienen sie sich großentheils solcher Mittel religiös = sittlicher

<sup>\*)</sup> Dieß ist ein Grundgebanke bei Thom. Chalmers in der Schrift "Die kirchliche Armenpflege." (Deutsche Bearbeitung von D. von Gerlach, Berslin" 1847.)

<sup>\*\*)</sup> Marheinete, S. 401.

Einwirkung, die nur eine äußerst elementarische, ja sogar sehr unslautere Besserung bewirken können. \*) Allein wenn in's Große gewirkt werden soll, so läßt sich das Werk nun einmal nicht anders angreisen. Es kommt nur darauf an, daß man die auf diesem Wege erreichten Erfolge nicht über ihren wirklichen Werth schäße, und nicht etwa wähne, mit ihnen schon der Aufgabe selbst genug gethan zu has ben. Der Ansang einer nachhaltigen Verbesserung des sittlichen Zusstandes der verwahrlosten Klassen der Gesellschaft muß in der That damit gemacht werden, daß man sie dazu bestimmt, sich wenigstens wieder unter die gesetzliche Zucht äußerer Ehrbarkeit zu begeben; man kann nicht umhin, sie zunächst als das zu behandeln, was sie that sächlich sind, als sittlich Unmündige. Aber man darf freilich hierbei

<sup>\*)</sup> Wie dieß 3. B. in Beziehung auf die Mäßigkeitsvereine Marheinete. S. 359. f., mit scharfem Tadel hervorhebt: "Es ift gewiß febr löblich, wenn bie unteren Stände, die arbeitenden Rlaffen bom Genuß des Branntweins. biefes giftigen Alfoholgeiftes, entwöhnt, wenigstens gur Maghaltung und Ent= haltsamkeit gewöhnt werden. Man hat die Mäßigkeit jum Gegenstand von Bereinen gemacht. Diese Form ift zweideutig und wohl nur auf ben niedrigften Grad fittlicher Rultur berechnet. Gin gegenseitiges Bersprechen, ein bem Anderen gethanes Gelübde foll leiften, was man im fittlichen Gefühl bes Nothwendigen zu leiften nicht vermag; ift jenes nicht ein schwaches Surrogat. eine gerbrechliche Stüte gegen diefes und beffen Macht? Gin Berfprechen, ein Wort, dem Anderen gegeben, follte bindender fein als das Bewußtsein der Pflicht, auf eigene Ginsicht und Gewiffen geftutt? In Diefer Weise gewöhnt man die Menschen nur allzu fehr, ihren fittlichen Salt, ihren moralischen Stütpuntt außer fich felbft gu fuchen. Das fociale Berhaltniß, die Maffe Gemäßigter, ber man fich anschließt, tritt an die Stelle beffen, was geder fich felbst und noch mehr seiner Bflicht schuldig ist; ein untergeordneter Beweggrund tritt an die Stelle der Gingebungen ber Bernunft und des Gewiffens. und macht die Theilnahme an den Mäßigkeitsvereinen zu einer Sittlichkeit aus zweiter Sand. Gine fo bon Anderen bewachte und nur in Rudficht auf fie beobachtete Tugend hat wenig Werth. Man fann die Verdienste solcher Mäßig= feitsapostel, des Pater Matthew in England und Frland, des Raplan Seling und des Paftor Bötticher ju Imfen, vollfommen anerkennen, und boch ber Ueberzeugung fein, daß abgenommene Gelübde und Berfprechungen, über= haupt Bereine nicht die richtigen fittlichen Sebel find zu diesem Zweck. freie Solbstbeherrschung, welche nicht ber Kontrole bedarf, ist nicht auf bem Bege, sondern durch eine richtige Bolkserziehung zu bewirken; fie nur, auf Freiheit gegründet, und an die Freiheit fich wendend, kann eine Mäßigkeit er= zeugen, welche nicht mehr bie Luft zur Unmäßigkeit in fich bat."

§. 1149. <sup>299</sup>

nicht schon stehen bleiben; sondern hiermit sind nur erst die unerläßlichen Bedingungen einer wirklich veredelnden moralischen Einwirkung auf jene gesunkenen Massen gegeben, diese selbst muß nun erst mit allem Ernst versucht werden, und dieß kann nur mit ganz anderen. tiefer greifenden Mitteln geschehen, nicht mit jenen mechanischen und bloß äußerlichen. Nach der physischen Seite hin ist eine der gewöhn= lichsten Ursachen des Uebels, von dem es sich hier handelt, die Ueber= völkerung. Das unzweideutige Zeichen ihres Vorhandenseins ift, wenn die Bevölkerung als Ganzes nur noch mit Hülfe des eigentlichen Luxus einzelner Klassen subsistiren kann, mithin nur auf der Grundlage des schreienden Kontrastes zwischen Opulenz und Dürftigkeit. Diefer Gegensatz läuft schlechterdings der sittlichen Forderung zuwider. und so muß er um jeden Preis aufgehoben werden. Es läßt sich schwer bezweifeln, daß wir uns gegenwärtig bestimmt in diesem Falle befinden. Gegen die Uebervölkerung nun gibt es nur Ein Mittel, die Auswanderung, und auf dieses sind wir in dem jetigen Zeitpunkt um so entschiedener gewiesen, da durch unsere europäische Menschheit, und insbesondere grade durch ihre sittlich lebenskräftigsten Theile am meisten, unverkennbar in der Weise eines Naturinftincts ein mächtiger Zug nach einem anderen Welttheile hinüber hindurch geht, der wahrscheinlich zu einem neuen Schauplate bestimmt ist, auf den sich dereinst der Heerd der Weltgeschichte aus unserem alternden Europa übersiedeln soll. Je mehr es aber so bei der Auswanderung auf eine Uebertragung unserer europäischen Volksstämme auf einen neuen Boden ankommt, desto einleuchtender ist es, daß sie keine sporadische sein darf, sondern eine systematische sein muß, eine vom Staat selbst geleitete, und im Zusammenhange hiermit eine wirklich nationale. Wo möglich soll sie eigentliche Kolonisation sein, bei der dann die ausgewanderten Volksmassen, der vollen Selbständigkeit ihres Staatswesens unbeschadet, mit dem Mutterlande in einer festen Berbindung bleiben, die für beide Theile eine Quelle der reellsten Vortheile wird. \*) Demnächst pflegt aber die Nahrungslosigkeit der

<sup>\*)</sup> Hegel, S. 305. f.: "Die bürgerliche Gesellschaft wird dazu getrieben, Kolonien anzulegen. Die Zunahme der Bevölkerung hat schon für sich diese

arbeitenden Klassen einem Theile nach in der Fehlerhaftigkeit oder doch Mangelhaftigkeit der staatlichen Einrichtungen begründet zu fein, und in diesem Falle, der auch bei uns stattfindet, ist es die Pflicht des Staates, das Fehlerhafte zu verbessern und das Mangelnde zu ergänzen. Besonders wichtig ist in dieser Beziehung eine Regelung der Erwerbwege, durch die der natürlichen Ohnmacht, in welcher der Besitzlose dem Reichen preisgegeben ist, zu Hülfe gekommen wird, namentlich durch das Zurücksommen von dem den armen Arbeiter zu Grunde richtenden Princip der unbedingt freien Konkurrenz. \*) Sodann die Sorge für die Eröffnung immer zahlreicherer Absatwege für die Produkte der einbeimischen Arbeit. Cbenso die Beschränkung der jest in's Endlose gebenden Güterzersplitterung \*\*), die Begünstigung der Assekuranzgesellschaften zum Schutz der Einzelnen durch die Gesammtheit gegen nicht vorauszusehende mögliche künftige Unfälle, deren Abwendung nicht in menschlicher Macht steht \*\*\*), und eine zweckmäkige Armenpolizei. †) Vor allem Anderen aber muß die schon oben (§. 1139.) besprochene Organisirung eines wirklichen Standes

Wirkung, besonders aber entsteht eine Menge, die die Befriedigung ihrer Bebürfnisse nicht durch ihre Arbeit gewinnen kann, wenn die Produktion das Bedürsniß der Konsumtion übersteigt. — Die Befreiung der Kosonicn erweist sich selbst als der größte Vortheil für den Mutterskaat, so wie die Freilassung der Staven als der größte Vortheil für den Herrn."

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 84. Es heißt hier u. A.: "In bieser hinsicht liegt ber Socialtheorie auch eine höchst wichtige und tiese nationalötonomische Wahrsheit zum Grunde. Es ist durch sie die Einsicht gewonnen in die Irrigkeit des Princips der freien Konkurrenz. — Dieses Princip führt zur stets wachsens den Unterdrückung der Unbemittelten durch die Reichen. Das Werben um Bermögen ist ein Kamps des Menschen gegen den Menschen; wird er frei gegeben, so bewältigt nothwendig der Starke den Schwachen und macht ihn sich unterthätig, schreibt ihm die noch ungünstigeren Bedingungen des künstigen Kampses vor, und so in's Unendliche."

<sup>\*\*)</sup> Stahl, II., 1., S. 281.: "Ift auch bas Sigenthum selbst seiner Natur nach freie Privatversügung, so ist boch ber Zweck, baß bie Menschen Sigensthum haben, ein öffentlicher, und banach nicht zwar eine positive Lenkung ber Privatversügung, wohl aber eine Beschränkung berselben, namentlich für Bersänkerung statthaft."

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 497. f. 695. Beil., S. 89.

<sup>†)</sup> Ueber diese f. Wirth, II., S. 244-251.

§. 1150.

für die arbeitenden Klassen hervorgehoben werden. Zeiten einer außersordentlichen allgemeinen Noth, wie sie durch Mißwachs, Seuchen oder andere allgemeine Kalamitäten veranlaßt wird, verlangen außerordentliche Maßregeln, die in demselben Maße, in welchem sie nur vorübersgehende sind, desto durchgreisender sein dürsen. Da es sich in solchen Fällen zugleich mehr oder minder um die Selbsterhaltung des Staates handelt, so darf er in der äußersten Noth auch Zwangsmaßregeln gegen die Vermögenden zu Gunsten der dem Elende erliegenden Dürsttigen anwenden. \*)

§. 1150. 3) Der Staat muß den sittlichen Zweck in der Tostalität seiner besonderen Seiten als den seinigen fassen, er muß also alle vier besonderen sittlichen Hauptsphären und ihre Zwecke in sich aufnehmen. Daß kein menschliches Interesse ihm fremd sei und gleichgültig sein dürse, muß er sich sest einprägen. Freilich wächst ihm hierdurch eine unermeßliche Aufgabe zu, die er durch seine unmittelbaren Organe allein nicht bewältigen kann. Darum muß er für sie die Beihülse freier Associationen nachsuchen, und mithin auch

<sup>\*)</sup> Wirth, II., S. 247. f.: "Mit der Verbreitung einer folchen Berarmung, einer Lebens = nnd julegt hungerenoth leidet aber unmittelbar das objektive Gange; ber allgemeine Lebengüberdruß und beffen Bergweiflung bricht hervor in Revolution und bringt gur Erscheinung die Gefahr bes Staates felbft und damit die dringende Nothwendigkeit einer ichnellen, durchgreifenden Abhülfe als des blogen Selbsterhaltungsaktes des Staates. Was an sich der Grund ber orbentlichen Armenpflege ift, bie Ibee, daß im Ginzelnen als einem Bernunftwesen bas Ganze mitleidet, dieß fommt in jener weiter um fich greifenden Noth und dem Afte der Selbsterhaltung, den der Staat in der Aufhebung berselben ausübt, nur gur Erscheinung. Gben deswegen kann aber biefe Roth, wenn ber Staat nicht bem Untergange nabe fein foll, nur eine borübergehende außerordentliche Krifis fein. Weil aber immerhin auch durch eine folche außerordentliche Krifis die Egiftenz des Ganzen bedroht wird, fo schwinben die Privatrechte, die felbft nur burch diefes Gange find. Aber fie find burch baffelbe fo, daß fie in demfelben jugleich für fich find, und daß die volle lebendige Entwickelung der besonderen Rechte in dem Ganzen zu deffen boch= fter Bestimmung gehört. Darum muß das Gange zur Aufhebung der Privatrechte nur bann schreiten, wenn es nicht in sich selbst bie Mittel ber Sulfe hat. Dieg Berhältniß bes Gingelnen gum Gangen, bas ebenfo bie freie Berechtigung bes Subjekts als ein substantielles und barum ibeelles Gein beffelben in fich schließt, ift die Leitung eines mahren ftaatsrechtlichen Berfahrens in Reiten einer großen Roth."

302 §. 1150.

die Bildung solcher willkommen heißen. Nur darf er auch hierbei niemals vergessen, daß schlechterdings einem universellen sittlichen 3weck nie ein individueller zum Opfer gebracht werden darf. Es ift wohl ein schöner Ruhm für den Staat, wenn durch seine Pflege Kunfte und Wiffenschaften in ihm blüben; aber wenn dieß mit dem fauren Schweiß der unter der Last der Abgaben seufzenden arbeitenden Klafsen des Volkes geschieht: so ift es vielmehr ein Fluch und eine Wenn nun aber doch, je weiter die Entwickelung des Staates fortschreitet, desto mehr auch in ihm eine immer höhere Intelligenz dringendes Bedürfniß wird: so läßt sich dieser Konflikt der fittlichen Forderungen nur dadurch schlichten, daß die Künftler und die Gelehrten fich immer frugaler behelfen lernen, um so dem Staate ihre Dienste gegen eine immer geringere Bergütung widmen zu können. (Bgl & 1114.) Ueberhaupt je zahlreichere und gehaltvollere Interessen der Staat in seinen Zweck aufnimmt, desto weitläuftiger und koftspieliger wird feine Verwaltung. Die Zahl der Staatsbeamten schwillt so immer höher an und bürdet dem Gemeinwesen eine immer größere Ausgabe auf. Auch in dieser Hinsicht kann die Hülfe in nichts Anderem gefunden werden, als in der Genügsamkeit der Staatsdiener mit desto niedrigeren Remunerationen, die ihrerseits wieder zu ihrer nothwendigen Voraussetzung hat, daß Einfachheit der Lebensweise unter ihnen standesmäßig werde. Sie bugen in Wahrheit nichts Reelles ein, wenn sie auf jeden Luxus verzichten, den der reiche Gewerbsmann und Landbauer sich immerhin gewähren mag; ihre Standesehre aber ist augenscheinlich von dem Aufwande ihrer Lebensweise durchaus unabhängig. Indem nun so der Staat alle besonderen sittlichen Sphären in seinen Lebensorganismus aufnimmt, und über ihnen Allen vorsorgend und leitend waltet, muß er ihnen zu= gleich diejenige relative Selbständigkeit und Unabhängigkeit gewähren, deren sie zu ihrem Gedeihen bedürfen, und darf sie schlechterdings nicht in ihrer eigenen freien Entwickelung beschränken. \*) Er muß überhaupt mit zarter Schonung die persönliche und die bürger-

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2, S. 120.

§. 1151 303

liche Freiheit\*) seiner Angehörigen heilig halten, damit sie nicht von ihrer politischen Freiheit\*\*) verschlungen wenden.

§. 1151. 4) Der Staat muß sich eine wirkliche Verfasfung geben; denn nur vermöge dieser ist er eben der wirkliche Staat (§. 429.) und kann er den unter 1) bis 3) gestellten Forderungen entsprechen. Zu ihr nun gehört wesentlich auf der einen Seite die Feststellung der vollen Majestät der Obriakeit und auf der andern die Durchführung einer wahren Volksvertretung (8. 432.) Beides fordert sich gegenseitig, und darum darf die Sorge für das Eine durchaus nicht der für das Andere nachaesett werden. "Die Freiheit und die Monarchie bedürfen gegenseitig die eine der andern." Die Majestät der Obrigkeit besteht darin, daß im Staat die absolute Selbstberechtigung und Selbstmacht der objektiven sittlichen Ordnung den Einzelnen als solchen gegenüber nicht nur ausdrücklich ausgesprochen und anerkannt, sondern auch thatsächlich, d. i. wirksam vorhanden sei. (§. 432.) \*\*\*) In ihr volles Licht tritt sie in der monarchischen oder fürstlichen Gewalt. †) (§. 434.) Diese fürst liche Gewalt muß eine wirkliche Gewalt sein, keine bloße Phrase, weßhalb auch der Name "beschränkte Monarchie" zur Bezeichnung der konstitutionellen monarchischen Regierungsform ein sehr schiefer ist. Eine starke fürstliche Regierung ist nach dieser Seite bin die Aufgabe. Das Wesen der Wirklichkeit der fürstlichen und überhaupt der obrigkeitlichen Gewalt liegt aber nicht etwa darin, daß der Fürst irgendwie von dem bestehenden Gesetz exemt ist, sondern darin, daß in allen Fragen der Gesetzgebung die lette Entscheidung bei ihm steht, ohne daß er über sie Rechenschaft zu geben schuldig ist.

<sup>\*)</sup> Stahl, II.. 2, S 202.: "Die bürgerliche Freiheit, d. i. der Schutzund die Unabhängigkeit der Staatsbürger in der Sphäre des individuellen Lebens, also der Schutz der Rechte, der allgemeinen Menschenrechte sowohl als der erworbenen Rechte."

<sup>\*\*)</sup> Gbendas., S. 203.: "Die politische Freiheit im engeren Sinne besteht in der eigenen wohlgeordneten Theilnahme des Bolkes an der Aussübung der öffentlichen Gewalt."

<sup>\*\*\*)</sup> Stahl, II., 2, S. 402.: "Gbenfo find Gefet und Berfaffung eine Macht über bem Bolke, bestehen nicht als Ausfluß bes Bolkswillens."

<sup>†) 1.</sup> A.: "und zwar in ihr als erblicher."

\$. 1151.

Der Kürst muß in allen diesen Fragen unbedingt nach seiner persönlichen Neberzeugung handeln dürfen, und auf nichts anderes gewiesen sein als auf sie.\*) Er muß deßhalb schlechterdings unverantwortlich und unantaftbar sein. Es darf über ihm kein menschliches Gericht geben, sondern nur das Gericht der göttlichen Weltregierung durch die Weltgeschichte. Gegen seine Gewalt darf es keine rechtmäßige Auflehnung geben \*\*), und sie muß als unwiderstehlich gelten. \*\*\*) Allerdings bleibt so die Möglichkeit eines Mißbrauches der fürstlichen Regierungsgewalt offen; wer ftark genug sein foll, das Gesetz gegen jede andere Willfür aufrecht zu erhalten, der muß freilich eine Macht in den Händen haben, fraft welcher er auch vermag, das Gesetz nach seiner eigenen Willfür zu durchbrechen. Allein gegen diese Möglichkeit kann es ein für allemal keine äußeren, in bestimmten Formen der Staatsverfassung bestehenden Garantieen geben. Denn "alle Kormen, wie man sie denken möge, nehmen, rechtlich anerkannt, die Geftalt von Gesetzen an, und Gesetze an sich betrachtet sind keine reell wirkenden Kräfte; sie werden zu Kräften erst durch die Willen derer, welche sie achten und ihnen Autorität verschaffen."+) Das ist daber ein ganz verkehrter Konstitutionalismus, der es durch einen künftlichen Mechanismus der Staatseinrichtungen dahin bringen will, daß die Regierenden ihre Gewalt nicht mißbrauchen und ihre Aufgabe nicht

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 273. Es heißt hier u. A. sehr wahr: "Wer eine Obrigkeit will, die ihrer Ueberzeugung nicht mehr folgen darf: der will das Todte über das Lebendige setzen, und vernichtet seinerseits ebensalls alle sittliche Entwickelung des Staates." Ganz anders freilich Fichte, Beitr. z. Ber. des Urth. über die franz. Nevolution, S. 243. (B. 6.): "Der Fürst als Fürst ist eine vom Gesetz belebte Maschine, die ohne jenes kein Leben hat."

<sup>\*\*)</sup> Rant, Rechtslehre, S. 152. f. (B. 5.)

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Kant, Zum ewigen Frieden, S. 461. (B. 5.), muß angenommen werden, daß dem Staatsoberhaupt "eine unwiderstehliche Obergewalt' zukomme, "weil der, welcher nicht Macht genug hat, einen Jeden im Bolt gegen die Andern zu schüßen, auch nicht das Recht hat, ihm zu besehlen." Bzl. Hartenstein, S. 527.: "Mözlichen rechtswidrigen Handlungen der Staatsgewalt entgegenzuwirken, würde noch eine größere Macht in den Händen des Bolkes voraußsetzen; worin eben läge, daß die Staatsgewalt nicht die höchste und außschießende Macht habe und es würde wieder die Frage nach der Garantie gegen den Mißbrauch dieser zweiten Gewalt entstehen."

<sup>†)</sup> Sartenstein, S. 528.

§. 1151.

unerfüllt laffen können, und daß ihrer Freiheit nichts überlaffen zu werden braucht, so also, daß es des Vertrauens und namentlich der Auversicht auf eine über den menschlichen Angelegenheiten waltende böhere Macht aar nicht mehr bedürfte.\*) Diese Kurcht vor dem Mikbrauch der Regierungsgewalt darf überhaupt gar nicht das Motiv fein bei dem Verlangen nach konstitutionellen Staatseinrichtungen, fo wenig wie der Wunsch, zu einem wohlfeilen Staatswesen zu gelangen. Nichts desto weniger fehlt es nicht an einer wirklichen Garantie gegen jenen Mißbrauch. Nur liegt sie in keiner äußeren Maßregel, sondern in der Macht der tugendhaften sittlichen und insbesondere auch der rechtlichen Gefinnung des Volkes\*\*), durch die allein auch die verfassungsmäßigen Institutionen erst wirkliche Stärke erhalten. \*\*\*) Da die Fakticität aller Herrschermacht zulet auf der Meinung der Be= berrschten beruht, so ist sie eine wirkliche Macht nur soweit als sie auf die Mitwirkung desjenigen Theiles der Staatsbürger rechnen kann, welcher auf die Gesammtheit den leitenden moralischen Einfluß ausübt. †) Hierin ist eine natürliche und vollkommen ausreichende

<sup>\*)</sup> Bgl. Stahl, I., S. 336—341.

<sup>\*\*)</sup> Fichte, Beitr. 3. Ber. des Urth. über die frangösische Revolution. S. 45. (B. 6): "Seid gerecht, ihr Bölfer, und eure Fürsten werden es nicht ausshalten können, allein ungerecht zu sein."

<sup>\*\*\*)</sup> Stahl, II., 2, S. 224.: "Dieß alles ift nun freilich feine bollftan= bige äußere Sicherung; benn es können fich genug Werkzeuge finden, die bennoch gehorchen; fo beruht die Schranke gegen ben Rönig zulett doch nur auf ber sittlichen Macht ber öffentlichen Dentart und ber Stärke, bie fie ben Inftitutionen verleiht. Dieß ift auch hinreichend. Die Scheu vor bem entichieden Schlechten und vor dem Urtheil der unparteiffden Menschen ift die unterfte Grundlage aller geselligen Ginrichtungen, und bei allen muß man gulett in bem Glauben fich beruhigen, daß, der die Gewalt hat, nicht das Aeußerfte wagen, daß, wenn er es wagt, er gegen den Widerftand der öffentlichen Ge= finnung nicht burchdringen werde. Die Berfaffung muß das leiften, daß ber König bas Gefet nicht überschreiten fann, ohne daß biefes bei ihm felbft und bei bem Bolke jum entschiedenen Bewußtsein und jum öffentlichen Ausspruch fomme. Das wird ihn gurudhalten und im andern Falle feine Macht fdwächen. Dagegen eine Ginrichtung, welche mechanisch ihm die Uebertretung unmöglich machte, also eine Macht einsette, die ihn sofort mit Gewalt in die Schranken wiese ober vollends entthronte, soll und kann es nicht geben."

<sup>†)</sup> Hartenstein, S. 528 f.: "Der Zwang, ohne den sich Biele das Recht gar nicht wollen benken können, ist immer nur ein Rechtsmittel im Staate, aber weder die sittliche noch die saktische Basis des Staates, schon

Schranke der fürfilichen Macht gegeben, wie sie sich durch keine konstitutionelle Sinrichtung zuwege bringen läßt.

§. 1152. Die Volksvertretung (§. 433.) angehend kann es keinem Zweisel unterliegen, daß sie jest für die Mehrzahl unserer europäischen Staaten, und namentlich für die deutschen ein bestimmtes sittliches Bedürfniß geworden ist. Nichts könnte gesahrdrohender sein für die ruhige und friedliche Entwickelung unserer Zustände als die beharrliche Verweigerung derselben von Seiten der Regierungen. Zumal in Deutschland, wo besonders seit der großen Epoche der Bestreiungskriege\*) das Bewußtsein unaufhaltsam zum Durchbruch gestommen ist, daß eine selbstthätige Theilnahme des Volkes an den Lebensfunktionen des Staates eine unerläßliche Bedingung seiner sitts

weil er überhaupt nur dann als wirksam gedacht werden kann, wenn die Grundlagen des Rechtsftaates ohne ihn ichon festliegen. Die wahre Garantie ber Rechtsordnung kann also nur in ber rechtlichen Gefinnung berjenigen gefunden werden, von deren gefellichaftlichem Ginfluß die Aufrechterhaltung bes Rechtszustandes abhängt. - - Die Möglichkeit, ber Idee bes Rechtsftaates ein wirkliches Dafein zu verschaffen, beruht darauf, daß die ftarkften gesellschaftlichen Willen von der Idee des Rectes aufrichtig burchdrungen find. Unter diefer Boraussetung, aber auch nur unter ihr, ift die Idee eine Macht. Wo nun die fittliche Kultur nicht bloß ein leerer Name und ein äußerer Firnig, sondern der Ausdruck bes mahren geiftigen Lebens der Nation ift, da darf ein Wollen, meldes fich die Idee aneignet, auf überwiegend allgemeine Anschließung und Unterftützung rechnen. Ginem gebildeten, ohne Anmaßung und Gitelkeit willensstarken, von der Heiligkeit des Rechtszuftandes durchdrungenen Bolke gegenüber ift der Despotismus der Willfür, wenigstens auf die Dauer, unmöglich; und eine Staatsgewalt, die niemals auf die Mitwirfung und Unschließung des beffern und jugleich einflußreichen Theiles ber Staatsburger rechnen konnte, murbe, trot aller außeren Formen ber Macht, nur fruchtlos mit Sinderniffen gu fampfen haben. Deghalb ift die in allen Kreisen der Gesellschaft verbreitete Achtung bor dem Gefete, ber allgemeine ober wenigstens überwiegende Wille, schlechthin feine Willfür, die gegen das Gefet verftößt, weder fich felbft zu erlauben, noch andern zu gestatten, das lette Fundament einer rechtlichen Ordnung; und biefer Wille selbft ift nicht eine Sache bes subjektiven Beliebens, fonbern Bflicht für geben, ter eingeschloffen ift in den Rreis der Gefellichaft."

<sup>\*)</sup> Es verdient hier an eine benkwürdige Stelle Fichte's vom J. 1813 erinnert zu werden, in der er aussührt, wie, wenn die damaligen Verheißungen ber deutschen Fürsten an ihre Bölker nicht in rechtem Ernst gemeint gewesen sein sollten, nur die Verzweiflung übrig bleiben würde: Staatslehre, S. 414. f. (B. 4.) Bgl. auch Polit. Fragmente, S. 551—553. (B. 7.)

lichen Gesundheit ift. Das patriarchale Regiment, so schön es fich auch in der Idee anläßt, ift unter den jezigen geschichtlichen Berbältnissen eine reine Unmöglichkeit. Es widerstrebt, selbst in seinen liebenswürdigsten Erscheinungen, dem gegenwärtigen sittlichen Bewußtsein der Bölker; denn es hat seine Berechtigung nur so lange als das Verhältniß der Fürsten zu den Völkern wirklich das der Mündigen zu den Unmündigen ift. Die Nationen sind eben keine Kinder mehr, und das mündig gewordene Kind darf sich nicht mehr als unmündig behandeln lassen, auch wenn es dazu aufgelegt wäre. Ueberdieß müssen die Regierungen ja schon von vornherein bei der Behandlung der Bevölkerungen immer ihre Erziehung zur Mündigkeit als ihren Zielpunkt im Auge haben.\*) Unsere Regie= rungen mögen sich zuversichtlich davon überzeugt halten, daß der wahrhaft intelligente Theil unseres Volkes ganz mit derselben Entschiedenheit an dem konstitutionellen Princip (im Gegensatz gegen alle Autofratie) unerbittlich festhält, mit der er sich gegen den Radikalismus und seine Volkssouveränetät (f. §. 429., Anm.) kehrt. Sie sollen sich nicht einreden, daß es in Deutschland nur die beiden extremen Parteien gebe, die autokratische (absolutistische) und die radikale; die überwiegende Intelligenz unserer Nation hält es mit keiner von beiden, und auf sie würden die Regierenden sich mit sicherem Erfolg stützen können. Sobald es überhaupt in einem Volke zum Anfang eines eigentlichen Staates gekommen, sobald in dem Bewußtsein derjenigen Klassen desselben, die an der Bildung der Zeit Theil nehmen, die Idee des eigentlichen Staates aufgegangen ist, tritt unmittelbar auch die Forderung einer Repräsentativverfassung ein, gleich sehr als fittliches Bedürfniß für die Staatsangehörigen und als eine geschichtliche Nothwendigkeit. Diese Konstitutionstendenz\*\*) wird freilich

<sup>\*)</sup> Fichte, Staatslehre. S. 437. (B. 4.): "Kein Zwang außer in Bersbindung mit der Erziehung zur Einsicht in das Necht. Dieser letzte Bestandstheil sügt jenem erst die Form der Nechtmäßigkeit hinzu. Der Zwingherr zugleich Erzieher, um in der letzten Funktion sich als den ersten zu vernichten."

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 190., erklärt die Konstitutionstendenz als "die Tendenz, immer mehrere positiven Antheil nehmen zu lassen an den gemeinsamen Angelegenheiten, so daß der Gegensatz des Gebietens und des Gehorchens immer mehr nur ein funktioneller wird, und immer mehr aufhört ein persönlicher zu sein."

von den Maffen auf's Aeraste misverstanden; aber grade gegen die großen Gefahren, die dieser Umstand mit sich führt, gibt es kein anderes wirksames Mittel, als daß denen, welche den Drang der Zeit richtig verstehen, eine loyale und geordnete politische Wirksamkeit eröffnet wird. Auf die Reife auch der Massen für die politische Freiheit warten zu wollen, bevor man dem Volke einen selbstthätigen Antheil an dem Staatsleben gewährt, das ware widerfinnig und vergeblich.\*) Allerdings ift aller Anfang schwer, auch im konstitutionellen Staatsleben \*\*); aber die allerpeinlichsten Verlegenheiten entstehen dann, wenn man sich durch die unvermeidlichen Schwierigkeiten davon zurückschrecken läßt, zur rechten Zeit den Anfang zu Das Hervortreten einer öffentlichen Meinung (f. unten §. 1154.) ist ein deutliches Signal zum Beginnen mit der konstitutionellen Aera. Denn sobald einmal im Bolk die öffentliche Meinung eine Macht geworden ist, gibt es für die Regierung einen wirksamen Schutz gegen sie nur darin, daß sie ihr Eingreifen in den Gang der Staatsangelegenheiten ausschließend in bestimmte festgeordnete Wege und Formen einweift. Die Regierungen sollten sich in ihrem eigenen Interesse bei der Einführung repräsentativer Verfassungen die ihnen gebührende \*\*\*) Initiative nicht nehmen laffen. Sie sollten sehr auf ihrer

<sup>\*)</sup> Kant, Rel. innerh. d. Gr. d. bl. Bern., ©. 373. Anm. (B. 6.), sett sehr gut das Mistiche auseinander, das in der Rede liegt, ein gewisses Bolk sie zur Freiheit noch nicht reif. — da ja doch zum Neisen für die Freiheit nothwendig das Gegebensein irgend eines Maßes von Freiheit als Bedingung ersordert wird. "Die ersten Bersuche," — schreibt er — "sich seiner Kräfte in der Freiheit zu bedienen, werden freilich roh, gemeiniglich auch mit einem beschwerlicheren und gefährlicheren Zustande verbunden sein, als da man noch unter den Besehlen, aber auch der Borsorge Anderer stand; allein man reist für die Bernunft nie anders, als durch eigene Bersuche (welche machen zu bürsen, man frei sein muß)."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Fichte, Staatslehre, S. 397. f (B. 4.): "In diesem aber wird er vielmehr von inniger Behmuth ergriffen und von Mitleib mit dem Geschick berer, die durch die geschichtlichen Berhültnisse gedrängt werden, die Schicksale ber Bölker zu leiten und auf sich zu nehmen, ohne daß es doch in ihnen vollskommen hell und klar ist; denen sich wohl oft die Sinsicht ausdrängen muß, daß sie des Rathes bedürfen, und doch außer sich keinen sinden, der ihnen Genüge thut."

<sup>\*\*\*)</sup> Fichte, Beitr. z. Bericht. des Urtheils über die franz. Revolution, S. 44. (B. 6.): "Würdigkeit der Freiheit muß von unten herauf kommen; die Befreiung kann ohne Unordnung nur von oben herunter kommen."

Sut sein, nicht in den schlimmen Fall zu kommen. Erweiterungen der politischen Freiheit in der in jeder Beziehung verkehrten, für sie selbst erniedrigenden und für die Staatsbürger beleidigenden Form von abgenöthigten Zugeständniffen eintreten lassen zu mussen. Und ebenso mögen sie sich ja dessen enthalten, ihre Völker, wenn sie ihnen Repräsentativverfassungen geben, als kleine Kinder zu behandeln, und ihnen nur nach und nach in lauter kleinen Portionen den ihnen lettlich zugedachten Antheil an der Leitung des Staates zuzumessen.\*) Diese Methode würde schon politisch im höchsten Grade unklug sein, nicht minder aber auch eine in sich selbst sich widersprechende. Ein solcher Akt sett bestimmt die sittliche Mündigkeit der intelligenten Klassen der Nation voraus, und dem gemäß will er dann auch behandelt sein. Grade in einem wirklichen Pacisciren des Fürsten mit der Nation über die Verfassung würde sich heutiges Tages die fürstliche Würde in das hellste Licht stellen. Beide Theile muffen es aussprechen, daß es ihnen bei der Feststellung der Verfassung auf nichts anderes ankommt als auf den (nationalen) Staat und die Realisirung der seiner Idee am meisten entsprechenden Organisation des nationalen Gemeinwesens. Vor allem aber mögen die Regierungen dabei nicht in Illusionen ihr Heil suchen. Sie mögen den Bölkern auf ihr Begehren nach Konstitutionen nicht mittelalterlich ständische Verfassungen, deren Zeit ein für alle Mal vorüber ist, aufdringen wollen, etwa benen zu Liebe, die das "hiftorische Princip" predigen von der Boraussetzung aus, daß die Geschichte seit ungefähr achtzig Jahren sich für immer abgeschlossen habe. \*\*) Sie mögen sich überhaupt nicht vor dem Zu viel geben fürchten, sondern vor dem Zu wenig geben. Denn bei dem Repräsentativspstem in seiner ganzen Konsequenz, wie es am reinsten in der englischen Verfassung vorliegt (und zur Zeit hat sich

<sup>\*)</sup> Etwa nach dem Borschlage Stahl's, II., 2, S. 245—247.

<sup>\*\*)</sup> Sehr bündig weist diese thörichte "Geschichtlickeit" Stahl, I., S. 581., zurecht: "Es ist wahrhaft geschichtlich, daß die Geschichte nicht auf die Bersangenheit zurückgewiesen, sondern das unausgesetzte Werden in ihr erkannt werde, und es ist wahrhaft religiös, daß der göttlichen Führung nicht eigenmächtig an den früheren Bilbungen, gleichsam als ihrem unübertrefsbaren Werke, eine Schranke gesetzt, sondern die neue künftige Gestaltung in unterordnender Hingebung von ihr angenommen werde."

noch keine Staatseinrichtung auf so glänzende Weise bewährt wie diese), regiert es sich leicht; unendlich schwer dagegen begreiflicherweise mit einer Verfaffung, die ein aller Orten sich felbst widersprechendes Gemisch von autokratischen und repräsentativen Institutionen ist. Die Gewährung des Ganzen ist hierbei in der That für die Fürsten eine weit geringere Beschränkung ihrer freien Bewegung als die Gewährung nur eines Theils. Eine gute Repräsentativverfassung hat allerdings ihre sehr großen Schwierigkeiten, die sich auch nicht mit Einem Schlage vollständig überwinden lassen. Der Hauptgesichtspunkt bei den Einrichtungen für die Volksvertretung (§. 433.) muß der sein, daß nur der schon politisch beseelte Theil des Volkes zur Vertretung gelange, nicht etwa auch die noch rohe und in ihrer Partikularität befangene Masse. Es muß dafür gesorgt werden, daß nichts anderes zur Theilnahme an der Staatsleitung Zugang erhalte als die jedesmal in der Nation wirklich vorhandene politische Intelligenz (den wahrhaft guten politischen Willen ausdrücklich mit eingeschlossen), diese aber auch vollständig und unfehlbar. Wobei man nur nicht vergessen darf, daß die politische Intelligenz keineswegs etwa ausschließend das Eigenthum der s. g. gebildeten Stände ist, sondern durch alle wirklichen Stände hindurch zu finden ist, namentlich auch bei dem ehr= famen Handwerker und dem einfachen, aber dafür desto unabhängigeren Landmann. Daß jeder politische Unverstand so sicher als möglich von der repräsentativen Versammlung ausgeschlossen bleibe, das zu erreichen, ist eine besonders wichtige, aber auch besonders schwierige Aufgabe; wie ja auch der Unverständige seinerseits gar nicht besser mitwirken kann zur Förderung der Interessen des Staatslebens als indem er sich streng jeder Einmischung in die Besorgung derselben enthält.\*) Denn allerdings je allgemeiner der Antheil an der politischen Leitung wird, desto angelegentlicher ist dafür Sorge zu tragen, daß sie nicht eine intelligenzlose werde. Im Allgemeinen wird es in

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 386.: "Wer unter bem Durchschnitte bes Ganzen steht, kann nicht das Ganze steigern. Will er es dennoch, so kann er nicht mehr guten Gewissens sein. — Es muß offenbar eine Korzuption vorhanden sein, wo Viele auftreten, auf das Ganze zu wirken, die mit gutem Gewissen nur bereit sein könnten, das Ganze auf sich wirken zu lassen." Bgl. Beil., S. 141.

§. 1152.

dieser Beziehung als Kanon zu gelten haben, die passive Wahlfähigkeit für die Volksvertretung möglichst auszudehnen, die aktive dagegen möglichst zu beschränken. Vertritt die Volksrepräsentation wirklich nur die jedesmalige politische Vernunft der Nation, so braucht dann in der Verfassung fein besonderes retardirendes Gegengewicht gegen eine übermäßig beschleunigte Bewegung in der Entwickelung des Staatslebens angebracht zu werden, wie man es etwa mit dem Zwei= kammerspftem (vgl. 433. Anm. 2.) zu beabsichtigen pflegt.\*) Dieses System ist da völlig in der Ordnung, wo es den thatsächlichen Berhältnissen im Volk entspricht, d. h. wo es sich auf eine wirklich vorhandene Grundaristokratie basirt, die vermöge der in ihrer Art einzigen Größe ihres Landbesites und der daraus abkließenden eigenthümlichen Weise ihrer Bildung aus der Gesammtmasse der Bevölkerung als ein wirkliches relativ in sich geschlossenes eigenthümliches Theilganzes und als eine in ihrer Art eigenthümliche politische Macht beraustritt. Die Fiftion einer solchen Sachlage dagegen, um auf sie jenes Institut zu bauen, kann nicht zum Guten führen; und soll dieses vollends eben nur ein fünstlicher Hemmschuh der durch die Nation gehenden politischen Bewegung sein, so führt es nur unnöthige Berwickelungen berbei, besonders indem es bei Berstimmungen, die zwi= schen dem Volk und der Regierung eintreten, den offenen und förmlichen Ausbruch derselben hindert, durch den sie bei beiderseitigem gutem Willen eine leiche Krifis und Beseitigung finden würden. Denn gefährlich werden solche Mißstimmungen nur dann, wenn sie sich nicht Luft machen können und das Volk seinen Mißmuth in sich hinein fressen muß. Eine politische Vertretung soll also freilich nur die politische Intelligenz der Nation finden; aber dieß ist nicht etwa so zu versteben, als sollte allein von den vorzugsweise intelligenten Klassen und zwar aus dem alleinigen Gesichtspunkte ihres eigenen partikulären Interesses regiert werden. Das wäre um nichts besser, wie wenn die Staatsleitung ausschließend in den händen eines nur sein partifuläres Interesse bedenkenden Fürsten läge. Gegen einen solchen Mißstand muß vielmehr so viel als möglich in der Berfassung Borkehrung getroffen fein. Das wirk

<sup>\*)</sup> Bgl. Löwenthal, Physiol. des freien Willens, S. 208.

samste Gegenmittel liegt aber unstreitig in der Stärke der fürstlichen Macht. Denn dem Fürsten ist es in seiner relativen Bedürfnißlosigskeit und von seinem Alles überschauenden Standpunkte aus am leichtesten, die Interessen aller einzelnen Stände richtig zu erkennen und unparteiisch im Auge zu behalten.

§. 1153. So vortrefflich aber auch die Repräsentativverfassung geordnet sein mag, die Hauptsache übrigt immer noch, nämlich daß nun auch wirklich strenge im Sinn und Geift des Repräsentativspftems regiert werde, und nicht bloß strenge und gewissenhaft, sondern auch von Herzen und freudig, nicht widerwillig und zaghaft. Die beste Verfassung frommt nicht, wenn sie nicht eine Wahrheit ist. Zu einem guten konstitutionellen Regiment gehört schlechterdings, daß die Regierenden sich nicht persönlich mit den konstitutionellen Ideen im Widerfpruch befinden. Bei dem Uebergange von der absoluten Monarchie zur konstitutionellen ist ein solches Widerstreben und Mißtrauen der Kürsten und der Staatslenker gegen das repräsentative System schwer vermeidlich; aber nichts desto weniger ist es grade in solchen Uebergangsepochen, - wie die gegenwärtige in Deutschland, - überaus verderblich. Selbst bei dem aufrichtigsten Willen der Fürsten ift es in solchen Zeiten rein unmöglich, die neue konstitutionelle Ordnung der Dinge sofort in ihrer ganzen Bollständigkeit ins Werk zu setzen; die Ausführung der neuen politischen Principien kann der Natur der Sache nach nur allmählich von Statten geben: und da nimmt sie dann für die Ungeduld der Bevölkerungen leicht einen zu langsamen Gang. Sier kommt es nun auf Seiten der Regierenden vor allem darauf an, daß sie nur zunächst öffentlich und feierlich jene Principien selbst recht offen, rückhaltslos, unbefangen und unbedingt anerkennen, und durch nichts zu dem Verdacht eines hintergedankens Veranlassung geben. Eine solche fürstliche Sanktion des innersten Kerns ihres eigenen politischen Bewußtseins gewährt der Nation eine Befriedigung und eine Bürgschaft, die sie aufgelegt dazu macht, den Regierungen in der praktischen Durchführung des neuen Systems in seinen Einzelnheiten willig diejenige Zeit zu lassen, ohne welche fie nicht mit Besonnenheit und Umsicht vollzogen werden kann. Das also ist, wo eine repräsentative Staatsverfassung besteht, bie unerläßliche Forderung, daß der Fürst gänzlich und von Herzen barauf verzichte,

nach autokratischen Ibeen zu regieren, daß er mit aufrichtiger Seele die Idee des wirklichen Staates ergreife, durch die jeder Gedanke an eine Autokratie — die ohnehin in der Neberzeugung unserer Zeit keine Wurzeln mehr schlägt\*), — unbedingt ausgeschlossen ist, — daß er selbst eine Chre darin finde, auch Staatsbürger zu sein (wie Glied des Volkes) und sich nicht über den Staat zu stellen, sondern ihm einzuordnen.\*\*) Und in der That follten denn unsere Fürsten nicht selbst lebendig fühlen, wie bei dem gegenwärtigen Entwicklungsstande des sittlichen Lebens sie schlechterdings der unermeßlichen Aufgabe nicht mehr gewachsen sein können, die Leitung der inneren Lebensentwickelung und überhaupt der Geschicke ihrer Völker persönlich auf sich und ihre schwachen Schultern zu nehmen? Sollten sie dieses ungeheuere Selbstvertrauen haben können, und nicht vielmehr selbst erkennen mussen, daß, so weit die Sache in Menschenhand liegt, die Lebensbewegung der Nationen jett nur durch diese selbst auf eine wirksame sowohl als würdige Weise regiert werden kann? Mit dem Standpunkte der Autokratie steht in genauem innerem Zusammenhange das höfische Wesen, das eben deßhalb auch von einer unaustilgbaren Antipathie gegen den konstitutionellen Geist besessen ist, und nicht umbin kann, dieselbe auch den Fürsten aufdringen zu wollen. Schon dieserhalb und überhaupt weil es nur unter der Voraussetzung einer autokratischen Regierung seine Bedeutung hat, muß es im konstitutionellen Staate eingehen. Wenn

<sup>\*)</sup> Fichte, Staatslehre, S. 414. (B. 4.): "Wenn ein Individuum glaubt, andere ihm gleiche müßten unterthan sein seinem persönlichen Willen, so würde er dadurch sich selbst zu einem Gotte machen und den einigen lästern, wenn er wüßte, was er redete. Aber das wissen sie zum Glücke nicht, und ihre Schreiber legen ihnen nur solche Ausdrücke unter. Sie selbst nicht, sondern ihre unverständigen Schmeichler." Baumgarten-Crusius, S. 399.: "Einen abfoluten Willen und einen absoluten Gehorsam will und verträgt weder Bernunft noch Svangelium. Sin Menschenberein besteht ja auch nur unter mitwissenden, benkenden und strebenden Genossen."

<sup>\*\*)</sup> In dieser hinsicht hat der Ausdruck Landesherr etwas Migverständs liches. Bgl. Fichte, Polit. Fragmente, S. 551. (B. 7.): "Landesherr und Fürst ift zweierlei: Fürst ift Ansührer, Herzog der Freien. Wo es einen eigentslichen Landesherrn gibt, da gibt es kein Bolk. Wenn aber die Fürsten selbst Sklaven werden, lernen sie die Freiheit ehren."

irgend einem, so thut dem Fürsten gefunde, freie Luft noth in seiner unmittelbaren Umgebung. Hat er doch leider schon mehr als sonst Jemand Beranlaffung, die Schlechtigkeit der Menschen kennen zu lernen, und so eine besonders starke Versuchung zur Menschenverach= tung: wie sollte er sich denn geflissentlich mit Söflingen als seiner täglichen Gesellschaft umgeben, in denen sich die Menschheit grundfäklich in ihrer Anechtsgestalt darstellt? Er muß fehlgreifen, wenn er sich seine Vorstellung von seinem Volke nach der Anschauung des Hofes bildet. Einem Bolke, das er fich nach dem Typus der Hofschranzen dächte, könnte er freilich nicht vertrauen. Im konstitutionellen Staate soll der künftliche Schimmer höfischer Herrlichkeit, der ohnehin beute zu Tage Niemandem mehr imponirt, verbleichen vor dem hellen Sonnenlicht, welches die Idee des Staates über den Herrscher ausstrahlt. Der hof, der um den Thron herumgebaut ift, muß abgetragen werden, damit die erhabene Hoheit dieses letteren unversteckt dem Volke ins Auge falle.\*) Es muß überhaupt in das Verhältniß zwischen den Fürsten und den Unterthanen (die unmittelbar Unterthanen des Staates, nicht des Fürsten sind) die volle Wahrheit und Offenheit kommen, die ihm jest im Ganzen noch fehlt. Nicht nur besteht sie sehr wohl mit der tiefsten und aufrichtigsten Ehrerbietung der Staatsbürger vor der fürstlichen Majestät zusammen; sondern es gewinnt auch bei ihr die Erhabenheit des Fürsten über die Unterthanen einen neuen und ganz besonders hellen sittlichen Glanz. So schwer nun auch im konstitutionellen Staatsleben der Anfang sein muß, so kann es doch nur dann gedeihen, wenn der ernste Wille der Regierung auf die ganze Ausführung des Repräsentativsvstems ausgeht, und nicht etwa in einem grundfäglichen Markten mit den natürlichen Konsequenzen desselben das Heil sucht. Das eigene Interesse der Regierungen erheischt dieß gebieterisch; denn Halbheiten führen auch hier, wie überall, nur zu peinlichen Verlegenheiten und Verwickelungen. Wie wir dieß recht deutlich daran sehen, daß diese in England, Frankreich und Belgien weit feltener sind als in dem kon-

<sup>\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Politik, S. 168. Ueber bie Richtigkeit ber Hofamter und die Richtigkeit ber Ansprüche des Abels auf dieselben f. Fichte, Beitr. gur Berichtig. der Urtheile über die franz. Revolution, S. 241—243. (B. 6.)

stitutionellen Deutschland, wo man sich einreden will, daß die Konse= auenzen des Konstitutionalismus jener Länder für den Deutschen nicht zu gelten hätten, wovon doch in der That kein Grund abzusehen ift. So beifit es z. B. nur, das konstitutionelle Regiment sich auf's Aeußerste erschweren, wenn man den aus dem repräsentativen Princip unvermeidlich abfließenden Grundsat zurückweift, daß es die unerläßliche Bedingung für jedes Ministerium ist, die landständische Majorität auf seiner Seite zu haben, einen Grundsat, der grade für die Regierung selbst von nicht zu berechnendem Vortheil ist, weil er der Opposition die unverbrüchliche Nothwendigkeit auflegt, sich selbst zu beschränken in der Extravaganz ihrer Forderungen, und keine solchen Principien aufzustellen, nach denen überall nicht regiert werden kann. Aber auch darum muß auf jenem Grundsatz bestanden werden, weil es zum innersten Wesen der Repräsentativverfassung gehört, daß die Regierung des Staates durchweg im ausdrücklichen Einklange mit dem eigenen sittlichen Bewuftsein der Nation, so weit sie nämlich bereits von der politischen Idee ergriffen und befeelt ist, geschehe. In dem konstitutionellen Staate fragt es sich für die Regierung keineswegs bloß danach, was an sich das Beste, das der Idee des Staates am meisten Angemessene sei von dem unter den gegebenen Verhältnissen Ausführbaren, — sondern ebenso sehr auch danach, wie weit jedesmal das Volk selbst in seinem sittlichen Bewußtsein bereits vermöge, jenes an sich Beste als dieses zu verstehen und auf freie Weise als Zweck zu adoptiren. Im wahren Staate darf sonst nichts regieren als das wirkliche sittliche Gemeinbewußtsein der Nation, der nationale Gemeingeist. Das konstitutionelle Regiment muß seinem Begriff zufolge ein im Bewußtsein des Bolkes (nämlich im oben näher bezeichneten Sinne) felbst, so gut wie in dem der Regierung, geschehender Hergang sein. \*) Die Regierung kann nur Dasjenige beschließen und zur Ausführung bringen, wovon sie weiß, daß es im sittlichen Bewußtsein des Volkes reinen Unklang und freie Bestätigung findet. Auch das unzweifelhaft Gute,

<sup>\*)</sup> Bgl. Mirth, H., S. 338. f. 370. Schon Kant, Aeber ben Gemeinspr.: Das mag in ber Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, S. 400. (B. 5.), sagt: "Was ein Bolk über sich selbst nicht beschließen kann, das kann ber Eesetgeber auch nicht über das Bolk beschließen."

alles das, was ein Moment des sittlichen Fortschrittes bildet, darf sie allezeit nur insofern und insoweit ins Werk setzen, als es bereits in das Selbstbewuftsein des Volkes übergegangen und die lebendige sittliche Ueberzeugung desselben geworden ist, - nur insofern und insoweit als das Volk es wirklich, auf sittlich freie Weise, selbst mitthun kann. Es ist so im konstitutionellen Staate allerdings immer nur ein gewisses, gar nicht imponirend ins Auge fallendes Mittelmaß des Guten, was jedesmal direkt angestrebt wird, oft vielleicht etwas merklich niedrigeres als was der autokratisch herrschende Fürst durchsetzen möchte; allein der sittliche Zustand als Ganzes ist doch dort ohne Vergleich ein höherer, würdigerer und befriedigenderer, und gegen die ganze Art der Sittlichkeit, die dort im Bolke lebt, kann die Stufe der Sittlichkeit, auf der sich das autokratisch beberrschte Volk auch unter dem ausgezeichnetsten Herrscher befindet, gar nicht in Betracht kommen. Für die Regierung liegt in jener Forderung eine gewisse Beschränkung ihrer politischen Fortschrittsbestrebungen: aber fie muß sich geduldig in dieselbe ergeben, da sie ja weiß, daß nicht die vollendete Sittlichkeit der Regierenden allein, sondern die des Volkes in seiner Totalität die Aufgabe ist im Staate. Denn in dem konstitutionellen Staate ist das in der That die rechte Ordnung, daß die progressistische Tendenz (es ist nämlich hier überall nur vom wirklichen Fortschritt die Rede, nicht von dem, was sich zur Ungebühr unter diesem schönen Namen breit macht) auf der Seite der Regierung ist, daß diese gern weiter hinaus vorwärts schreiten möchte als das Volk und seine Vertretung schon mitzugehen geneigt ist, und daß die öffentliche Meinung im Allgemeinen darauf bedacht ist, ihr zu rasches Fortschreitenwollen zu mäßigen. Die Regierung muß in einem konstitutionellen Gemeinwesen allezeit an der Spipe der Intelligenz der Nation und der sittlichen Lebensbewegung in dieser stehen, und dazu muß sie die jedesmalige Blüte des tugendhaften Verstandes und der tugendhaften sittlichen Kraft des Volkes in sich koncentriren. Nimmt fie diese geistige Stellung ein, so ist ihr diejenige Superiorität über die Unterthanen vollständig gesichert, die allerdings unzweideutig in ihrem Begriff liegt und ihre Berufserfüllung bedingt. sicherstes Regierungssystem, und zugleich das einzige ihrer würdige ift, sich unbedingt auf die edlen Kräfte im Bolke zu ftüten, sie so

vollständig als möglich für den Staatszweck in Anspruch zu nehmen und in Bewegung zu setzen, und keine von ihnen für sich verloren gehen zu lassen. Sie unter einander selbst in ein harmonisches Rusammenwirken zu bringen, kann, da sie alle, eben als edle, wesentlich Ein und daffelbe Biel haben, feine unlösbare Aufgabe fein. diesem Wege werden die nichtswürdigen Clemente und Mächte in der Gesellschaft sicher in der ihnen gebührenden Unterordnung herunter gehalten werden; wenigstens gewiß nicht auf irgend einem andern. Mittelst der Mächte des Guten im Volke, an denen es bei einem löblichen Regiment in der driftlichen Welt nie fehlen kann, muß die Regierung ihre Zwecke zur Vollführung bringen, und vor nichts hat fie sich sorgfältiger zu hüten, als daß sie sich durch eine sehr fälschlich fich so nennende Klugheit verleiten laffe, zu schlechten Mitteln zu greifen, wodurch sie unfehlbar auch die beste Sache in eine nachtheilige Stellung bringen müßte. So rein dastehend vor den Augen der Nation, wird ihr das Vertrauen der Nation nicht entgehen, und sie ihrerseits wird wiederum dieser, weil sie sie ja wirklich kennt, d. h. auch nach ihrer edlen Seite, vertrauen. Dieß Vertrauen zu dem Volke ift eine unerläfliche Bedingung des Gelingens der Bestrebungen der Regierung. Diese trachte nur danach, ein wahrhaft gutes Gewissen zu haben; hat sie dieß, so soll sie keine Furcht kennen. Furcht ist im Grunde das einzige, was sie schwächen kann. Auch möge sie nicht mit ängstlicher Eifersucht ihre Rechte bewachen. Ihre Stärke liegt nicht in der weiten Ausdehnung ihrer Rechte, die sie vielmehr in tausend unnöthige Konflikte und Verlegenheiten verwickelt. Und so möge sie sich auch nicht durch eine peinliche Sorglichkeit wegen einer zu großen Erweiterung der Schranken der politischen Freiheit der Staatsangehörigen beirren laffen. In einem Bolke, dem feine staatlichen Zustände lieb und theuer find (wie z. B. dem englischen), wird die öffentliche Intelligenz, wenn ihr auch eine noch so bedeutende Mitwirkung bei den Angelegenheiten des Staatslebens gewährt wird, allen wirklich zerstörerischen und revolutionären Tendenzen unfehlbar mit Entschiedenheit entgegentreten (z. B. als Jury in Prekfachen). Darin beruht überhaupt in freien Verfassungen die Garantie — und zwar eine ungemein fräftige — für die Erhaltung der Ordnung, daß dem Kern der Nation seine politischen Zustände

werth find. Dieß vorausgesett kann im Staat der individuellen freien Bewegung unbedenklich ein großer gesetlicher Spielraum gegönnt werden. Darum mögen die Regierungen sich nur davor hüten, daß fie nicht in der guten Meinung, für die öffentliche Ordnung zu forgen, die Bevölkerungen verdrießlich und schwierig machen durch allerlei fleine Beaufsichtigungen, Bevormundungen, Behelligungen und Närgelungen, von denen leicht Umgang genommen werden konnte. Wenn der individuellen Freiheit ein weiter Raum zugewiesen ift, um sich zu bewegen, dann läßt sie sich am allerleichtesten innerhalb der wirklich nothwendigen Schranken halten, und dann ist die Ordnung am allerbeften gesichert. Mit manchen, allerdings unangenehmen kleinen Extravaganzen muß eine umsichtige Regierung sich eben einzurichten suchen. Sie sind nicht zu beseitigen; wohl aber mag man sich ja hüten, in politischen Dingen Uebelständen durch Maßregeln steuern zu wollen, die selbst noch größere Uebel sind als jene. Ebenso sind die Regierungen auch recht sehr zu warnen vor aller Aengstlichkeit in Ansehung der Behauptung ihrer Würde. Diese leitet unter nichts mehr als unter einer weichlichen und furchtsamen Zärtlichkeit. Gine gute Regierung kann sich sehr viel gefallen lassen. Grade darin, daß sie folde angebliche Verletungen ihrer Ehre ruhig dahin gehen laffen kann, zeigt sich ihre Stärke auch für die Unterthanen in hellem Lichte, und flößt ihnen Respekt ein. Heutiges Tages muß sich eine Regierung, die stark sein will, schlechterdings darauf einrichten, ehrlichen und offenen Widerspruch, von wem er auch kommen möge, ja die unge= rechtesten Anklagen kaltblütig hinnehmen zu können. Rach dieser Seite hin kann sie nicht leicht zuviel thun. Uebelnehmen ift immer eine Schwachheit, dagegen ungerechte Vorwürfe mit gelaffener Würde über sich ergeben zu lassen, ist von außerordentlicher morali= icher Wirkung. Wer keine öffentliche Anfechtung bestehen kann, ohne davon erschüttert zu werden, paßt nicht mehr in die Gegenwart. Die Theilnahme der Bürger an den öffentlichen Angelegenheiten wollen, aber unter der Bedingung, daß sie ihre Leidenschaften zu denselben nicht mit hinzubringen sollen: beißt unmögliches wollen. Es kommt nur darauf an, daß man diesen Leidenschaften unverkümmert freien Spielraum dazu gewähre, sich öffentlich als das, mas fie wirklich find. darzustellen, sich selbst bloß zu stellen, und so sich selbst den Stachel §. 1154.

abzubrechen. Dafür, daß sie sich innerhalb der unumgänglichen Schranken halten müssen, ist schon durch die Rechtseinrichtungen Borskehrung getrossen. Die Menschen müssen eben jest überhaupt lernen, mehr von einander zu ertragen, nämlich mit unbefangenem und somit auch freundlichem Sinn. Am wenigsten mögen doch die Regierungen fürchten, durch offenes Singeständniß ihrer Fehler, die ja, da Irren menschlich ist, nie ganz ausbleiben können, ihrer Würde etwas zu vergeben. Grade im Gegentheil, es liegt eine ungeheuere moralische Macht, und zwar eben zur Erhöhung der Auktorität, in dem ehrlichen und reuevollen Besenntniß eines begangenen Unrechtes ohne alle Bersuche, es zu entschuldigen Besonders um die Parteien ihr gegenüber zu entwaffnen, gibt es gar kein wirksameres Mittel in der Hand der Obrigkeit.

§. 1154. Sobald in der Nation die politische Idee aufgeht, entsteht sofort auch dasjenige, was man die öffentliche Meinung nennt. Ohne sie ist eine wirkliche Antheilnahme des Volkes am Staatsleben gar nicht möglich, und sie ist so ein integrirendes Organ des repräsentativ verfaßten Staates. Sie wird leicht entweder überschätt oder unterschätt. Bu beidem liegt nämlich die Versuchung nabe. Denn diese öffentliche Meinung ift allezeit eine ziemlich trübe Mischung aus Elementen von fehr ungleichem Werth. Auf der einen Seite hat fie allerdings das sittliche Bewußtsein der Nation, wie es das Resul= tat ihrer bisberigen geschichtlichen Entwickelung ist, zu ihrem wesentlichen Inhalt, und es spricht sich demnach in ihrem ungestümen Drange der Inbegriff der Tendenzen und Ziele der jedesmaligen geschichtlichen Bewegung, der jedesmalige wirkliche Geist der Zeit im Allgemeinen richtig aus. Aber auf der anderen Seite tritt in ihr dieser Inhalt noch in der ganz unmittelbaren und deßhalb roben und ungeläuterten Form auf, in der Form des bloßen Vorurtheils, und mit allem Unverstande und allen Leidenschaften des jedesmaligen Zeitgeistes (§. 1017.) versett und verflochten, ohne daß die Principien zur Scheidung so beterogener Clemente in ihr selbst bereits mitgegeben sind. \*)

<sup>\*)</sup> Hegel, Phil. b. Rechts, S. 408. f.: "Die öffentliche Meinung enthält in fich die ewigen substanziellen Principien der Gerechtigkeit, den wahrhaften

320 §. 1154.

Weßhalb sie denn auch sich selbst durchaus nicht klar ist über ihre eigene Meinung\*), und statt den Staat leiten zu können vielmehr selbst durchgängig der Leitung durch eine höhere Intelligenz bedarf. Eben darin besteht die hohe Kunst Desjenigen, der eine eigentlich geschichtliche Wirksamkeit ausüben will, daß er den wahren Sinn der öffentlichen Meinung um ihn her heraus zu hören und auf eine für seine Zeitgenossen vernehmliche Weise auszusprechen verstehe. \*\*) Darauf kommt es an, aus der öffentlichen Meinung die öffentliche Ver=nunst herauszussinden. Unabhängigkeit von der öffentlichen Meinung, Selbständigkeit ihr gegenüber ist daher ganz allgemeinhin eine unumzgängliche Forderung. Und zwar an den Ungebildeten so gut wie an den Gebildeten. Denn auch Jener soll Angesichts derselben auf seinen eigenen Füßen stehen, nämlich auf seinem religiös=sittlichen Gestühle, überhaupt auf seiner ganzen individuellen sittlichen Instanz, ganz besonders auf seinem Gewissen. Man muß die öffentliche Meis

Inhalt und das Resultat der ganzen Bersassung, Gesetzgebung und des allgemeinen Zuftandes überhaupt, in Form des gesunden Menschenberstans des, als der durch alle in Gestalt von Borurtheilen hindurchgehenden sittlichen Grundlagen, so wie die wahrhaften Bedürsnisse und richtigen Tendenzen der Birklicheit." Bgl. Marheineke, S. 541. Auch hat Stahl vollkommen Recht mit der Behauptung, II., 2., S. 376.: "Die öffentliche Meinung untersliegt gewiß nicht minder der Leidenschaft und dem Unverstand als der Fürst, ja sie ist, einmal zur Herrschaft gelangt, noch weit mehr zur Entartung geneigt."

<sup>\*)</sup> Bgl. Hegel, S. 408. f.

<sup>\*\*)</sup> Degel, S. 411.: "Die öffentliche Meinung verdient daher eben so gesachtet als verachtet zu werden, dieses nach ihrem konkreten Bewußtsein und Aeußerung, jenes nach ihrer wesentlichen Grundlage, die mehr oder wesniger getrübt, in jenes Konkrete nur scheint. Da sie in ihr nicht den Maßstad der Unterscheidung noch die Fähigkeit hat, die substantielle Seite zum bestimmsten Wissen in sich herauf zu heben, so ist die Unabhängigkeit von ihr die erste formelle Bedingung zu etwas Großem und Bernünstigem (in der Birklichkeit wie in der Wissenschaft). Dieses kann seinerseits sicher sein, daß sie es sich in der Folge gesallen lassen, anerkennen und es zu einem ihrer Norurtheile machen werde. Zusah. In der öffentlichen Meinung ist alles Falsche und Wahre, aber das Wahre in ihr zu sinden, ist die Sache des großen Mannes. Wer, was seine Zeit will und ausspricht, ihr sagt und vollbringt, ist der große Mann der Zeit. Er thut, was das Innere und Wesen der Zeit ist, verwirklicht sie, und wer die öffentliche Meinung, wie er sie hier und da hört, nicht zu versachten versteht, wird es nie zu Großem bringen."

§. 1154.

nung achten, aber man muß sie auch zu verachten wissen. Sen dieß gilt nun insbesondere auch für die Regierung. Sie darf die öffentsliche Meinung nicht verachten oder geringschätzig behandeln. Schon deßhalb nicht, weil sie eine gewaltige Macht ist. \*) Noch mehr aber, um an ihr auf der einen Seite eine Mahnerin zu haben, die sie nie in müßige Ruhe versinken läßt, ein beständiges Erregungsmittel ihrer Ausmerksamkeit und Geschäftigkeit, und auf der anderen Seite ein Mittel, um die Zeitgemäßheit ihrer Bestrebungen und Ziele, wie wohlsgemeint sie auch immer sein mögen, nach Inhalt und Form zu erproben. \*\*) Aber ebensowenig darf sie sich von ihr bewältigen und zu ihrem blinden dienstdaren Organ herabwürdigen lassen. Sie darf sich

<sup>\*)</sup> Marheineke, ©. 540. f.: "Die öffentliche Meinung ist heutiges Tages, ba das Princip der subjektiven Freiheit diese große Bedeutung gewonnen,
eine Macht, welche, was gesten soll, nicht mehr mit Gewalt setzt und durchsetzt, sondern allein durch die geistige Autorität des Gedankens und der Sinsicht, wenn auch nicht grade in der Beise der Wissenschaft. Zur sittlichen Bisdung der Zeit gehört es wesentlich, in der öffentlichen Meinung die ewigen
Principien der Gerechtigkeit anzuerkennen, denen sich Niemand ungestraft entziehen kann."

<sup>\*\*)</sup> Stahl, II, 2., S. 375. f.: "Daß nach mahrer Sitte und Ginfict regiert werde, ift ein noch höherer Zweck, als daß nach ober mit der öffentlichen Meinung regiert werde. — Der gefunde Zustand ift, daß die öffentliche Meinung entwickelt, rege sei, badurch die excitirende Kraft auf die Regierung übe, daß fie aber die Regierung nicht bewältige, nicht felbst die Berrschaft an sich reiße." S. 376 f.: "Es gibt keinen ichlechteren Grundsat, als daß die Regie= rung der öffentlichen Meinung unterthan sein solle. Dagegen kommt es der öffentlichen Meinung zu, eine Schranke und eine Probe für die Regierung zu fein. Außerdem behandelt sie nicht bloß das Bolk, das selbst mitbestimmend, das der Träger des fittlichen Reichs des Staates sein soll, als bloß passives Objett des Gehorsams, sondern migachtet auch die wirklich in der Zeit gebotenen Ziele. Denn der allgemeine Drang der öffentlichen Meinung, wenn auch in seiner aussprochenen Gestalt irrig, ift doch nie ohne einen tiefer liegenden wahren Beweggrund, diesen verborgenen Bildungstrieb der Zeit muß aber die Regierung als ihr Gefet anerkennen, wenn fie auch ihren fertigen Lehren wider= fteht, und ob fie ihm ju Sulfe gekommen, das tann fie nur daran erproben, ob ihre Refultate zulett die Gemüther befriedigen. - Die Rücksicht auf fie ift nicht bloß ein Gebot der Klugheit, sondern auch der Sitte, nämlich der menschlichen Bescheidung, daß der berufene herrscher nicht bloß sein eigenes Urtheil über das Wahre und Erspriegliche walten laffe, sondern die große in ber Beit liegende Bewegung als den Fingerzeig der höheren Macht, der er dienen foll, bedenke."

nicht von ihr die Herrschaft aus der Hand reißen lassen; denn der Beruf der öffentlichen Meinung ist nicht, zu herrschen, sondern die Obrigkeit zu berathen. Bei aller Anerkennung ihres Gewichts muß das Regiment doch auch ihr gegenüber die Selbständigkeit behaupten, ohne die es verächtlich wird. Ja noch mehr, es muß sie bestimmt leiten, indem es sie abklärt und erhebt, also nicht auf negativem, son= dern auf positivem Wege. Es darf zwar nie im Ganzen mit ihr brechen, und nie aufhören, an ihr einen sicheren Boden und Anhalt zu haben; aber es darf sich auch nicht scheuen, in Ansehung einzelner Awecke und Maßregeln ihr bestimmt entgegen zu treten, sobald eine höhere Einsicht es die Verkehrtheit ihrer, wenn auch noch so gebieterischen Forderungen sicher erkennen läßt. \*) Nur der aus der öffentlichen Meinung sauber herausgeschälten öffentlichen Vernunft soll es sich unbedingt dienstbar machen. Eben darum aber darf es überall da, wo es das Interesse dieser gilt, auch vor dem Zusammenstoß mit jener nicht zurückschrecken.

§. 1155. Die öffentliche Meinung bedarf eines Organs, theils um sich zu bilden, theils um auf die Leitung des Staates ihren Einssluß auszuüben. Dieses kann — da es in dem Begriff der öffentslichen Meinung selbst liegt, daß der Bereich ihrer Wirksamkeit der Gesammtumfang der Gemeinschaft ist, — im Allgemeinen nur die Schriftstellerei sein, und zwar die Schriftstellerei mittelst des am weistesten reichenden schriftstellerischen Kommunikationsmittels, der Druckerpresse. Die Freiheit der schriftstellerischen Mittheilung darf daher im konstitutionellen Staate keiner künstlichen, nicht durch die Natur der Sache selbst gebotenen Beschränkung unterliegen, und die Sache ganz im Allgemeinen genommen, ist in ihm unbedenklich die Freiheit der Presse eine sittliche Forderung. \*\*) Wie ein Rechtsanspruch auf sie schon in dem unveräußerlichen Recht der Staatsbürger auf Aufskärung gegründet ist \*\*\*), so ist sie eine unersetzliche Schuswehr

<sup>\*)</sup> Etahl, II., 2., S. 377.

<sup>\*\*)</sup> Selbst Reinhard schon fordert, III., S. 642., daß die Obrigkeit "die Freiheit der Presse so wenig als möglich einschränke."

<sup>\*\*\*)</sup> Daub, I., S. 233.: "Das Recht auf Aufklärung, das Recht der freien Presse ift ein ebenso dem Menschen angeborenes. Der freien Presse wegen?

für die Freiheit des Volkes\*) und die unerläßliche Bedingung des Fortschrittes der politischen, dieß heißt aber immer zugleich der sitt-lichen, Entwickelung. \*\*) Auch liegt sie ja bestimmt im eigenen Insteresse des Staates als ein wirksames Mittel zur allgemeinen Verbreitung der Intelligenz im Volk, welche für eine gute Regierung ein wesentliches Erleichterungsmittel ihrer Aufgabe ist. \*\*\*) Es ist aber vorzugsweise ein besonderer Zweig der Presse, der sich zum Organ der öffentlichen Meinung auswirft, die s. politische Presse, und

Nein! sondern der Pflicht wegen. Verstand gehört dazu, sich der Pflicht bewußt zu werden und sie auszuführen; je gebildeter der Geift, desto energischer kann der Wille werden." Bgl. S. 370.

\*\*\*) Merz, a. a. D., S. 184.: "Der Staat hat eine öffentliche Meinung nicht nur sich bilden zu lassen, sondern auch bilden zu helsen; der Gedanke muß eine öffentliche Macht werden, an welcher sich unmittelbar alles Gesährsliche, Schäbliche — Unsittliche bricht. — Ein wahrhaft denkendes Bolk ist von einer vernünstigen, denkenden Regierung am leichtesten zu regieren. Der Staat ift aber nicht ein geheimes Kabinet."

<sup>\*)</sup> Kant, Neber ben Gemeinspruch: Das mag in ber Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Prazis, S. 399. f. (B. 5.): "Also ist die Freiheit ber Feder, — in den Schranken der Hochachtung und Liebe für die Bersassung, worin man lebt, durch die liberale Denkungsart der Unterthanen, die jene noch dazu selbst einslößt, gehalten (und dahin beschränken sich auch die Federn einander von selbst, damit sie nicht ihre Freiheit verlieren) — das einzige Palladium der Bolksrechte." Daub, II., 2., S. 123.: "Das Berhältzniß des Monarchen zum Unterthan ist bestimmt durch die Freiheit der Rede oder der Presse. Ist der Monarch dessen sich bewußt, daß in seinem Bolke und Reiche mittelst seiner oder durch ihn nur das Geset regiere, so läßt er sich die Rede= und Preßseiheit gefallen, und besördert sie, und somit auch die Denksfreiheit. Freiheit der Presse gehört in die Monarchie nothwendig."

<sup>\*\*)</sup> Marheineke, S. 619.: "Die Druckerpresse ist eine große sittliche Macht, ohne welche an keine Resorm zu benken ist, zu der der Einzelne beitrasgen könnte. Die Presse unter der Scheere zu halten, wenn es von Protestanten geschieht, ist wesentlich päpstlich gedacht; so setzt sich der index librorum prohibitorum fort. Die Presse hat sogar ihren großen Werth und Ersolg darin, daß durch sie selbst die Verbreitung großer Jrrthümer ein Mittel zur Erkenntniß der Wahrheit wird; denn sie führt zur freien und allseitigen Ersörterung, und es bischet sich auf eben dem Wege die allgemeine Ueberzeugung und was wir die öffentliche Meinung nennen. Sie stöht das entschieden Unssittliche und Verderbliche von selber aus, und ist die Autorität, der sich die Sinzelnen freiwillig hingeben. So nur kann die Resorm in das allgemeine Geistesleben hineindringen, wie im Staat, so in der Kirche."

zwar ganz vorzugsweise die politische Tagespresse, die Journa-Listik. Diese sieht sich nämlich nicht mehr als die bloße Referentin der Tagesereignisse an, sondern betrachtet es als ihren eigentlichen Beruf, die öffentliche Meinung auszusprechen, zu reinigen und festzustellen. Ihr gegenüber entstehen nun dem Staate allerdings ernste Schwierigkeiten. Denn sie kann unter Umständen eine ihm gefährliche Macht werden. Auch davon ganz abgefehen, daß fie ein zwitterhaftes Wesen ift, indem sie, da sie zugleich zur "Unterhaltungsliteratur" gebört, unbestimmt in der Mitte schwebt zwischen der politischen Tenden; und der geselligen \*), — ift es fast unvermeidlich, daß ihr Betrieb überwiegend in unberechtigte, zweideutige und wenig Vertrauen einflößende Hände geräth. Nebenbei läßt sie sich nicht füglich betreiben; so wird sie denn ein besonderer Beruf, und nur gar zu leicht auch ein eigentliches Gewerbe. Zu ihm entschließen sich aber nicht leicht reelle und solide Leute, wenigstens nicht leicht auf die Dauer. Um wenigsten wohl aus dem Kreise der Männer der ernsten Wissen-Der tüchtige Gelehrte weiß ja gewiß seine Kraft, die sauere und anhaltende Anstrengung nicht scheut, an ein gewichtigeres, fruchtbareres und nachhaltigeres, überhaupt an ein seiner würdigeres Werk zu setzen. Es widerstrebt ihm, so immer nur für den nächsten Augenblick zu arbeiten und für ein Publikum, dem gar nicht zugemuthet werden kann, daß es sich etwas Gediegenes gefallen lasse. Das vage und dabei doch dünkelhafte Rasonniren, welches die natürliche Sprache der Journalistik ist, widert ihn an, und vor dem leichtfertigen Urthei= len nach dem ersten oberflächlichen Eindruck und auf die nächste flüchtige Ueberlegung bin, zusammen mit dem steten Haschen nach pikanten Effekten, hat er einen Ekel. So wie es ihn auch völlig unbefriedigt läßt, immer nur in der furzen Spanne von Gegenwart und allein von ihr leben zu sollen. Kein Bunder also, daß sich zur Journalistif meist nur Solche herbeizulassen pflegen, deren Beruf, die Vertreter der öffentlichen Meinung zu sein, vermöge der Beschaffenheit ihrer Intelligenz und ihres Charafters sehr zweifelhaft erscheinen muß. Davon

<sup>\*)</sup> Es ist ein wirklicher Fortschritt, daß diese beiden Clemente sich mehr und mehr bestimmt sondern in unseren Zeitungen durch die Entstehung der Feuilletons.

ift dann aber wieder die Folge, daß dem ganzen Institut durchschnittlich die rechte sittliche Haltung abgebt. Im Zusammenhange damit ift nun auch die Tagespresse keineswegs der reine und vollständige Ausdruck der öffentlichen Meinung, sondern großentheils nur der Nachhall der Gefinnung einer einzelnen und sehr untergeordneten Klasse von Bürgern, die infolge ihrer wenig gesicherten Stellung in der Gesellschaft sich über den gegebenen politischen Zustand mißgestimmt finden muß, der s. g. Literaten. \*) Dessen ungeachtet ist sie aber doch eine gewaltige Macht über die Bevölkerung, wenigstens so weit diese noch keine tüchtige politische Bildung besitzt. Sie ist insbesondere ein mächtiges Mittel der Agitation, das weithin und dabei, weil ununterbrochen fort, eindringend wirkt und mit Blibes Schnelle die Leiden= schaften entzündend und das politische Bewußtsein der Nation aus dem Gleichgewicht bringend. Gegen die Gefahr, die ihm so von ihr broht, muß der Staat sich allerdings schützen durch gesetzliche Maßregeln. \*\*) Auf eine wirksame Weise kann er es aber nicht durch

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 390. f.: "Neber ber Regierung und der geordneten Bertretung des Bolkes das untergeordnete unorganische Element der Tages-presse als eine höhere Macht zu betrachten, ist eine Umkehrung des natürlichen Berhältnisses um so mehr, als die Tagesschriftsteller keineswegs die reinen Repräsentanten der öffentlichen Meinung, d. i. der Nation in ihren sämmtlichen Ständen sind, sondern selbst ein einzelner bestimmter Stand mit seinen bestimmten Standesinteressen, und grade der am wenigsten sächlich der öffentslichen Ordnung und dem öffentlichen Bohlbestande verbundene, der aber durch diese eigenthümliche Thätigkeit den anderen Ständen häusig seine Ansicht, wenn auch ihrer Stellung fremd, von außen ausstrigt und sie mit fortreißt."

<sup>\*\*)</sup> Reinhard, III., S. 642. Daub, II., 2., S. 123.: Freiheit der Preffe gehört in die Monarchie nothwendig; aber kann, darf fie beschränkt oder unsbeschränkt sein? Wenn die Freiheit der Preffe unbeschränkt ist, so kann damit nicht die Shrsurcht und das Bertrauen der Unterthanen auf die Länge bestehen. Sie muß daher beschränkt sein durch das Geseh." Stahl, II., S. 380.: "Das specifische und mächtigste Mittel der Entwickelung der öffentlichen Meinung ist die Prefse, insbesondere die Tagesprefse. Das völlige Gewährenlassen derselben würde die Macht der öffentlichen Meinung und ihrer Leibenschaften derselben würde die Macht der öffentlichen Meinung und ihrer Leibenschaften dis zu einem Grade entwickeln, daß keine Regierung und keine Drdnung desstehen könnten. Diese bedürfen daher des Schuzes gegen die Presse. Das wird nicht bestritten. Hinsichtlich der Art aber dieses Schuzes haben sich in der Seschichte zwei Shsteme von entgegengesetztem Charakter ausgebildet, das altsestländische und das englische, und die Entscheidung zwischen ihnen gehört

die Tagespresse in ihrer freien Aeußerung selbst unmittelbar beschränfende Bräventivmagnahmen, d. h durch die Cenfur. \*) Denn unangesehen, daß es einer böswillig Opposition machenden Journalistik nie an Mitteln fehlen wird, jene Vorkehrungen bis auf einen gewissen Punkt zu eludiren, drückt dadurch auf der einen Seite die Regierung den Stand der Tagespresse unwillkürlich nur noch tiefer berab, weil unter solchen Umständen die wohlgesinnten, eben als solche aber auch selbständigen Männer sich von der Betheiligung bei ihr zurüchalten, und beraubt fich auf der anderen Seite felbst der Mög= lichkeit, ihre eigene Sache auf erfolgreiche Weise geführt zu sehen, weil auf den Stimmen, die sich für sie erheben, bei so bewandten Dingen unabwendlich der Verdacht laftet, daß sie nicht aus reiner Meinung frei ihre aufrichtige Ueberzeugung aussprechen. Ueberhaupt erweckt sie durch die Censur, indem es den Schein gewinnt, als wisse fie sich nicht rein in ihrem Gewissen, ein Mißtrauen gegen sich, das ihr bei jedem ihrer Schritte, so beifallswerth sie auch seien, wie eine · gespenstische Macht hemmend in den Weg tritt. Der Strom der öffentlichen Meinung aber, durch äußeren Zwang in ein enges fünstliches Bette eingedämmt, durchbricht über kurz oder lang gewaltsam und verheerend seine Ufer, während, wenn man ihm den freien Lauf gestattet, die überreizte Heftigkeit seiner Strömung sich bald wieder auf das natürliche Maß herabstimmt. Gine wirkliche Sicherung gegen die politische Presse gibt es vielmehr für den Staat nur darin, daß er auf der einen Seite immer mehr seine Bürger zu politischer Reife beranbildet, ganz besonders durch die Erweiterung und Vervollkommnung seiner repräsentativen Institutionen \*\*), und auf der anderen

jest zu ben bewegtesten politischen Fragen." Ueber ben Unterschied bieser beiben Systeme, bes Praventivspftems und bes Repressivssiftems f. ebenbas., S. 385-389.

<sup>\*)</sup> Ueber bie Geschichte ber Censur gibt einen flaren Ueberblid Stahl, II., 2., S. 380-388,

<sup>\*\*)</sup> Hegel, S. 411. f.: "Die Freiheit ber öffentlichen Mittheilung — (beren eines Mittel, die Presse, was es an weit reichender Berührung vor dem Anderen, der mündlichen Rede, voraus hat, ihm dagegen in der Lebendigkeit zurückteht, — die Befriedigung jenes pricklinden Triebes, seine Meinung zu sagen und gesagt zu haben, hat direkte Sicherung in den ihre Ausschweifungen

Seite auch jener so bedrohlich aussehenden Macht wirkliche Freiheit gewährt. Denn bei dieser wird sie theils ihre Fehler, Unarten und Mißbräuche selbst korrigiren, durch eine aus ihrem eigenen Schook berrorgehende Reaktion gegen dieselben \*), theils durch ihre leiden= schaftlichen Ausschweifungen wider ihre Absicht bei den ehrenhaften und auten Bürgern den Widerwillen und die sittliche Entrüstung gegen alle Agitation und alles blinde, robe und niedrige Parteiwesen selbst zu voller Energie steigern, überhaupt aber sich selbst um ihren Rredit und ihren Einfluß bringen. Das allerdings der freien poli= tischen Presse gegenüber unentbehrliche durchschlagende Gegengewicht zu Gunften der Regierung und der bestehenden staatlichen Ordnung läßt sich allein darin finden, daß sich in der öffentlichen Meinung selbst nach und nach eine richtige Würdigung des Urtheils der Tagespresse feststellt, d. h. ein äußerft mäßiges Vertrauen zu derselben in Ansehung sowohl der Unbefangenheit und der Gediegenheit ihrer Intelligenz als der Lauterkeit ihrer Tendenzen. Dieß ergibt fich aber ganz unfehlbar mit der Zeit, wenn man ihr nur den freien Spielraum dazu nicht verkümmert, um sich selbst in allen ihren Schwächen und Gemeinheiten bloßzustellen \*\*); während die Genfur, indem sie auf eine für sie selbst sehr vortbeilhafte Weise sie bevormun-

theils verhindernden, theils beftrafenden polizeilichen und Rechtsgesetzen und Anordnungen; die indirekte Sicherung aber in der Unschädlichkeit, welche bornehmlich in ber Bernünftigkeit ber Berfaffung, ber Festigkeit ber Regierung, bann auch in ber Deffentlichkeit ber Ständeversammlungen begründet ift, in Letterem, insofern sich in biesen Versammlungen die gediegene und gebildete Einsicht über die Intereffen des Staates ausspricht, und Underen wenig Be= beutendes zu fagen übrig läßt, hauptfächlich die Meinung ihnen benommen wird, als ob foldes Sagen von eigenthumlicher Wichtigkeit und Wirkung fei; - ferner aber in ber Gleichgültigkeit und Berachtung gegen seichtes und gehäffiges Reben, ju ber es fich nothwendig bald heruntergebracht hat." Marheinete, S. 541 .: "Die Freiheit der politischen Breffe nimmt in bemfelben Maag, als die Regierung sich fest und organisch gegründet weiß, zu, so wie im Falle bes Gegentheils ab. Die Presse ift allerdings, so lange bas Bolf noch nicht politische Bildung genug gewonnen bat, ben größesten Migbrauchen ausgesett; um fo nöthiger ift aber nur, daß es durch die politischen Institutionen im Staatsleben zu biefer Bildung erzogen werde."

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 541.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Hegel, S. 412.

det und gegen die Ausschweifungen ihrer inneren Schlechtigkeit bebütet, eine ihr wenig gebührende Glorie über sie verbreitet und principiell das Vertrauen zu ihr ftark erhält, ein zuversichtliches Vertrauen zur Regierung dagegen nicht aufkommen läßt. \*) Wenn nun für die politische Tagespresse, so wie für die Presse überhaupt, Freiheit verlangt wird, so kann diese natürlich nicht als Unverantwort= lichkeit gemeint sein. Es versteht sich vielmehr ganz von selbst, daß wie Federmann im Staate so auch die Presse für ihre Handlungen dem Gesetz verantwortlich ist. Allein eben auch nur verantwortlich für ihre Handlungen muß sie sein, nicht aber darf ihr das Handeln nach ihrer freien Selbstbestimmung selbst unmöglich gemacht werden. Nicht also durch ein präventives Verfahren, sondern durch ein represfives, aber freilich ein bei aller Gerechtigkeit und Billigkeit doch zugleich energisches, muß die Obrigkeit ihr gegenüber ihre Auktorität behaupten. Die Presse soll, — dieß ist der Sinn der Forderung der Preffreiheit, — wie sie eine rechtliche moralische Person ist, so auch vom Staate als eine solche behandelt werden, d. h. sie soll durch Magnahmen nicht der Polizei, sondern der Rechtspflege, näher der Strafrechtspflege in den nothwendigen und gebührenden Schranken gehalten werden. Dieß ist die einzige natürliche Behandlung derfelben, was wir nur deßhalb so schwer begreifen, weil wir bei der Censur als etwas sich von selbst verstehendem großgewachsen sind. Ebenso ist es aber auch umgekehrt nicht etwa eine eigentliche Beschränkung der Preffreiheit, nicht etwa eine Ausnahmsmaß= regel gegen die Presse, wenn gegen diese durch eine strafgerichtliche Procedur repressiv versahren wird; sondern es ergeht ihr darin nur ganz auf die gleiche Weise, wie einem Jeden überhaupt, der im Staate das Geset übertritt. Die Prefigesetzung unterliegt nun freilich den allergrößten Schwierigkeiten und läßt sich auf wirklich ausreichende Weise niemals zu Stande bringen \*\*); allein daraus folgt eben nur, daß bei der Jurisdiftion über die Presse der Buchstabe des Gesetzes

<sup>\*)</sup> Dieß erkennt selbst Stahl an: H., 2., S. 398 f.

\*\*) S. barüber besonders Hegel, S. 412—415. Bgl. auch Marheineke,
S. 541.

§. 1156.

für sich allein nie auslangen kann, sondern nothwendig das Urtheil des jedesmaligen sittlichen Bewußtseins des Volkes selbst mit zu Hülfe gerufen werden muß. Eine gerechte und wirkliches Ansehen behauptende Gerichtsbarkeit über die politische Presse ist nur vermöge der Mitwirfung des Geschwornengerichts (val. s. 1141.) möglich. \*) Wenn die Unentbehrlichkeit dieses letzteren in allen anderen Beziehungen bezweifelt werden mag, in Ansehung des Verfahrens gegen Breßvergeben ist sie völlig evident. Nur die öffentliche Meinung selbst kann mit Erfolg über die Aeußerungen der politischen Gesinnungen zu Gericht sitzen; nur ihr Ausspruch hat in diesen Dingen Geltung in den Augen des Volkes. Und wenn anders dieses mit aufrichtiger Liebe an seinen politischen Institutionen hängt, und unter dem Schut, den dieselben seiner Freiheit gewähren, zu einer gesunden sittlichen Gefinnung herangereift ist; so ift auch gar nicht zu besorgen, daß die Jury nicht jedem wirklich subversiven Mißbrauch der Bresse, und zwar nicht etwa bloß dem im engsten Sinne des Wortes politischen, ent= schieden eutgegentreten, und wider alle Schlechtigkeiten und Gemeinbeiten der Tagesschriftstellerei die Indignation der wahren öffentlichen Meinung laut werden lassen sollte.

§. 1156. Aber auch ganz allgemeinhin liegt die Deffentlichsteit im Wesen der Repräsentativverfassung, d. h. überhaupt des eigentlichen Staates. Denn das Leben des Staates soll ja so viel als möglich ein Vorgang im eigenen Selbstbewußtsein aller seiner Bürger sein. Demnach ist es die Pflicht des Staates, überhaupt die Hindernisse möglichst hinwegzuräumen, welche die Innigkeit der gesellschaftlichen Durchdringung, also die Lebendigkeit der gegenseitigen

<sup>\*)</sup> Nach Stahl, II., 2., S. 400 f., freilich ift Preßfreiheit mit einem Preßgericht burch die Jury mit dem deutschen Bersassussande unvereins bar. Diesen letteren in seinem Sinne genommen, ist dieß richtig. Darin hat er allerdings Recht, wenn er schreibt: "Man kann der Ansicht sein, daß die Stellung des Königs zum Volk, wie sie in der englischen und französsischen Bersassung enthalten ist, die wünschenswerthe sei, man kann aber nicht der Ansicht sein, daß die Preßfreiheit jener Länder mit der Stellung des Kösnigs in Deutschland" (d. h. wie sie zur Zeit faktisch ist) "vereindar sei." (S. 401.)

330 §. 1156...

Mittheilung in ihm beschränken \*), nicht nur der zwischen den einzelnen Bürgern unter fich, sondern gang besonders auch der zwischen diesen und ihm selbst. Nach der letteren Seite hin ift diese Forderung nun eben die, daß der Staat für alles dasjenige, was die allgemeinen Interessen des Staatslebens betrifft, die Deffentlichkeit gewähre und begünstige. Ohne die Deffentlichkeit in dieser Hinsicht ist eine wirkliche - d. h. eine nicht bloß rein äußere und somit bloß scheinbare — politische Gemeinschaft überhaupt undenkbar. \*\*) Die Meinung kann bei dieser Forderung der Natur der Sache zufolge freilich nicht sein, daß alle auf das Leben des Staates als solchen sich beziebenden Verrichtungen öffentlich vollzogen werden sollen, wohl aber ift sie, daß beide, die Motive und die Resultate alles Dessen, was die Staatsregierung für den Zweck ber Lösung der ihr gestellten politischen Aufgabe thut, für das Volk, auf welchem Wege auch immer, veröffentlicht werden, damit dieses im Stande sei, dasselbe richtig zu beurtheilen, und dem gemäß in Ansehung desselben entweder mit der Regierung mitzuwirken oder eine Gegenwirkung auf sie auszuüben. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Hartenstein, S. 497.: "Die Rechtsgesellschaft, das Berwaltungsspstem u. s. w. sollen vor Allem Gesellschaft sein, und was die Gesellung überhaupt hindert, hindert auch die Gesellung für einen bestimmten sittlichen Zweck.
Alle Gesellung aber fordert Leichtigkeit und Sicherheit der Mittheilung, damit
die Bielen sich verständigen und im Ginverständniß bleiben können.
Mas also als Medium der Mittheilung dienen kann, soll ausgebildet, gepstegt
und geschütztwerden."

<sup>\*\*)</sup> Hartenstein, S. 497. f.: "Deffentlichkeit ift eigentlich nur ein versichiedener Ausdruck für Gesellung in Beziehung auf den geistigen Berkehr der Glieder der Gesellschaft unter einander. Man denke alle Deffentlichkeit dessen, was die Interessen der Gesellschaft berührt, hinweg, so wird, trotz eines gemeinschaftlichen Kommando, wenigstens das Bewußtsein der Gesellung alle mählich verschwinden. Der Grad der Deffentlichkeit, der in einer Gesellschaft herrscht, ist daher auch wirklich so ziemlich der direkte Maßstab für den Grad ihrer inneren Berbindung."

<sup>\*\*\*)</sup> Hartenftein, S. 498.: "Nun liegt zwar darin keineswegs, daß alle Gefchäfte, welche im Interesse der Gesellschaft nothwendig abgethan werden müffen, gleichsam alle einzelnen Akte des gesellschaftlichen Lebens öffentlich vollsführt werden sollen. Bei sehr vielen würde das unmöglich, bei anderen vielsleicht unzwedmäßig und schällich sein; und es ift für jede Klasse von Geschäften Aufgabe einer besonderen Ueberlegung, inwiesern ein gewisser Erad und eine bestimmte Form ihrer öffentlichen Ausführung zulässig und wünschens

§. 1156.

Cbendamit ift dann aber auch noch weiter zu fordern, daß der Staat den Bürgern gestatte, ungebindert über alle das Ganze betreffenden Angelegenheiten öffentlich ihre Meinungen gegenseitig auszutauschen und die Ergebnisse dieser ihrer gemeinsamen Berathungen auszusprechen. und daß er darauf bedacht sei, hierfür geordnete, aber die freie Bewegung der Einzelnen nicht willfürlich beengende Formen zu sanktioniren. Diese Deffentlichkeit des Staatslebens ist auch für die einzelnen Bürger die einzig mögliche politische Bildungsschule. \*) Um so weniger darf die Besorgniß vor einer sich daran knüpfenden Steige= rung der politischen Aufregung (einem Mißstande, den völlig beseitigen zu wollen, eine vergebliche Bemühung sein würde) von der allmählichen Erweiterung einer solchen Deffentlichkeit des politischen Lebens zurückhalten. Mit ihr hält ja in der That (wie die Geschichte durchweg bezeugt) die Zunahme der Besonnenheit und der Geschicklichkeit der Bürger in ihrer politischen Gebahrung gleichen Schritt. Nur wo das Mißtrauen der Regierungen die Deffentlichkeit auf die knappste Nothdurft beschränkt, eben damit aber auch die Bevölkerung in die Hand der Demagogen gibt, schlagen die Bürger unbändig und tropig aus über die läftigen Barrieren, in welche ihre politische Bewegung widernatürlich eingeengt ift. Es ift kein Wunder, wenn man nicht kann, was zu lernen es einem an jeder Gelegenheit fehlte. Da= für allein ist bestimmt Vorkehrung zu treffen, daß die Deffentlichkeit des politischen Lebens die relative Abgeschlossenheit und die trauliche Stille des bäuslichen Privatlebens nicht gefährde.

werth ift. Wohl aber sollen die Eründe sowohl als die Resultate aller geselsschaftlichen Maßregeln und Thätigkeiten der öffentlichen Kenntniß nicht entzogen werden; denn die Kenntniß ift die Bedingung nicht nur der Theilnahme, sondern auch der Kritik und Kontrole, welche auszuüben die Gesellschaft ein Interesse hat. Die bestimmte Besugniß, die Theilnahme, Kritik und Kontrole auf eine innerhalb der Gesellschaft direkt wirksame Beise auszuüben, weist nun zwar auf das Berhältniß der Privatwillen und der gesellschaftlichen Formen zur Macht zurück; daß aber innerhalb der Gesellschaft gewisse Organe der Deffentlichkeit der Macht gegenüber vorhanden und anerkannt seien, ist eine nothwendige Forderung, wenn nicht die gesellschaftlichen Angelegenheiten in die Gesahr kommen sollen, zu bloßen Privatsachen derer zu werden, welche an der Spize der Gesellschaft siehen."

<sup>\*)</sup> Bgl. Hegel, S. 407.

8. 1157. Im Begriff des eigentlichen Staates felbst liegt nothwendig die Forderung der wesentlichen politischen Rechtsgleichheit aller seiner Bürger \*), d. h. der Verhältnismäßigkeit ihrer politischen Rechte zu dem Maße ihrer politischen Qualität. Jeder soll genau in dem= selben Maße, in welchem er zu einem politischen Einfluß befähigt ist, sei es nun durch materielle Macht oder durch geistige Vorzüge, diesen Einfluß auch ausüben dürfen. Dieß involvirt keineswegs eine abso= lute Gleichbeit der politischen Rechte Aller; es schließt eine Ungleichheit der politischen Berechtigung nicht etwa aus, sondern grade umgekehrt ein. Es soll damit nicht etwa der Unterordnung und Abstufung der verschiedenen Berufsarten und Stände unter einander, bei der die niederen Stände in eine überwiegende Abhängigkeit von den höheren. in ein Dienstverhältniß, kommen (§ 278.) zu nahe getreten werden; wohl aber werden dadurch alle eigentlich privilegirten, alle wirk= lich, d. h. unverhältnißmäßig und folglich sittlich grundlos bevorrechteten Stände ausgeschlossen, wie dieß auch bereits aus §. 277. und 302. mit Nothwendigkeit folgt, und überdieß schon als die Bedingung der sittlich zu fordernden gegenseitigen Achtung der verschiedenen Stände verlangt werden muß. Wirklich privilegirte Stände find nur innerhalb des Ueberganges aus der bloßen bürgerlichen Ge= sellschaft in den eigentlichen Staat, sofern er sich in autokratischer Form vollzieht, gerechtfertigt. Im Verlauf dieses Ueberganges wird eine Klasse nach der anderen vollberechtigt \*\*), und ist es wirklich zum

<sup>\*)</sup> Diese Forderung erkennt auch Stahl an, II., 2., S. 89.: "Bollbracht wurde die Emancipation des Bolkes gegenüber dem Abel endlich durch die Idee der menschlichen und staatsbürgerlichen Gleichheit, welche das energische Prinzeip der Zeit ist in demselben Maße als dieß früher die Idee der besonderen Shren und besonderen sittlichen Anforderungen des Abels gewesen. Der Ersfolg, der dadurch theils erreicht ist, theils es noch werden soll, ist denn der, daß es keinen Abel mehr geben kann als herrschenden Stand und als Stand, der eine wesentliche (kastenartige) Ungleichheit der Ehre und Berechtigung in sich schließt, als welcher der Abel ursprünglich entstand. Dagegen kann sehr wohl noch der Abel bestehen als ein besonderer Beruf und besonderer Stand, und zwar als der erste Stand namentlich unter den vermögenerzeugenden Ständen, wenn auch als der erste nur unter gleichen. Dieß ist seine naturgemäße und bleibende Stellung." Bgl. auch S. 91.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. v. Ammon, III., 2., S. 55. f.

eigentlichen Staate gekommen, fo müffen die Standesprivilegien vollftändig hinwegfallen. \*) Im Staate ift denn auch in einem bevorrechteten Stande ein echter Standesgeift nicht mehr möglich \*\*), gegen den übrigens unter allen Umständen der einfache, gefunde Bürgersinn ohne Vergleich das Höhere ift. \*\*\*) Hiernach darf es einen Adel in dem früheren Sinne dieses Wortes unter uns nicht mehr aeben. Daß der Begriff des Adels an sich ein sittlich schlechthin nothwendiger ift, haben wir bereits (Bd. III., S. 99.) ausdrücklich an= erkannt; aber der von uns aufgestellte Begriff desselben greift weit hinaus über den Umfang derjenigen Klasse der Bürger, die unter uns ausschließend den Namen Adel führt. Auch der Adel in diesem letteren Sinne ging ursprünglich von jener wahren sittlichen Idee des Adels aus †); die geschichtlichen Verhältnisse und mit ihnen der thatfächliche Bestand haben sich aber im Laufe der Zeit so völlig geändert, daß die Beschränkung des Adels auf unsere historischen Adelsgeschlechter jedes reellen Fundamentes ermangelt, und sofern sie geltend gemacht werden will, nur den Erfolg hat, die Idee des Adels selbst um das ihr gebührende Vertrauen zu bringen. ††) Als ein arifto-

<sup>\*)</sup> De Wette, III., S. 257.; Marheinete, S. 643.

<sup>\*\*)</sup> De Wette, III., G. 257.

<sup>\*\*\*)</sup> Thomas Arnold, a. a. D., S. 152., schreibt, vor Mem widerwärtig sei ihm "der Rittergeist (Chivalry), weil er in gradem Gegensatz zu der unparteiischen Gerechtigkeit des Evangeliums und zu seinem umfassenden Bewüßtsein ebenbürtiger Bruderschaft steht, und weil er so einen Sinn für Ehre statt eines Sinnes für Pflicht genährt hat."

<sup>†)</sup> Es ift eine irrige Anstickt, so verbreitet fie auch ift, daß unser historischer Abelsbegriff sich auf das hervorstechende Berdienst der Borsahren um
das Gemeinwesen basire. Damit fällt sofort das Fundament der Behauptung Löwenthal's, a. a. D., S. 201., daß der Abel keinen besonderen Stand
bilbe. Nur so viel ist richtig, daß der Abelsstand eine Bielheit von bürgerlichen
Ständen in sich besaßt.

<sup>††)</sup> Marheineke, S. 405. f.: "S ift in jedem Stande nicht gleichgültig, ob eine Familie redliche, verdienstvolle Borsahren auszuweisen hat, solche wenigstens, welche nicht selbst sich durch ihre Schuld um ihre Shre vor der Welt gebracht haben. Es liegt im Ruhm der Bäter ein großes Incitament für die Kinder. Mit der so passiv angeerbten Shre kann der Staat Vortheile und Vorzüge verknüpsen, doch vernünftigerweise nur in der Voraussetzung, es werde der Nachkomme nicht durch seine Handlungen die Shre der Vorsahren besteckt haben. — Die Fortsetzung aber soll nicht die Widerlegung des Ans

kratischer Stand kann der Adel im eigentlichen Sinne keine Stelle finden; denn in dem Begriff der Aristokratie liegt es doch eben als das charafteristische Merkmal, daß sie ein bevorrechteter Stand ift. Defibalb möchten wir auch nicht von einer Grundaristo kratie als einem wesentlich in den Staatsorganismus gehörigen besonderen Stande reden. Daß es eine Anzahl großer Grundbesitzer in ihm gibt. das ist allerdings für den Staat von hoher Bedeutung. Schon um der vollständigen Durchführung der Abstufung in der Ungleichbeit der Vermögensverhältnisse seiner Angehörigen willen und als Gegengewicht gegen die je länger desto stärker hervorbrechende Tendenz zur Nivellirung der politischen Verhältnisse, welche die Organisation der inneren Berhältnisse des Volkes auf verderbliche Weise abschwächen muß; dann aber auch als Garantie für die Fortdauer des bei allem Fortschritt nothwendigen Maßes von Stabilität in der staatlichen Ordnung, da ja die großen Grundbesitzer für sich selbst besonders unmittelbar interessirt find bei der Erhaltung des Bestehenden. Diese großen Grundbesitzer baben dann natürlich auch, wegen ihrer eigenthümlichen Stellung im nationalen Gemeinwesen, einen besonderen Stand zu bilden; aber dieser ist nicht ein Adelstand gegenüber der Gesammtheit der übrigen Stände als nichtadeliger, sondern nur einer unter den vielen adeligen Ständen, immerhin der höchfte unter ihnen zunächst nach dem fürstlichen Hause. Auch gebührt ihnen ein hervorstechender Antheil an der Volksvertretung, nämlich ein solcher, wie er nicht nur dem hervorragenden Maße ihrer materiellen Macht, sondern auch der bei ihnen zu erwartenden ausgezeichneten Höhe der politischen Bildung \*) ver=

fangs ober das Gegentheil von diesem sein, so daß einer verdienstlos und thatenlos nur auf die Thaten und Berdienste der Borfahren pochen könnte. Fehlt dem Adel Reichthum, woran es ihm heutiges Tages nur zu oft mangelt, so kann der Mangel nur durch edle Gesinnung und Thätigkeit erseht werden. In der dittersten Armuth an die hohe Abkunft und Ahnenreihe wie an ein schwankendes Brett im Schiffbruch sich hängen, ist eine Thorheit. — Auf den Abel, als solchen, ohne innere Tüchtigkeit, Ansprüche auf Ehrenstellen, auf Aemter oder gar auf wissenschaftliche Berücksichtigung gründen wollen, ist zusmal in unseren Zeiten lächerlich."

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 90.: "Der Stand der großen Grundbesitzer ist ber einzige, der ohne Arbeit und Spekulation, ohne auf Steigerung seines Erwerbs bedacht zu sein, sein Bermögen erhalten kann. Er allein ist daher frei von

hältnißmäßig ift: allein dieß ist keine Bevorzugung und Bevorrechtung berselben, sondern nur die einfache Gerechtigkeit. Ueberdieß muß die= fer Stand der großen Grundbesitzer ein offener sein. \*) Es fällt also ieder Schein des Aristofratischen hinmeg. Gine Aristofratie murde nur dann aus ihm werden, wenn er nicht unbedingt an den wirklichen Besit eines bestimmten Maßes von Grundeigenthum geknüpft wäre. und auch auf einer bloßen rechtlichen Fiftion beruhen könnte. Wo in einem Volke eine bedeutendere Anzahl entschieden großer Grundbesitzer überhaupt sehlt, da wäre natürlich die Aufstellung eines solchen besonderen Magnatenstandes nicht bloß eine handgreifliche Ungerechtigkeit, sondern überdieß auch noch eine lächerliche Sinnlosiakeit. Nach diesem Allem wird denn freilich unser historischer Adel stand sei= ner Auflösung nicht entgeben können. Es wäre gewiß nicht das Richtige, dieselbe gewaltsam beschleunigen zu wollen \*\*), noch verkehrter aber würde der Versuch einer fünstlichen Restauration dieses historischen Adels sein.

Anm. Eine Apologie unseres Geburtsabels gegen die ungerechter= weise ihm gemachten Vorwürfe s. bei v. Ammon, III., 2., S. 30—37. Einer auf großen Grundbesitz gegründeten Abelsaristokratie

gewinnsüchtiger Sorge, auf die höheren Angelegenheiten der eigenen Bilbung und der öffentlichen Interessen gewiesen. Der Grundbesitz allein erhält ferner eine Stetigkeit des Vermögens für die Generationen und deren Verbürgung, und damit die Haltung, welche das Bewußtsein verleiht, nicht erst zu Vermösgen gekommen zu sein und nicht für Ueberlieserung auf die Nachkommen bange sein zu müssen."

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 93.: "Sine solche Grundaristokratie muß aber gesenwärtig ein offener Stand sein. Sie soll nicht von Geburt oder von besliebiger Zulassung des Fürsten abhängen. Sondern wer die sächlichen Bedingungen erfüllt (Erwerd des Besitzes und bez. Herstellung jener Erdweise), der soll Mitglied desselben werden. Dabei würden allerdings auch persönliche Ersfordernisse füglich gestellt werden müssen, nicht bloß Unbescholtenheit des bissherigen Lebenswandels, sondern, soweit dafür äußere Kennzeichen gegeben werden können, auch eine gewisse Würde des bisherigen Lebensberufs."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Bemerkungen Stahl's, II., 2., S. 93—100, zu Gunsten ber Erhaltung bes jetigen Geburtsabels ober, wie er ihn nennt, des "romanstischen Abels". Sbenbas., S. 100. f., erörtert er, was an unseren bersmaligen Abelseinrichtungen wirklich ber Zeit und ihren wahren Ansorberungen wierspreche.

336 §. 1158.

rebet Stahl, II., 2., S. 89–93., entschieben das Wort. Soweit dabei der Gedanke an eine Abelkaristokratie aus dem Spiele bleibts sind wir mit ihm einverstanden. Die politische Wichtigkeit des großen Grundbesizes erkennen wir vollkommen an; wenn er aber zugleich ein starkes Gewicht auf die "Abelkgesinnung" legt, deren Wesen er in "die Bewahrung des Stammbewußtseins" setzt (a. a. D., S. 88.), und auf die "historische Kontinuität des Standes": so möchten wir dieses Moment der Ersahrung zusolge und zumal bei dem jezigen Stande der Dinge nicht hoch anschlagen.

§. 1158. 5) Zu der zu fordernden sittlichen Haltung des Staates gehört wesentlich auch die volle und richtige Würdigung seiner Nationalität. Wie die Sittlichkeit des Einzelnen nur dann eine gesunde und tüchtige sein kann, wenn sie sich streng innerhalb des eigenthümlichen Typus seiner Individualität hält, diese aber zu ihrer vollen und frischen Entwickelung bringt: so gilt das Gleiche auch vom Staate. Seine Individualität ist aber eben die Volksthümlichkeit. Ein Volk, das seinen Nationalcharakter verkennt oder gar gering achtet und wegwirft, oder doch ihn verkümmern läßt, kann niemals ein sittlich gefundes Gemeinwesen führen. \*) Ein fräftiges Nationalbewußtsein, zunächst als Nationalgefühl, in der Gesammtheit der Staatsgenoffen zu beleben, ist eine von den wesentlichen politischen Aufgaben. die Lösung dieser Aufgabe ist eine höchst schwierige, weil das National= gefühl bei starker Erregung so leicht in Nationalstolz und blinden Nationalfanatismus ausartet.\*\*) Es ist eben außerordentlich schwer für ein Volk, seine Volksthümlichkeit richtig zu erkennen; denn es mischt sich dabei sogleich seine Sitelkeit mit ein, und macht ihm Illufionen, die sich für den Unbetheiligten oft lächerlich genug ausnehmen. Von andern Nationen kann es aber die richtige Erkenntniß seiner Nationalität noch weniger entnehmen, da diese von sich selbst aus das innerste Wesen derselben nicht wahrhaft zu erfassen vermögen. Je vielseitiger und eigenthümlicher die Individualität eines Volkes ange-

<sup>\*)</sup> Stahl, I., S. 365.: "Nationalcharakter ift ber göttliche Beruf einer Ration."

<sup>\*\*)</sup> Harleß, S. 241.: "Die driftliche Gefinnung ift bei aller Anerkennung bes Nationalrechts und der Nationalehre frei vom blinden Fanatismus selbstsfüchtigen und eigenmächtigen Nationalstolzes."

§. 1158. 337

legt ist, desto leichter täuscht es sich über dieselbe. Wir Deutsche dürsen uns dieß ja nicht verschweigen. Jede Nationalität hat, wie jede Individualität überhaupt, eigenthümliche Beschränktheiten, durch welche ibre eigenthümlichen Vollkommenheiten wesentlich mitbedingt sind; man muß sich also in jene ergeben, wenn man sich diese bewahren will. Leider aber scheinen wir Deutsche in dem gegenwärtigen Augenblick febr aufgelegt zu sein, in Beziehung auf uns felbst diese so einfache Wahrheit zu übersehen. Manche jest mit sehr wohlfeilem Wis als "Deutschmicheleien" verspotteten althergebrachten Weisen unseres Volkscharafters gebören, in ihrer Verbindung mit dem Gesammtkompler seiner Grundzüge, leichtlich grade zu den schönften seiner eigenthüm= lichen Vorzüge, obschon sie allerdings, für sich allein genommen. sich als Schwächen darstellen. Gewiß, unsere Nationalität ist nur erst sehr dürstig entwickelt und noch gar schwächlich; aber es wäre feine Besserung, sondern nur eine Verschlimmerung nach der ent= gegengesetzten Seite bin, wenn wir ihr Züge gewaltsam ankunsteln wollten, von denen das grade Gegentheil in uns natürlich und durch unsere bisherige Geschichte prädisponirt ist. \*) Pflegen wir lieber die eigenthümliche Schönheit derselben mit zarter Sorgfalt. Es ist wahrlich nicht Zufall, sondern in letzter Beziehung ein Werk der weltregierenden göttlichen Weisheit, daß unser Volk politisch so maßlos in sich zertheilt ist, daß es statt eines einzigen allgemeinen Centrums eine solche Vielheit von partifulären Mittelpunkten hat. Darüber kann freilich kein Zweifel sein, daß ein alles beherrschender gemeinsamer Mittelpunkt über diesen vielen besonderen gesucht und endlich auch, wo auch immer, gefunden werden, und daß mit aller Energie dahin gearbeitet werden muß, diese letteren zu jenem ersteren in das Verhältniß organischer Lebensdependenz zu setzen. Die Serstellung einer organischen politischen Einheit Deutschlands, — einer

<sup>\*)</sup> Es ift eine schwer durchzuführende Behauptung, die Fichte, Polit. Fragmente, S. 565. (B. 7.), aufstellt: "Und das ift eben die Merkwürdigkeit: der Charakter anderer Bölker ift gemacht durch ihre Geschichte. Die Deutschen haben als solche in den letzten Jahrhunderten keine Geschichte; was ihren Charakter erhalten hat, ift darum etwas schlechthin Ursprüngliches; sie sind gewachsen, ohne Geschichte. Die Literatur, als das Bereinigende, ift noch jung.".

reelleren als die, welche in dem deutschen Bunde gegeben ift, — einer Einheit, die zugleich eine Bereinigung der Bölfer, nicht bloß der Kürsten, ist, ist allerdings eine gar nicht zu bestreitende Aufgabe. Aber auch dann, wenn dieses so schwierige Problem einmal wirklich gelöst sein wird, wird unser Bolk doch immer, im Vergleich mit den übrigen europäischen Hauptvölkern, eine nur schwache Einheit bilden. und infolge davon nach außen hin weniger Macht besitzen und einen geringeren Einfluß auf die europäische Gesammtpolitik ausüben. Diek mag für unsere Eitelkeit demüthigend sein, aber es liegt nun einmal in unserer eigenthümlichen Bestimmung, an der wir nichts verrücken können, die wir vielmehr nur richtig zu verstehen und treu einzuhalten bemüht sein müssen.\*) Wir gewinnen auch dadurch nach einer andern Seite hin wenigstens ebenso viel wieder als wir nach der einen hin verlieren. Deutschland, dessen eigenthümliche große Geschichtsthat die Reformation \*\*) ist, Deutschland ist, selbst seinen geographischen Berhältnissen \*\*\*) nach, überwiegend nicht auf eine Wirksamkeit nach außenhin gewiesen, sondern auf ein Leben nach innen hinein. Deß= halb ist aber seine weltgeschichtliche Aufgabe nicht geringer als die irgend eines andern Volkes. Wie es geographisch am Leibe der europäisch chriftlichen Völkerfamilie das Herz bildet, so hat es auch in der großen sittlichen Gemeinschaft derselben die Verrichtungen des Herzens über sich zu nehmen, das Geschäft der Blutbereitung. Nicht umsonst ist es so vielfach in sich selbst gespalten oder richtiger differenzirt und eben damit organisirt, nicht umsonst ist es auch in religiös= konfessioneller Beziehung in den Gegensatz des Katholicismus und des Protestantismus in seiner ganzen Schärfe auseinander gegangen, und zwar so, daß beide Seiten desselben sich das Gleichgewicht halten, und keine von beiden die andere neutralisirt in ihrer vollen Wirksamkeit: es ist sichtlich durch seine geschichtliche Gestaltung in sich selbst hineingekehrt mit seiner Lebensbewegung, in die Tiefe und den Reichthum des Geistes, nicht in die äußere Sphäre der Weltpolitik. Die Aufgabe, die der germanische Geift sich in diesem Bolke gesetzt hat, ift,

<sup>\*) &</sup>gt; Perthes Leben, III., S. 303. ff. 348. Bgl. S. 300. ff. I., S. 160. f. 321. <

<sup>\*\*) &</sup>gt; Schelling, S. B., II., 1, S. 546. Bgl. auch S. 549. f. < \*\*\*) > Bgl. Rofenkranz, Shstem ber Wiffensch., S. 327. 328. f. <

in ihm sich selbst ganz verstehen zu lernen. Es soll die stille Werkftätte sein für die Durchbildung der sittlichen Ideen, welche die ges schichtliche Entwickelung unserer europäischen Christenbeit zu tragen haben. \*, Bon ihm aus follen fie, ebenfalls in geräuschloser Stille, nach allen Seiten hin ausströmen und sich durch den ganzen Körper der modernen Geschichtsvölker verbreiten als das ihn belebende und beseelende Blut. Sollte denn nicht in der That neben so vielen nach außenhin gekehrten Bölkern, und zwar grade in ihre Mitte gestellt. auch ein nach innen hinein gekehrtes an seinem Orte sein? Sollte es denn nicht für die sittliche Gesundheit unserer modernen Menschheit von der äußersten Wichtigkeit sein, daß neben der großen Mehrzahl von Nationen, welche für die äußere Seite des sittlichen Lebens geschäftig sind, auch Eine die innere Seite desselben versorge? Und sollte diejenige, der dieser lettere Beruf zufiel, etwa Ursache haben, fich deffelben ju schämen? Gin solches Bolk muß dann freilich seine Einheit überwiegend auf der inneren Seite seines eigenthümlichen Lebens liegen haben, nicht auf der äußeren, — also in der Runft, der Wiffenschaft, der Literatur, nicht in den äußeren Inftitutionen und in seinen Beziehungen und Unternehmungen nach außenhin. Das Vollkommene wäre allerdings eine gleich gediegene Einheit auf beiden Seiten; aber eine folche grenzt bei einer reichen Entfaltung des inneren geistigen Lebens an die Unmöglichkeit. Man klagt über die ichwächlich sich hingebende Haltung der Deutschen den andern Kulturvölkern gegenüber; aber könnten sie wohl ohne diese Schwachheit ihre eigenthümliche Sendung erfüllen? Und ist denn jene Hingebung, die fie allerdings oft genug auf beklagenswerthe Frrwege geleitet hat, an sich selbst wirklich eine Schwachheit? Ist sie nicht auf jeden Fall in keinem höheren Maße ein Fehler als die spröde Selbstgefälligkeit und Selbstgenugsamkeit, mit der andere Bölker alles Fremde unbesehen abstoßen? Immerhin wäre sie wenigstens ein liebenswürdigerer Fehler als diese. In Wahrheit aber ist diese ungemeine Aufgelegtheit unseres Bolkes für das Eigenthümliche anderer Bölker, diese Aufgeleatheit deffelben, das an diesen Ausgezeichnete zu würdigen und in sich aufzunehmen, eine schwer migverständliche Hindeutung auf jene vorbin

<sup>\*) &</sup>gt; Novalis, I., S. 203. f. <

340 §. 1158.

berührte schöne Aufgabe desselben in der modernen Geschichte. bei uns das Aufnehmen des Fremdländischen ein wirkliches Aneignen desselben ist, dieser Ruhm mag uns doch nicht wohl bestritten werden. Vielleicht legt keine andere europäische Nation überhaupt auf die wahre Ehre einen höheren Werth als die unserige, und so ist sie denn auch gewiß nicht gleichgültig für ihre Nationalehre. Aber sie hat einen reineren und tieferen, einen fittlich gehaltvolleren Begriff von dieser als thre Nachbarinnen, und darum fehlt ihr jene leidenschaftliche Empfindlichkeit und Reizbarkeit in diesem Punkte, jene kleinliche Uebelnehmerei, die doch in Wahrheit nur ein Symptom von sittlicher Schwächlichkeit ist. Die allgemeinen fittlichen Interessen an sich felbst find der eigentliche Gegenstand ihrer Liebe; deßhalb nimmt sie freudia Antheil an jeder Förderung derselben bei andern Bölkern, auch dann, wenn ihre eigenen materiellen Interessen darunter leiden und sie selbst dabei Berkennung und Hohn erfährt. Das ist nicht etwa klein an ihr, wie jest Manche uns glauben machen wollen, sondern groß und edel; das ist nicht Schwäche des Nationalbewußtseins, sondern, Lauterkeit und Unbefangenheit desselben. Von dieser Seite ber kommt der deutsche Volkscharafter schon vermöge seiner natürlichen Disposition einer fittlichen Forderung entgegen, die überhaupt schlechterdings er= hoben werden muß, der Forderung, daß die Wahrung und die Pflege der Volksthümlichkeit zugleich allen Nationalegvismus, namentlich auch schon allen Nationalstolz und alle Nationaleitelkeit, von sich fern halte, und wesentlich verbunden sei mit der ausdrücklichen und rückhalts= lofen Unterordnung des einzelnen besonderen Bolksthumes und feiner Interessen unter die allgemeine Idee und den allgemeinen Zweck der Menschheit als solcher, — daß der einzelne Staat, indem er sich in seiner eigenthümlichen Nationalität erfaßt, zugleich sich und seine nationalen Zwecke aufrichtig der Totalität des menschlichen Geschlechtes und ihrem Interesse subordinire. \*) Hierin eben besteht dann die

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 490.: "Es war lange und ift vielleicht noch jett die herrschende Ansicht, daß keine Unterordnung des Staates
unter die Gesammtheit des Menschengeschlechtes gesordert werden könne, sonbern des Staates Sittlickeit sei, seinen eigenen Bortheil zu suchen und als
letten Zielpunkt des von ihm ausgehenden Bildungsprocesses sich selbst in
seiner besonderen Persönlickeit aufzustellen. Das wäre aber gänzliche Tren-

§. 1159. 341

wahre Gebildetheit (vgl. §. 163.) des volksthümlichen Bewußtseins und Charakters, in dieser Freiheit von seiner natürlichen Partikularität; aber freilich auch nur in dem läuternden Feuer des christlichen Princips erhebt sich die Nationalität zu dieser Reinheit.\*)

8. 1159. 6) Hierin sind wir nun auch schon bei der weiteren Forderung angelangt, daß der einzelne Staat den übrigen gegenüber ein völkerrechtliches Berhältniß (vgl. Bd. III., S. 406.) einhalte, ja auch, so viel in seiner Macht steht, auf die immer vollständigere Herstellung einer völkerrechtlichen Verbindung zwischen allen einzelnen nationalen Staaten, eben damit aber eines allgemeinen, allumfassenden Staatenorganismus (§. 444.) hinwirke. Die einzelnen nationalen Staaten dürfen sich nämlich nicht gleichgültig gegen einander verbalten. Che es in ihnen zum wirklichen Staat gekommen ist, kümmern sich freilich die Völker nicht um einander, außer inwiesern sie einander für ihre egoistischen Zwecke als Mittel bedürsen; in demfelben Maße aber, in welchem ihnen die politische Idee ins Bewußtsein tritt, interessiren sie sich auch für einander, nehmen gegenseitig Notiz von ihrem Ergehen \*\*), und treten unter einander in einen eigentlichen politischen Verkehr\*\*\*), indem sie sich gegenseitig, so weit fie sich dafür empfänglich finden, alles das mittheilen, was die glückliche Entwickelung des politischen Lebens zu fördern geeignet ist †),

nung der Politik von der Moral, also ein Widerspruch gegen das Christensthum." Bgl. Beil., S. 92. f.

<sup>\*)</sup> Bgl. Marheinete, S. 555.

<sup>\*\*)</sup> Marheineke, S. 553.: "Es ist ein Zeichen bes erwachten politischen Bemußtseins ber neueren Zeit, daß die Bölker jest nicht mehr, wie vormals, gegen das, was andern Bölkern begegnet, oder sich in ihrer Mitte ereignet, gleichgültig sind, und es ist besonders das Berdienst der Presse, dieß Band einer lebendigeren Theilnahme um alle Bölker geschlungen zu haben."

<sup>\*\*\*)</sup> Ehrenfeuchter, Entwidelungsgesch. ber Menscheit, S. 232.: "Auch bie Bölfer faffen fich nicht mehr jedes für die gange Welt, sondern als Indi-viduen, die fich gegenseitig dienen und ein Ganges herzustellen ftreben."

<sup>†)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 274. f.: "Zeber Staat hat an bem Fortbeftehen ber politischen Zbee in dem anderen ein wesentliches Interesse.
— Wenn ein Bolk gleichgültig den Rückschritten eines andern zusehen kann: so fehlt es ihm entweder an lebendigem Interesse für die politische Idee oder an dristlicher Liebe. — Sittlicherweise kann kein Staat dem anderen seine höheren Ansichten vorenthalten, sobald er Gelegenheit hat, sie ihm zu entwickeln, und hoffen, darf, Empfänglichkeit dafür zu finden." Bgl. Beil., S. 125. f.

342 §. 1159.

natürlich ohne propagandistischen Unfug. Es kann in diesem Berhältniß sogar zu einer pflichtmäßigen unaufgeforderten thätlichen Einmischung des einen Staates in die inneren Angelegenheiten des andern kommen, zu einer Intervention. \*) Denn es können ja in der That die inneren Bewegungen des einen Bolkes verderbliche Rückwirkungen auf die politischen Zustände anderer Staaten äußern, auch nicht bloß der unmittelbar benachbarten, und dann üben diese nur das Recht der Nothwehr aus, wenn sie jenes durch äußeren Awang nöthigen, sich in seinem eigenen Hause so einzurichten, daß die Ruhe der anderen seinerseits ungefährdet bleibt. Wie es denn auch unbeftreitbar im Beruf aller Staaten liegt, auf wirksame Weise dafür zu forgen, daß in keinem Volke die letten Grundlagen aller politischen Ordnung überhaupt umgestürzt werden. Da jedoch durch eine unvorsichtige fremde Einmischung in dieser Beziehung leicht übel nur noch ärger gemacht werden kann: so gilt mit Recht die Richt= einmischung als die Regel und die Intervention bloß als die Ausnahme. Wenn nun auch die allgemeine Tendenz der Staaten dahin geben muß, sich immer vollständiger und inniger zu einer organischen Einheit zusammen zu schließen, wie sie ja an sich als eine organische Einheit zusammen gehören (§. 443.), so können doch nichts defto weniger Konflikte zwischen ihnen nicht ausbleiben, in demselben Maße als fie einerseits noch von der Sünde afficirt sind und andererseits überdieß ihre Partifularität noch nicht vollständig abgestreift haben durch die sittliche Bildung (§. 511.). Bei ihnen ist die sittliche Aufgabe eine friedliche Ausgleichung, — wenn sie nicht durch die unmit=

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2, S. 14. f.: "Daß die Gesammtheit der Bölfer den Beruf hat, die untersten Fundamente sittlich politischer Ordnung, wenn sie bei einem Bolke weichen, zu stüßen, das ist eine unläugbare Wahrheit. — Nur wäre es einseitig, diese Fundamente einzig und allein in der monarchischen Gewalt zu suchen. — Da nun der rechte, volle, gesunde politische Zustand so schwer zu beurtheisen und noch schwerer von einer fremden Macht aufrecht zu erhalten ist, so ist es gewiß das Richtige, als die Rezel die völlige Unabhängigkeit der Staaten und den Grundsat der Nichteinmischung aufrecht zu halten, und nur im äußersten Fall, hauptsächlich in dem Fall, daß nicht so wohl eine Partei unterliegt als daß überhaupt Anarchie eingerissen ist, oder für solche Zustände, welche die übrigen Staaten mitberühren, die Intervention eintreten zu lassen. Der eigentliche und regelmäßige Beruf der Bölkergemeinschaft ist danach nur die Ordnung der internationalen Berhältnisse."

§. 1159. 343

telbar betheiligten Staaten felbst erzielt werden kann, durch die Da= zwischenkunft anderer, wo möglich der Gesammtheit der Staaten überhaupt, oder doch im Namen dieser. Dieß erfolgt auch auf beinahe unvermeidliche Weise im Fortgange der sittlichen Entwickelung. Denn je bestimmter sich unter den einzelnen Staaten ein freundlicher Berkehr und ein lebendiges Ineinanderwirken bildet, desto unmittelbarer haben sie jeder ein eigenes Interesse, den Zerwürfnissen zwischen einzelnen unter ihnen entgegen zu treten und zur Schlichtung derfelben selbst Hand an's Werk zu legen.\*) Die Aufgabe hierbei ist aber, daß je länger desto mehr an die Stelle isolirter und bloß freiwilliger Unterhandlung zwischen den direkt betheiligten Staaten ein eigentlich organisirtes Rechtsinstitut trete, mittelft dessen die Gesammtheit der einzelnen Staaten als ein einheitlicher Staatenbund nach von ihnen einmüthig anerkannten Grundfätzen die internationalen Fragen und Angelegenheiten schlichtet und ordnet \*\*), also ein allgemeiner Staatengerichtshof \*\*\*), in welcher Form auch immer, wie Kant (Zum ewigen Frieden) ihn verlangt. Damit fame es dann in der That auch zu einer stetigen Annäherung an den allgemeinen und ewigen Frieden, der allerdings in der sittlichen Aufgabe liegt †) und so wenig ein Phantom ist ††), daß er vielmehr in demselben Make ganz von selbst fich nähert, in welchem die Idee des Staates, die politische Idee allgemein durchdringt im Bewußtsein der Bölker. †††) Auch in dieser Beziehung hat sich geschichtlich das Christenthum als eine überaus

<sup>\*)</sup> Bgl. Wirth, 11., S. 390.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Stahl, II., 2, S. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Marheinete, S. 330. 416.

<sup>†)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 92. f.: "Die bollkommene Sittlichkeit der Staaten ist also bedingt durch ihr Bestehen mit der allgemeinen Menschenliebe, d. h. mit dem allgemeinen Frieden." Lgl. auch S. 484.

<sup>††)</sup> Shleiermacher, Chr. Sitte, S. 485.: "Die Jbee bes ewigen Friebens ift rein chriftlich, und das Abenteuerliche, das man darin hat finden wollen, liegt nur in der Art, wie man versucht hat, sie zu realisiren; denn unter der Form eines buchstäblichen Bertrages und einer materiellen Garantie wird er freilich nie zu Stande kommen."

<sup>†††)</sup> Schleiermacher, Politik, S. 33.: "Ze mehr bas politische Be-wußtsein zur Klarheit kommt, besto mehr nähert sich bas Ganze bem Friedens= zustand."

wirksame Macht bewiesen.\*) Aber auch vermöge einer äußeren Nothwendigkeit werden für die Staaten die Kriege auf die Länge immer unausführbarer werden \*\*), je höher ihr Kulturstand sich hebt, dessen Fortbestand wesentlich durch den Friedenszustand bedingt ist, und je mehr die Kriegführung für sie zu einer sinanziellen Unmöglichsteit wird.

§. 1160. Unser dermaliger völkerrechtlicher Zustand ist übrigens noch weit davon entsernt, die Möglichkeit nicht nur, sondern auch die Nothwendigkeit und die sittliche Nechtmäßigkeit einer Lösung der Konflikte zwischen den Staaten durch materielle Gewalt, also des Krieges\*\*\*) schlechthin auszuschließen. †) An sich oder in abstracto betrachtet ist der Krieg freilich immer eine sittliche Abnormität††), allein innerhalb des Gebietes des bloßen Pssichtverhältnisses kann er im konkreten Falle durchaus gerechtsertigt sein. †††) Bei der jetzigen Lage der Dinge kann sogar im einzelnen Falle ein Krieg entstehen, ohne daß einem von beiden kriegführenden Theilen eine bestimmte Ungerechtigkeit und überhaupt Berschuldung direkt zur Last fällt. \*†) Um allerwenigsten sind auf unserem gegenwärtigen geschichtslichen Standpunkte die Principienkriege unbedingt zu vermeiden. Denn

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 491.: "So findet sich auch als Resultat der wachsenden Herrschaft des wirklich christlichen Bewußtseins, daß die Staaten ein friedliches Berkehr unter einander zu stiften und zu sichern suchen, und zwar nicht mehr aus einem eigennützigen Gesichtspunkte, denn aus diesem hat es immer schon das freie Verkehr begünstigende Verträge gegeben, sondern rein aus Liebe zur absoluten Gesammtheit. Und dieses Resultat ist, wo es ist, die höchste Höhe der Politik und der herrlichste Triumph des christlichen Geistes; denn nichts mächtigeres kann jemals sich dem Christenthum entgegenstellen als der Eigennutz der Staaten." Bgl. S. 484. f. Desgl. Marheineke, S. 555. f.

<sup>\*\*)</sup> Kant, Ibec zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerl. Absicht, S. 306. (B. 4.)

<sup>\*\*\*)</sup> Birth, II., S. 368. 374., befinirt ben Krieg gut als "die Gewalt eines Bolles gegen ein anderes in seiner Totalmacht."

<sup>†)</sup> Sartenftein, G. 571.

<sup>††)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 93.: "Krieg, weil zerftörend, ift unsittlich." Ebenso S. 454. 484. f.

<sup>†††)</sup> Ein unbedingter Gegner bes Krieges ift Baumgarten - Crufius, S. 344. 345. f.

<sup>\*+)</sup> Jul. Müller, Die driftl. Lehre von der Sünde, I., S. 471.

**§**. 1160. 345

bei ihnen ist eine völkerrechtliche Schlichtung des Streites durch den ichiedsrichterlichen Dazwischentritt dritter Staaten ihrem Begriffe selbst zufolge unmöglich, da jeder Dritte bier als Partei erscheinen muß.\*) Solde Kriege, wie sie die allerintensivsten sind, sind eben tief erschütternde Rrisen, durch welche die geschichtliche Fortentwickelung der menschlichen Gemeinschaft nothgedrungen hindurchgeht und die großen politischen Neugestaltungen zum vollständigen Durchbruch bringt. \*\*) Hier ist das einzig Pflichtmäßige, daß jeder Staat für das, was mit unerschütterlicher Gewißheit den Inhalt seines politischen oder sittlichen Bewußtseins ausmacht, mit aller ihm zu Gebote stehenden Kraft den andern, die es ihm antasten wollen, gegenüber einsteht, und mit jenem seinem sittlichen Heiligthum lebt und stirbt. Ueberhaupt aber, wird ein Staat durch einen anderen an den wirklichen Bedingungen seiner physischen oder seiner moralischen Eristenz verlett, und sind alle in der Möglichkeit liegenden Versuche, diese Verletzung gütlich abzuwehren, erfolglos von ihm gemacht worden: so bleibt ihm zulett nichts weiter übrig, als dieselbe mit Gewalt abzutreiben, und dieß ist dann, wenn anders er sich das Vermögen dazu zutrauen darf, gradezu seine Pflicht. In solchem Falle hat der Staat zu seiner letten Hulfe zu greifen, zu seiner bewaffneten Macht. \*\*\*) Der Krieg ist dann "ein Bölkerproces de facto mit dem Schwerte †), weil keine andere Behörde da ist," mit dem es "den Sieg des Rechtes über das Unrecht und über die bloße rohe Gewalt, auf deren Seite das Unrecht ift,"

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 553. Er bemerkt zugleich, es könne jetzt eigentlich nur noch Principienkriege geben.

<sup>\*\*)</sup> Ehren feuchter, Entwicklungsgeschichte ber Menscheit, S. 233. f.: "Wenigstens das kann gesagt werden: jene kleinlichen, nur aus persönlichen Rücksichten und subjektiven Willkürlichkeiten entstandenen Kriege müssen aufbören, und es werden nur solche geführt werden, welche den Kampf um wesentliche Güter und Interessen der Menscheit betressen, nur solche, denen Principien zu Grunde liegen, solche Kriege also, in denen das tragische Element der Geschichte immer entschiedener zu Tage kommt. Es erscheinen diese Kriege dann als die schweren kritischen Vorgänge, durch welche eine innere Gemeinschaftsbildung zu Stande kommt."

<sup>\*\*\*)</sup> Wirth, II., S. 366.

<sup>†)</sup> Hirscher, III., S. 713.: "Auch die Gerechtigkeit zwischen Bolk und Bolk zu schügen, ist das Schwert von Gott verlieben."

346 §. 1160.

gilt.\*) Der Krieg ist in diesem Falle nichts anderes als die Nothwehr eines Bolkes wider das andere \*\*), und wie bei der Rothwehr,
wenn es nicht zu vermeiden ist, auch das sinnliche Leben des Angreisers ohne Bedenken gefährdet wird, so auch im Kriege. Aber auch
in diesem wird so wenig als bei sener die Tödtung des Gegners
beabsichtigt, sondern lediglich seine Bewältigung. \*\*\*) Taher
sieht auch der Krieg gar nicht im Widerspruch mit dem Berbot zu
tödten. Dem läuft nur der Bertilgungskrieg zuwider, der aber überhaupt in seder Beziehung unbedingt verwerflich ist. Hauptsächlich aus
diesem Gesichtspunkte angesehen, ericheint die moderne Weise der Kriegführung als die bei weitem edlere im Bergleich mit der alten. †) Wie

<sup>\*)</sup> Daub, II., 1, S. 336.

<sup>\*\*)</sup> Birfder, III., S. 713., Marheinete, S. 332.

<sup>\*\*\*)</sup> Daub, II., 1. G. 336. j., Marbeinete, G. 331., und Schleiermacher, Chr. Gitte, G. 280-282. Der lettere ichreibt u. A.: "Aber wie fann bie Obrigfeit mit gutem Gemiffen jum Rriege idreiten, ber boch bas Leben fo vieler Gingelnen gefährbet? Bo nicht Barbarei ift, ift auch niemals bie Abficht, Die Feinde ju tobten, und Die eigenen Burger ibr Leben einseten laffen jur Abmehr bes Unrechtes ift nichts anderes, als fie ihren Beruf erfüllen laffen." (3. 280.) Und nachher: "Nicht baburch foll" (im Kriege) "ber Gegner geidwächt werden, daß jeine Untertbanen getobtet werden, jonbern badurd, bag man in Besit nimmt, mas feine Kraft ausmacht, nämlich Land und Leute." (S. 281.) Chenjo Richte, Sittenlebre, S. 280. (B. 4.): "Der Zwed bes Rrieges ift feineswegs die Todtung ber Burger bes befriegten Staates. Gein Zwedt ift lediglich ber, ben Feind gu verjagen ober gu entwaffnen, ben befriegten Staat baburd mehrloß gu maden, und ibn gu nothigen, in ein rechtliches Berhaltniß mit unjerem Staate gu treten. Im Sandgemenge tobtet etwa ber Gingelne ben Beind, nicht um ihn gu tobten, fondern um fein eigenes Leben gegen ibn zu vertheidigen; und bieß thut er nicht gufolge eines ibm vom Staate übertragenen Rechtes ju tobten, welches ber lettere felbft nicht hat, fondern gufolge feines eigenen Rechtes und feiner eigenen Pflicht ber Gelbfivertheidigung." Bgl. ebenbenf, Grundlage bes Raturrechts, S. 378. (3. 3.)

<sup>†)</sup> Schleiermacher, Ehr. Sitte, S. 281.: "Es kann uns gar nicht zweiselhaft sein, welche Art Krieg zu führen die sittlichere sei, die alte oder die jezige. Allerdings entwicklte sich wohl größere personiche Tapferkeit, als man noch bloß mit Schwert und Lanze focht. Aber weil dabei leichter ein Kampf auf Leben und Tod entstand als bei der jett herrschenden Anwendung des Geschützes, die nur darauf ausgeht, den Gegner zu veranlassen, sich vor der Entwicklung einer bestimmten Masse von Maturkräften zurüczuziehen: so ist bie heutige Kriegführung bei weitem edler. Unchristlich ift nur unser Vor-

schon gesagt wurde, muß es sich beim Kriege, wenn er pflichtmäßig sein foll, um ein wirflich unveräußerlich es Gut bes Staates handeln \*); es muß die Freiheit, die Ehre, die Nationalität \*\*) eines gangen Volkes angegriffen, nicht etwa bloß der Ehrgeiz oder die Habsucht eines Einzelnen gereizt sein. Ueberhaupt darf es im Kriege nicht um rein persönliche Interessen zu thun sein. \*\*\*) Jeder sittlich rechtmäßige Krieg ist ein Nationalfrieg. †) Namentlich gehört zu den gerechten Ursachen des Krieges auch jeder Angriff auf die Integrität des Volkes. Denn jedes Volk soll über seiner natürlichen Integrität und Einheit halten. Was es sittlich sein joll, kann es nur als die Totalität seiner natürlichen Elemente sein. Das fühlen unsere europäischen Kulturvölker jett auch; die Kabinete mögen beßhalb nicht wähnen, auch jest noch nach Willfür über die Verknüpfung derselben zu politischen Einheiten verfügen zu können durch ihre Diplomatie. Weil jo nur um reelle Güter zu den Waffen gegriffen merden darf, so muß das Bolk, das daran denkt, eine erfahrene Un= bill auf dem Wege des Krieges zurückzuweisen, zuvor genau untersuchen, ob es auch wirklich verlett worden ist. Denn Eitelfeit, Hochmuth, Leidenschaftlichkeit u. dergl. ziehen auch bei den Bölkern in biefer Beziehung gar leicht Täuschungen nach sich. ††) Wie reell aber auch die Verletzung sein mag, bevor um derselben willen zum Kriege geschritten werden darf, muß durchaus zuerst der Weg der Unterhandlung zum Behuf einer gütlichen Verständigung ernstlich versucht werben. Es muffen auch erft alle sonstigen Mittel, Repressalien u. dergl.,

postenkrieg und die Berwendung bon Scharsschien, wobei es auf die Ginzelnen abgesehen ist, womit aber auch grade am wenigsten ausgerichtet wird." Ebenso Beil, S. 127 Uebereinstimmend urtheilen Hegel, S. 423., Marsheineke, S. 331. f., Merz, S. 154.

<sup>\*)</sup> hirscher, III., S. 713.

<sup>\*\*)</sup> Harleß, S. 201.: "Auf ber Anerkennung göttlicher Führung ber Bölfergeschicke, göttlichen Waltens im georeneten Bolfsbestande und einer göttlichen Berechtigung des Bolfes, in menschlicher Bethätigung die göttliche Bohlethat bes nationalen Besitsstandes gegen jede widergöttliche Beeinträchtigung zu wahren, liegt dem Christen die christische Freudigkeit zum Kriege."

<sup>\*\*\*)</sup> Marheineke, S. 329. f., Stahl, II., 2., S. 411. f.

<sup>†)</sup> v. Biricher, III., S. 716.

<sup>††)</sup> Gbendas., S. 712. f.

erschöpft sein, ehe zum Schwert gegriffen werden darf. \*) Hiernach erscheint num zunächst nur der Vertheidigungskrieg als sittlich statthaft. \*\*) Aber auch er nur sofern er wirklich bloker Vertheidigungskrieg ist \*\*\*), d. h. nichts sonst als "die sittliche Reaktion gegen den Angriffskrieg." †) Allein den rechtmäßigen Krieg lediglich auf den Vertheidigungskrieg zu beschränken ††), ist nichts desto weniger unthunslich. Auch der Angriffskrieg kann ein pflichtmäßiger sein. †††) Denn einmal ist es schon häusig im einzelnen Falle gar nicht mit Sicherheit auszumitteln, ob ein Krieg ein Vertheidigungskrieg sei oder ein Angriffskrieg, da ein Krieg, der der äußeren Form nach ein Angriffskrieg ist, gar füglich der Sache nach ein Vertheidigungskrieg sein kann, und umgekehrt \*†), wie denn namentlich ein Züchtigungskrieg

<sup>\*)</sup> Cbenbaf., G. 713.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 93. "Eine driftliche Obrigsteit darf Krieg führen, wenn sie überzeugt ist, daß sie nur vertheidigend versfährt."

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 276-278 .: "Ift ber Rechtszuftand eines Staates durch einen andern Staat verlett: fo ift der Berlette bas natür= liche Organ des vorausgesetten Ganzen," (nämlich der vielen zu einem gemein= famen Rechtszuftand unter einander verknüpften Staaten) "um den Berletenden burch Anwendung finnlicher Motive zum Schadenersat zu nöthigen, - weil er von der geschehenen Berletzung die erste Kunde hat. Aber die Idee bes Bolferrechtes ift noch nicht fo weit realifirt, daß er die Gesammtheit ber Staaten ju feinem Schute auffordern konnte, wie der Ginzelne im Staate die Dbrigkeit, fondern er tann nur felbft die Wiederherftellung feines Rechtes übernehmen, und die Sittlichfeit seines Berfahrens ruht darauf, daß er nicht aus Eigennut, fondern nur jum Beften ber volkerrechtlichen Ibee ju Berte geht. - - Wir werden also sagen können, Nur der Krieg ift ein mahrer Bertheidigungsfrieg, welcher fo im Namen ber völferrechtlichen 3bee geführt wird; jeder andere ift ein Angriffstrieg, weil er, mag er immerhin durch eine Berletung veranlagt fein, in seiner Tendenz nicht in Berhältniß steht mit dieser Berletung und auf etwas anderem ruht als auf der Idee der Biederherftellung bes völkerrechtlichen Zuftandes. Go daß wir richtig verftanden unfere Theorie in die Formel werden bringen können, Bon der Idee des Bolferrechtes aus ift jeder Bertheidigungsfrieg erlaubt, aber jeder Angriffsfrieg unfittlich. auch wenn er den Schein des Bertheidigungsfrieges annimmt." G. auch Beil., ©, 126. f.

<sup>†)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 454.

<sup>††)</sup> Wie Schleiermacher thut: Chr. Sitte, S. 278. 279. 454. 484. Ebenso Merz, S. 154.

<sup>†††)</sup> Stahl, II., 2., S. 411.

<sup>\*†)</sup> Wirth, II., S. 367.

gegen solche Bölker, die dem Bölkerrechte Hohn sprechen oder durch ihre Eroberungssucht die Ruhe ihrer Nachbarn fortwährend gefährden. in der That nur ein Vertheidigungskrieg, und schon als solcher vollkommen gerechtfertigt ist. \*) Und fürs andere läßt sich nicht einmal der eigentliche Eroberungsfrieg unbedingt verurtheilen.\*\*) In Reiten eines großen weltgeschichtlichen Neubaues wenigstens, in Verioden. wo die Civilisation erst frisch und von vorn an auf noch ganz unangebaute weite Völkergebiete im Großen gepflanzt werden foll. - und folde Zeitläufte mögen sich leicht noch oft wiederholen, - können Eroberungskriege völlig pflichtmäßig sein. \*\*\*) Ja selbst da, wo die Kultur bereits fest begründet ist, kann ein Volk so sehr in sich sittlich abgeschwächt sein und alle Haltung verloren haben, daß es einerseits in sich selbst der Möglichkeit seines Fortbestandes als felbstständiger Staat entbehrt, und andererseits die politische Entwicklung der angrenzenden Staaten unablässig stört; und dann ist seine Eroberung durch diese letteren sittlich völlig gerechtsertigt, zumal da fie, als Verschmelzung desselben mit einer sittlich gefunderen und lebensfräftigeren Nation, zugleich der Weg zu seiner eigenen sittlichen Wiederbelebung werden kann. +) Oder es kann auch ein Volk zur Sicherung seiner politischen Eristenz schlechterdings einer Erweiterung seines Gebietes bedürfen, und so, wenn es sich nicht selbst aufgeben will, zu Eroberungen genöthigt sein. ++) Am allerwenigsten darf der

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 553. 554. Sbenso Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 279.: "Auch ein Züchtigungskrieg ift mit gutem Gewissen zu führen, wenn ein Staat aus ber Nebereinstimmung mit der völkerrechtlichen Idee herausstritt, so daß er jedem eintretenden Kriege eine barbarische Gestalt gibt, und sich je länger desto mehr unzugänglich macht für die politische Entwickelung der übrigen Staaten. Es wäre Feigheit und Selbstsucht, wenn ein Staat, nachdem die intelligente Einwirkung vergeblich versucht ist, die Idee im Sticke lassen und die Gesahr scheuen wollte, einen solchen korrumpirten und allen übrigen Zerstörung drohenden Staat zu bekriegen."

<sup>\*\*)</sup> Wie Marheineke, S. 554. f., zu thun geneigt ift.

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher allerdings will hiervon nichts hören: Chr. Sitte, S 286-290.

<sup>†)</sup> Wirth, II., S. 388.

<sup>††)</sup> Fichte, Geschlossener Handelsstaat, S. 482. (B. 3.): "Es ist von jeher das Privilegium der Philosophen gewesen, über die Kriege zu seufzen. Der Verfasser liebt sie nicht mehr als irgend ein anderer; aber er glaubt die

einzelne Bürger, wenn die rechtmäßige Obrigkeit einen Krieg beschloffen bat, auf den Grund hin, daß er ein Angriffskrieg fei oder auch sonst überhaupt ungerecht, die Theilnahme an demselben verweigern. Durch eine solche Weigerung würde er sich gradezu der Pflicht des Unterthanengehorsams entziehen und gegen seine Obrigkeit auflehnen.\*) Ist der Krieg wirklich ein ungerechter, so hat diese allein dieß zu verantworten. Der einzelne Bürger befindet sich auch gar nicht in der Lage, über die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit des Krieges, den die Obrigkeit anordnet, ein sicheres Urtheil haben zu können. Wohl aber ift es in einem solchen Falle seine Pflicht, seine Ueberzeugung, daß der beabsichtigte Krieg ein sittlich unrechtmäßiger sei, frei auszusprechen, und im Sinne dieser Ueberzeugung mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln, die mit dem Unterthanengehorsam zusammenbestehen, auf die Obrigkeit zu wirken. Hat er dieß erfolglos gethan, so kann er mit gutem Gewissen auch in einen solchen ihm zweideutigen Krieg zieben. \*\*) Ift es wirklich zum Kriege gekommen, so foll die Absicht bei ibm keine andere sein, als die Wiederherstellung des gestörten volferrechtlichen Verhältnisses. \*\*\*) Der Zweck des Krieges muß der Friede sein. +) Es darf deßhalb bei ihm — die vorhin berührten ganz besonderen Fälle ausgenommen auch nicht auf die Vernichtung des bekriegten Staates abgesehen sein ††), und während der Krieg-

Unvermeidlichkeit derselben bei der gegenwärtigen Lage der Dinge einzusehen, und hält es für unzweckmäßig. über das Unvermeidliche zu klagen. Soll der Krieg aufgehoben werden, so muß der Grund der Kriege aufgehoben werden. Zeder Staat muß erhalten, was er durch Kriege zu erhalten beabsichtigt und vernünftigerweise allein beabsichtigen kann, seine natürlichen Grenzen." Bgl. auch b. Ammon, III., 1., S. 178.

<sup>\*)</sup> Reinhard, III., S. 594., Harleß, S. 201., Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 283—285., Beil., S. 127. Der zulett Genannte bemerkt u. A. sehr wahr: "Neberdieß ist es auch sonft ganz leer, zu sagen, Ich will nicht mitstreiten in dem ungerechten Kriege, um nicht mitschuldig zu sein. Denn zum Kriege gehört noch mehr als die Waffen tragen, und die nicht die Waffen tragen, nehmen darum nicht minder an ihm Theil." (S. 284.)

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 285.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbendas., S. 280.: "Was diesen Geist nicht athmet", — heißt es hier — "ist Barbarei."

<sup>†)</sup> Marheineke, S. 331.

tt) Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 280.

führung selbst muß sich stets die aufrichtige Bereitwilligkeit kund geben. von der Entscheidung der Waffengewalt abzustehen und auf den Weg der Unterhandlung zurückzukehren, ganz besonders nach der Erlangung von Vortheilen über den Gegner. \*) Der Krieg darf nicht mit perfönlicher Feindseligkeit geführt werden \*\*), und nie gegen die Brivat= personen.\*\*\*) Er darf nie auf Zerstörung der sittlichen Errungenschaft (im weitesten Sinne des Wortes) des befehdeten Volkes ausgeben, und alle Zerstörung ist bei ihm nur insoweit gerechtsertigt, als fie entweder zur Vertheidigung oder zur möglichst schnellen und sicheren Wiederherstellung des Friedens unumgänglich ist. †) Kriegslift ist natürlich dem erklärten Feinde gegenüber durchaus unverwerflich. ++) außer inwiesern sie etwa mit Grausamkeit verbunden wäre. Wie denn überhaupt jede eigentliche Grausamkeit verbannt bleiben muß. +++) Wird der Krieg so mit Menschlichkeit geführt, so ist er, sittlich betrachtet, durchaus nicht lediglich ein Uebel. Es hängt sich zwar an ihn unvermeidlich viel Unheil nicht nur, sondern auch Verwilderung und sittliches Verderben; aber er ist auch nicht minder ein Schauplat und eine Schule hoher menschlicher Tugenden \*;) und ein sehr wich= tiges Mittel zur Reinigung der verdumpften, ungefunden sittlichen Utmosphäre, zur Erhebung des sittlichen Gemeinbewußtseins und jur Erfrischung und Erftärtung der Bölker. \*++) Dft genug

<sup>\*)</sup> Chenbaf., S. 280.

<sup>\*\*)</sup> Hegel, S. 429.: "Die neueren Kriege werden menschlich geführt, und die Person ift nicht in Haß der Person gegenüber. Höchsteins treten persönliche Feindsligkeiten bei Borposten ein, aber in dem Heere als Heer ist die Feindsschaft etwas Unbestimmtes, das gegen die Pflicht, die jeder an dem andern achtet, zurücktritt." Bgl Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 484. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Merz, S. 154.

<sup>†)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 484. f.

<sup>††)</sup> Reinhard, III., S. 204.

<sup>†††)</sup> Das menschlich würdige Berhalten gegen den Feind im Kriege erörtert sehr sorgfältig Wirth, II., S. 374—381. S. auch v. Hirscher, III., S. 716. f.

<sup>\*+)</sup> Bgl. Reinhard, IV., S. 174-176.

<sup>\*††)</sup> Hegel, S. 418.: "Der Krieg als der Zustand, in welchem mit der Eitelkeit der zeitlichen Güter und Dinge, die sonst eine erbauliche Redensart zu sein pflegt, Ernst gemacht wird, — er hat die höhere Bedeutung, daß durch ihn, wie ich es anderwärts ausgedrückt habe, "die sittliche Gesundheit

352 §. 1161.

ist er auch grade ein wirksames Verbreitungsnittel der Kultur gewesen.\*)

§. 1161. Da bis zur Vollendung der sittlichen Gemeinschaft hin für den Staat die Möglichkeit eines pflichtmäßigen Krieges in irgend einem Maße fortbesteht, so muß er auf denselben gerüstet sein, d. h. er muß eine Kriegsmacht haben oder vielmehr sein. Und darin liegt dann zugleich auch wieder schon ein sehr wirksames Vorbeugungsmittel gegen das Wirklichwerden des Krieges (vis pacem, para bellum!), wiewohl freilich ein sehr läftiges. \*\*) Eine bewaffnete Macht ist überhaupt dem Begriff des Staates zufolge ein unumgänglich zu seinem Bestande erforderliches Institut. Denn die Idee der politischen Gemeinschaft muß im Staate eine wirkliche Macht sein den einzelnen Bürgern als folden gegenüber. Soll die Obrigkeit, wie dieß ihr Begriff ift, die wirkliche Vertreterin der Idee des Staates sein, so muß sie eine materielle Macht zur Seite haben, vermöge welcher sie ihre Beschlüsse zur Ausführung bringen und ihr Gebot unbedingt durchsehen kann gegen jede Widerspenstigkeit und Auflehnung von Seiten der Einzelnen. Diese materielle Macht, vermöge welcher die Obrigkeit eine un widerstehliche Macht ift, ist nun eben die Militärmacht. Daraus folgt dann auch sofort, einerseits, daß das Heer als Massenkraft zu wirken hat, und mithin in ihm unbedingte Subordination herrschen muß \*\*\*), und andererseits, daß es

ber Bölker in ihrer Indisserenz gegen das Festwerden der endlichen Bestimmtheiten erhalten wird, wie die Bewegung der Winde die See vor der Fäulniß bewahrt, in welche sie eine dauernde Nuhe, wie die Bölker ein dauernder oder gar ein ewiger Friede versehen würde."" S. 420.: "Aus dem Kriege gehen die Bölker nicht allein gestärtt hervor, sondern Nationen, die in sich unverträg= lich sind, gewinnen durch Kriege nach außen Ruhe nach innen." Bgl. Har= tenstein, S. 571.

<sup>\*)</sup> Reinhard, III., S. 593., IV., S. 177. f.

<sup>\*\*)</sup> Kant, Muthmaßl. Anf. der Menschengesch., S. 355. (Beil. 4.): "Man muß gestehen, daß die größten Uebel, welche gesittete Bölser drücken, uns vom Kriege, und zwar nicht so sehr von dem, der wirklich oder gewesen ist, als von der nie nachlassenen und sogar unaufhörlich vermehrten Zurüstung zum künftigen, zugezogen werden." Bgl. auch Idee zu einer allgem. Geschichte in weltbürgerl. Absicht, S. 301. f. (B. 4.) und Krit. der Urtheilskraft, S. 315. (B. 7.)

<sup>\*\*\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 411.: "Benn der bürgerliche Berband bes Staates ein organischer ift, in welchem jedem Gliede sein eigenthümliches in ihm

§. 1161. 353

allein der Obrigkeit zur Verfügung stehen, ihr aber unbedingt gehorchen muß in allem, was sie ihm aufgibt, und zwar unmittelbar der Obrigkeit in ihrer höchsten Spipe, in der sie sich schlechthin cen= tralisirt und repräsentirt, d. h. schlechthin als Obriafeit auftritt, in der Monarchie folglich dem Fürsten (§. 434.). An dieser bewaffneten Macht besitzt dann der Staat ein Mittel, gleich sehr um die Ordnung in seinem Inneren aufrecht zu erhalten \*) und um sich nach außen= hin geltend zu machen und in seiner Selbständigkeit zu behaupten. Diese durchschlagende Macht (dieses "Schwert") in der Hand der Obrigkeit darf aber im wirklichen Staate keine andere sein als die der Nation selbst. So allein ift sie auch keine Gefährdung der politischen Freiheit des Volkes und der einzelnen Bürger, sondern grade die unbedingte Sicherung derselben. Es muß also nicht nur das Kriegsheer ein nationales sein, — womit das Unwesen eines gewerbsmäßigen Soldatenstandes unbedingt verworfen ift \*\*), - son= dern es muß auch die Nation selbst, die Nation, so weit sie waffenfähig ift, in ihrer Totalität, das Kriegsbeer sein. Eben in ihrer Eigenschaft als Volksheer, als ein Volk von Wehrhaften und Kriegern kommt dann die Nation einerseits zu ihrem vollen Selbstgefühl. zum lebendigen Bewuftsein um ihre Kraft, und andererseits zu der völligen aufopferungsvollen Selbsthingebung an den Staat, in der

entspringendes und durch ihn bestimmtes Leben zukommt, so ist der militärische Berband ein mechanischer; denn es ist hier bloß um die Wirkung des Ganzen nach außen hin zu thun, es kommen daher alle Theile bloß nach dem in Betracht, was sie hierfür ausrichten. Aus diesem Grunde gilt hier die unbedingte Subordination."

<sup>\*)</sup> Damit steht wohl nur scheinbar im Widerspruch die Behauptung Wirth's, II., S. 388.: "Jene Macht nach innen liegt nicht im Millitär= wesen; dieses ift keine Form des immanenten Staatslebens; ein Staat, welcher des Militärs bedürste, um die Massen nach innen zusammen zu halten, wäre entweder erst im Werden oder in der Krisis seiner Ausschung begriffen. Stark nach innen ist ein Volk, wenn es in den Institutionen des Staates sei= nen wahren Willen anschaut und weiß, und wenn hiermit die allgemeine Gestgebung, wie ihre konkrete Durchsührung ein Vorgang im allgemei= nen Bewußtsein ist."

<sup>\*\*)</sup> Wirth, II., S. 272.

\$5. 1161.

ihre wahre sittliche Tüchtigkeit und Bürde besteht.\*) Ist das gesammte Staatsleben wirklich ein Vorgang im eigenen Selbstbewußtsein und überhaupt in der eigenen Persönlichkeit des Volkes, schaut dieses in den Institutionen des Staates seinen eigenen wahren Willen, sein eigenes innerstes Wesen an, dann beweist es auch in der Vertheibigung des Staates nach außen hin einen aus hoher sittlicher Vegeisterung fließenden Hervismus, vermöge dessen es selbst einer weit überwiegenden materiellen Macht überlegen ist. \*\*) Denn es kämpft dann in seiner Staatsvertheidigung für nichts Geringeres als für sein eigenes wahres sittliches Leben. Im wirklichen Staat besteht sonach die allgemeine Waffenpflicht (vgl. §. 945.) \*\*\*), und noch mehr, es ist in ihm auch der allgemeine wirkliche Waffen dien st die einzige sittlich angemessen Ordnung. †) Bei diesem allgemeinen

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 180.: "Es ift die Bedeutung des Militärs nicht bloß, daß Feinde oder Aufrührer abgehalten werden, die Ordnung umzuftürzen, sons dern auch an sich, daß die Nation in ihrer Macht, als ein Held, sich bewähre." Desgleichen S. 410. f.: "Diese Macht" (die Kriegsmacht) "ist nicht bloß äußer-liches Mittel der Erhaltung der öffentlichen Ordnung, sie ist zugleich auch an sich sittliche Bethätigung der Nation, indem sie auf äußerster Ausopferung, sittlichem Muthe, unbedingter Hingebung an das gegliederte Heer, als Geist des einzelnen Bürgers wie des gesammten Heeres, ruht."

<sup>\*\*)</sup> Birth, II., S. 338. f. Ebendas., S. 370.: "Nur wenn der Staat von vornherein ein Borgang im allgemeinen Bewußtsein und Willen ist, kann in Wahrheit an den Einzelnen die Forderung gestellt werden, die doch im Kriege an ihn gestellt werden nuß, für das Ganze als für sein wahres Wesen sein unmittelbares Selbst zu opsern; nur dann hört die Tapferkeit auf, dem Bürgersinn entgegengesetz zu sein, und wird sie vielmehr das, wodurch sie allein eine sittliche Energie ist, die höchste Blüte desselben; nur dann hat die Tapferkeit auch die Form, die zu einer sittlichen Energie gehört, nämlich zu wissen, für welches Princip man einsteht, und selbst im Enthusiasmus ein besonnener Wille zu sein."

<sup>\*\*\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 412.: "Es können auch heutzutage thatsächlich bie Staaten ohne die allgemeine Kriegspflicht nicht mehr bestehen."

<sup>†)</sup> Ebendas., S. 412.: "Die allgemeine Waffenpflicht vorausgeset, ift aber wieder der wirkliche allgemeine Waffen dien ft das Angemeffene, Höhere vor der Aushebung (Konstription). Er erfüllt den Grundsatz der Gleichheit der Unterthanenlasten, er läßt alle Staatsglieder an der männlichen Ehre der Waffen (Justus Möser) Theil nehmen, und er gewährt die Entwickelung der Streitkräfte im vollständigsten Maße."

§. 1161. 355

Waffendienst wird im Friedenszustand nur eine kurze effektive Dienst= zeit, zum Behuf der militärischen Einübung, erfordert \*), und nur ein kleines stehendes Heer. Ein stehendes Heer ist nämlich allerdings unentbehrlich, beides um der Sicherheit des Staates nach außen bin willen und als militärische Bildungsschule für die Nation; in einer bedeutenden Stärke ist es aber nicht minder auch eine unerträgliche finanzielle Last des Volkes und für die Sittlichkeit desselben sehr bedenklich. (Bgl. auch §. 945., Anm. 2.) Seine möglichste Reduktion ist also eine sittliche Aufgabe. Bei allgemeiner Dienstpflicht ist sie aber auch in einem sehr erheblichen Umfange ausführbar. Denn bei ihr kann die große Masse der Wehrmänner schnell hindurchgeben durch bas Soldatenleben, so daß sie dabei ihren eigentlichen Beruf in anderen Beschäftigungen hat, und nur die Führer müssen freilich auch bei ihr, weil ihnen ein eigentliches Studium der Kriegswissenschaften nicht erlassen werden kann, aus dem Militärdienst ihren wirklichen Hauptberuf machen. \*\*) Für die fräftige Handhabung der Ordnung im Inneren reicht eine neben dem stehenden Beere, eben für den angegebenen Bebuf, zu organisirende Bürgermiliz (Rationalgarde) \*\*\*) vollkommen aus, und sie ist ohnehin im wirklichen Staat für jenen Aweck das angemessenste, weil das würdigste und das wirksamste Drgan.

Unm. In der Kirche ist hier und da die Theilnahme am Kriegs= dienst als etwas unchriftliches verrusen worden. Sehr mit Un=

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 412.: "Schon die Aushebung fordert fürzere Dienste zeit im Gegensaße des freiwilligen Dienstes, vollends aber der allgemeine Waffendienst fordert sie und kann sie leicht gewähren."

<sup>\*\*)</sup> Wirth, II., S. 371. f.: "In der steigenden Ausbildung des Kriegswesens zur Wissenschaft, wie auch darin, daß die Tapserkeit im vollen Sinne
des Wortes gleichfalls ein besonderes Talent und eine, das ganze Leben erfüllende Uebung voraussetzt, liegt die Rothwendigkeit einer im strengen Sinne
ständischen Bildung der ordentlichen Militärchess. Die Masse
des stehenden Heeres dagegen bildet sich aus der, an eine bestimmte Familie oder einen Stand noch nicht gebundenen Jugend, in welcher der freie,
an den Zweck wahrer Ehre alles setzende Muth eines Bolkes lebt."

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Stahl, II., 2., S. 414. f., gehört dieselbe, "wie in ihrem Urssprunge, so auch in ihrer Bedeutung und Wirkung dem Principe der Bolkssous veränetät oder doch dem republikanischen Princip an." Dieß können wir nicht einräumen.

356 §. 1162.

recht. Nicht nur spricht die h. Schrift in keiner Weise wider den Kriegsdienst\*), sondern es beruht auch jene Unsicht gleich sehr auf einer durchaus falschen Borstellung vom Kriege und auf einem sehr beschränkten religiösen Gesichtspunkt. \*\*) Daß die Unterthanen über diesen Punkt aufgeklärt werden \*\*\*), ist natürlich für den Staat sehr wichtig; zugleich ist es aber billig, daß dieser mit dem schwachen Geswissen in diesem Punkte so viel als möglich Nachsicht habe. †)

§. 1162. 7) Mit den bisher verzeichneten sechs Punkten ist sofort auch schon die Christlichkeit des Staates gegeben, welche freislich unbedingt gesordert werden muß. Denn die sittliche Normaslität — nämlich soweit sie innerhalb des geschichtlichen Gebietes der Erlösung unter den jedesmal historisch gegebenen Verhältnissen mögslich ist, — die dann ihrem eigenen Begriff zusolge zugleich die relississe Normalität mit einschließt, ist unmittelbar auch die Christlichteit. Nur wer da meint, einerseits das Christenthum sei nichts als Neligion und andererseits die Frömmigkeit sei nur da vorhanden, wo sie unmittelbar und rein als solche auftritt, kann über alles bis dahin gesorderte hinaus noch etwas Weiteres und Besonderes als Christlichkeit des Staates sordern. ††) Wo der wahre Staat gegeben

<sup>\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 285. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Sbendas., S. 283.: "Wie nur eine falsche Lehre von der göttlichen Providenz es dahin bringen kann, daß man Blitableiter und Pockenimpsung für Sünde hält: so kann auch nur eine falsche Lehre von der Schonung des menschlichen Lebens und von der Pflicht der Selbsterhaltung dahin führen, jede Aufnahme zum Kriegsdienst und jede Theilnahme an demselben für unzulässig zu erklären, und mit demselben Rechte, wie der Kriegsdienst, müßte jede gesährlichere Berufsthätigkeit, wie die Seefahrt, das Bauwesen und andere ähnliche, verboten werden und vermieden."

<sup>\*\*\*)</sup> Sbenda s., S. 283.: "Das ist auch gar nicht schwer; aber freilich man darf nicht Alles auf den unbedingten Gehorsam, den man der Obrigsteit schuldig sei, zurückführen, wie das die gewöhnliche Praxis ist, sondern der einzig ausreichende Gesichtspunkt ist die Wahrheit, daß im Kriege von dem Einzelnen gar nicht verlangt wird, wissentlich und mit seinem Willen Mensschenblut zu vergießen."

<sup>†)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 282., migbilligt diese Rachficht.

<sup>††)</sup> Martensen, Grundr. d. Moralphil., S. 98. f.: "Die Christichkeit des Staates beruht nicht darauf, daß er, wie die Katholiken und Pietisten wollen, einen unmittelbar religiösen Charakter annimmt, sondern darauf, daß dasselbe allgemeine Princip, welches die Kirche durch die Kategorie der Religion entwickelt, durch die eigenen Kategorien des Staates sich entwickelt. Es

§. 1162 357

ift, da ist von selbst auch das wahre Christenthum gegeben und umgekehrt. Weit gefehlt, daß diese beiden sich zu einander gleichgültig verhalten sollten, fordern sie sich viel mehr gegenseitig schlechthin als Lebensbedingung. Es ist in concreto kein anderer seinem Begriff entsprechender Staat denkbar als der christliche, d. h. als der durch das sittliche Princip, wie es das specifisch christliche ist, bestimmte; ebenso kann aber auch das driftliche Princip sich nicht anders schlecht= bin aktualisiren und verwirklichen als in dem seinem Begriff entsprechenden Staat. Das Christenthum ist wesentlich ein politisches Princip und eine politische Kraft. Es ist staatenbauend und trägt in fich selbst das Vermögen, den Staat zu bilden und zu seiner Vollendung zu entwickeln. Nur wer Christenthum und Kirche identificirt, kann dieß in Abrede stellen; denn die letztere freilich versteht nichts vom Staatsbau. \*) Das Christenthum verhält sich folglich auch keineswegs gleichgültig gegen die Verschiedenheit der Staatsformen \*\*), nein, es strebt ausgesprochenermaßen die vollkommenste Form des Staates an, und im einzelnen Falle jedesmal diejenige, welche den grade gegebenen geschichtlichen Bedingungen am meisten entspricht. Es verträgt sich daher freilich mit allen Staatsformen, nämlich mit jeder an ihrem Ort; dieß heißt aber nur mit allen denen, welche

ift ein Mangel an Geistesfreiheit, das chriftliche Princip nicht in anderen Formen erkennen zu können als der religiösen." Bgl. Der deutsche Protestantismus, S. 326. ff. S. auch oben §. 1016. 1017.

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 188.: "Die chriftliche Kirche eignet sich die bürgerlichen Bereine, welche sie schon findet, als einzelne zum Behuf dieser Ausgabe" (der Talent = und Naturbildung) "an, ohne eine bestimmte Form ausschließend zu postuliren. Auch wo sie keinen fände und ihn selbst hervorrusen müßte, würde sie doch das als Aufgabe einer besonderen Kunst ansehen, deren sie selbst als Kirche nicht mächtig ist. — Und da die Kirche mannigsaltige Formen sindet, in jeder aber die Obrigkeit als von Gott gesetzt erkennen muß: so kann sie auch kein Interesse an der Umbildung haben."

<sup>\*\*)</sup> Sbendas, S. 471.: "Das ift klar, daß dem Christenthum nichts gleichs gültig sein kann, was aus menschlichen Handlungen hervorgeht, daß also nicht gesagt werden kann, dem Christenthum seien alle politischen Formen ohne Unsterschied gleich gut. Demnach wird es einige als vollkommnere, andere als unvollkommnere erkennen. — Aber das Christenthum darf auch niemals unterlassen, auf Besserung des Unvollkommenen zu dringen."

wirklich Verfassungsformen des Staates sind, — also mit der Despotie und der Ochlokratie absolut nicht. \*) Seine allgemeine Tendenz aber geht nichts desto weniger graden Weges auf die konstitutionelle Erbmonarchie.

Unm. Die althergebrachte Berwechselung ber driftlichen Rirche mit dem Chriftenthum überhaupt hat diesem letteren den äußerst ungerechten Borwurf zugezogen, daß es unpolitisch sei. Allerdings bat ber Erloser in feiner Weise sich direkt in die Politik gemischt und jum politischen Reformator aufgeworfen, weber durch Lehre noch durch die That, er hat vielmehr jede Anmuthung, die ihn zu etwas derartigem veranlaffen wollte, entschieden zurückgewiesen (vgl. befonders Sob. 6. 15. C. 8, 11. C. 18, 36. 37. Matth. 5, 17—19. 39. ff. C. 22, 21. Luc. 12, 13. 14. C. 22, 25. 26.), und das Gleiche ift auch von den Aposteln zu fagen; allein bieß kann auch gleich von vornherein gar nicht anders erwartet werden bei der grundfählichen Selbstbeschränfung, mit welcher ber Erlöser beim Beginn feiner Gemeinschaftsftiftung feine Stellung ausschließend in dem religiösen Centrum rein als folchem nehmen mußte (§. 545, 553, 555.). Defhalb ift aber seine geschichts= entwickelnde Wirksamkeit überhaupt keine unpolitische, geschweige benn aar eine antipolitische. Die Geschichte weist am beutlichsten aus, wie bas Christenthum nichts weniger ift als antipolitisch, sondern grade bas fräftigste Princip zur Erbauung und Entwickelung des Staates. \*\*)

§. 1163. Soll der Staat wesentlich ein christlicher sein, so muß er ein Staat von Christen und nur von Christen sein, und die Bedingung des wirklichen, d. h. des vollen Staatsbürgerthums muß demnach unerläßlich für Jeden die sein, daß er ein Christ sei. \*\*\*) Aber dieser an sich unumstößliche Sat wird sofort in einen Jrrthum verstehrt, wenn man, wie dieß in der Regel geschieht, bei seiner Unwensdung als das unumgängliche Kriterium des Christseins das Bekenntniß zur christlichen Religion ausstellt. Unläugdar gehört zur vol-

<sup>\*)</sup> Hiernach muß die Behauptung Schleiermacher's, Chr. Sitte, S. 472., beschränkt werden, daß es "politische Formen, die dem Christenthum abssolut widersprechen," nicht gebe.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Reinhard, III., S. 542-548. 553-556.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. D. deutsche Protest., S. 328.

Ien Christlickeit dieses lettere wesentlich mit; aber wenn denn doch die volle Christlichkeit überhaupt nicht als Bedinaung des Staatsbürgerthums gefordert werden kann, weil ja auch Denen, die ihrem Religionsbekenntniß nach ausgesprochenermaßen Christen sind. der Mehrzahl nach nach anderen Seiten hin noch gar viel an dersel= ben fehlt: so ist es eine Ungerechtigkeit, grade von diesem einzel= nen Moment Alles abhängig zu machen. Und zwar um so mehr, da. die Sache aus dem Gesichtspunkt des politischen Verhältnisses angeseben. Die ses Moment durchaus nicht zunächst in Betracht kommt. Dasjenige, auf welches von dort aus entschieden das Hauptgewicht fällt, ift vielmehr die Sittlichkeit. \*) Das allein ist also die unerbittlich festzuhaltende Forderung, daß in einem christlichen Staate Reiner wirklicher Bürger sein dürfe, der nicht sittlich ein Christ ist. oder dessen Sittlichkeit nicht wesentlich die christliche ist. Nun erscheint es aber gewiß von vornherein als sehr möglich, oder vielmehr als sehr wahrscheinlich, daß Bekenner einer anderen Religion, welche unter einem driftlichen Volke und in einem driftlichen Staate leben, auch wenn sie ihrem Religionsbekenntniß treu bleiben, doch von dem sittlichen Geiste des Christenthums, in dessen Atmosphäre sie sich fort und fort bewegen, unwillfürlich ergriffen und mehr oder minder beseelt werden. \*\*) Diejenigen nun, die sich thatsächlich in diesem Kalle befinden, haben auch im driftlichen Staate wohlbegründete Un= sprüche auf den Genuß der vollen politischen Rechte. \*\*\*) Ihr Behar-

<sup>\*)</sup> De Bette, Chr. Sittenl., III., S. 102.: "Bollte der Staat in das reinste Verhältniß zur Kirche treten, so daß er die kirchlichen Formen gar nicht in sein Gebiet zöge: so müßte er sogar von seinen Bürgern nichts als ein sittliches Bekenntniß fordern, wodurch er sich versicherte, daß sie in dem Geiste leben würden, welcher allein die Staaten erhält und ihre Vollkommensheit befördert, welches kein anderer als der christliche sein könnte."

<sup>\*\*)</sup> Marheineke, S. 23.: "Wie selbst die Juden, indem sie in christlichen Staaten nach christlichen Gesetzen und Sitten leben, unmerklich und selbst beswüßtlos immer christlicher werden, so werden auch die Türken, indem sie der Civilization, dem Bölkerrecht und dem Einfluß der christlichen Mächte nicht widerstehen können, allmählich in das Christenthum hineingezogen, es impft sich ihnen das christliche Princip selbst wider Wissen und Willen ein. Dieß ist die göttliche Macht des Christenthums."

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 188. f.: "Bon der chriftlichen Kirche kann selbst ausgehen bürgerlicher Berein, der Nichtchriften umfaßt. Co-

ren bei ihrem nichtchriftlichen religiösen Bekenntniß kann vollends am allerwenigsten in unserer Zeit als vollgültiger Gegenbeweis gegen ihre sittliche Christlichkeit (oder driftliche Sittlichkeit) gelten, — in einer Zeit, in welcher sich in der Christenheit selbst die driftliche Re= Ligion und Kirche (nicht etwa das Christenthum überhaupt) in einem Zustande so großer Zerrissenheit, Auflösung und Geltungslosigkeit befindet, daß der Uebertritt zu ihr auch für den Ernftgefinnten, der sich vom Christenthum angezogen findet, mit sehr erheblichen Bedenken verbunden sein muß, und in der daher schon von vornherein zu erwarten steht, daß die Herüberkunft zum Christenthum im Allgemeinen von der sittlichen Seite her anheben werde, nicht von der religiösen. \*) Hiernach erledigt sich die Frage wegen der f. g. Emancipation der Fraeliten von selbst. Es fragt sich nur, ob die unsere Staaten und das Leben in ihnen beherrschenden sittlichen Grundideen, welche (so gern man sich dieß auch verhehlt) wesentlich christliche sind, auch in unseren Ifraeliten die ihre Gesammtlebensansicht und ihre Lebens= würdigung bestimmenden geworden sind, etwa in demselben Maße wie durchschnittlich bei unseren Christen. Im Bejahungsfalle haben die Fraeliten gerechten Anspruch auf die politische Gleichstellung mit den Christen, und sie muß ihnen gewährt werden, wie wenig übrigens auch das große Gewicht der Gründe verkannt werden soll, welche die Staatsflugheit dagegen einwendet; im Verneinungsfall hingegen muß ihr Verlangen eben so entschieden zurückgewiesen, aber freilich zugleich von Seiten des driftlichen Staates ernstlich daran gearbeitet werden. fie bald möglichst auf den Bunkt zu bringen, wo ihm rechtmäßiger=

roll. Also kein Interesse gegen die bürgerliche Berfassung [l. Freilassung] der Juden." Sbendas.: Ueberhaupt aber werden die Christen die Nichtchristen als solche nicht vom bürgerlichen Bereine ausschließen oder ihnen eine untersgeordnete Stelle darin anweisen können, weil sie dadurch den ertensiven Prosces der Berbreitung des Christenthums stören würden; denn viele Nichtschristen würden dann aus äußerlichen Rüchstehr sich der christlichen Kirche anschließen."

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 566.: "Die weitere Frage wird sein, ob den Juden selbst auf diesem Punkte stehen zu bleiben möglich, und das Leben nach christzlichen Gesetzen und Sitten nicht durch sich selbst die, wenn auch nicht geschwinzbeste, doch sicherste Beise der Judenbekehrung sein wird."

weise entsprochen werden kann. Allerdings kommt bei den Fraeliten in der hier fraglichen Beziehung außer dem religiösen Moment noch ein anderes wesentlich mit in Betracht, das nationale. Denn da der einzelne Staat wesentlich ein nationaler ist, so ist es freilich eine in ber Sache felbst gegründete Bedingung des wirklichen Staatsbürgerthums, daß das Individuum dem betreffenden Volke angehöre, nicht einem anderen fremden. Sind also die Ifraeliten noch immer Juden, sind fie noch nicht bez. Deutsche, Engländer, Franzosen u. s. w. geworden: so können sie freilich auch nicht emancipirt werden. Allein diese zweite Frage fällt in der Sache so gut wie zusammen mit der ersteren. Denn Sittlickfeit, bevorab driftliche, und Volksthümlickfeit gehören innerlich so wesentlich zusammen, daß das Individuum sich zu beiden nur auf die gleiche Weise verhalten kann. Sind die Ifraeliten sittlich driftianisirt, so sind sie gewiß auch keine Juden mehr, sondern gute Deutsche u f. w., und find fie noch Juden von Nation, so ist es auch gewiß mit der Chriftlichkeit ihrer Sittlichkeit übel bestellt: was auch die Erfahrung durchweg bestätigt. Uebrigens darf auch nicht übersehen werden, daß die politische Freilassung der Fraeliten auch selbst wieder ein mächtiges Mittel ist, ihre sittliche Christianisirung und ihre neue Nationalisirung zu befördern \*), und zwar ein Mittel, ohne welches es zu einem durchschlagenden Erfolg in beiden Beziehungen überhaupt gar nicht kommen kann. So daß man mithin nicht etwa einen Stand der Dinge zur Bedingung der Judenemancipation machen darf, ber der Natur der Sache gemäß erst ihre Frucht sein kann. Wir unseres Theils können zwar kein sicheres Urtheil darüber haben, welches im gegenwärtigen geschichtlichen Augenblick die faktische Lage der Dinge in dieser Sache ift; es scheint uns aber doch Vieles dafür zu sprechen. daß wir uns dem Zeitpunkt wenigstens stark angenähert haben, wo dieses lette Mittel, die vorgriffsweise Gewährung Desjenigen, dessen Bedingungen noch erst nachträglich zu vervollständigen sind, eben zum

<sup>\*)</sup> Hegel, S. 338., bemerkt gewiß richtig, durch die Verleihung von bürsgerlichen Rechten an die Jiraeliten komme in ihnen "das Selbstgefühl" zu Stande, "als rechtliche Personen in der bürgerlichen Gesellschaft zu gelten, und aus dieser unendlichen von allem Anderen freien Burzel die verlangte Ausgleichung der Denkungsart und Gesinnung."

Bebuf dieser ihrer Vervollständigung, angewendet werden soll. \*) Auf jeden Fall müffen unsere driftlichen Regierungen unausgesetzt bemüht sein, durch eine zweckmäßige Gestaltung der öffentlichen Erziehung und des Gewerdswesens ihrer ifraelitischen Unterthanen, ohne dabei irgend ihrem religiösen Glauben und ihren religiösen Sitten und Uebungen zu nahe zu treten, die Herbeikunft jenes Zeitpunktes möglichst zu beschleunigen, und zwar um so mehr, eine je größere alte Schuld fie in dieser Hinsicht abzutragen haben. Ift die Zeit zu jenem Schritt wirklich vorbanden, so können die sonst nahe genug liegenden staatsklugen Besorgnisse wegen verderblicher Folgen desselben nur grundlose sein. Denn was sittlich geboten ift, kann nie zum Verderben ausschlagen. \*\*) Für das ungestörte Fortbesteben der Herrschaft der driftlichen Principien in unserem Staatswesen könnte natürlich unter allen Umftänden nichts zu befürchten sein von einer solchen Neuerung. Wahrlich, der chriftliche Geist müßte unbeschreiblich ohnmächtig sein unter unseren dristlichen Bölkern, wenn durch die Beimischung eines verhältnißmäßig immer nur fehr geringen Quantums fremdartiger Glemente seine Wirksamkeit gefährdet sein sollte. Bielmehr würde eine derartige Aengstlichkeit ein wirklich beunruhigendes Symptom äußerster Glaubensschwäche sein.

Unm. Höchft scharf und energisch erklärt sich Fichte gegen die Gewährung der staatsbürgerlichen Nechte an die Fraeliten: Beiträge zur Berichtigung der Urtheile über die franz. Revolution, S. 149—151. (B. 6.) Unter den neuesten Moralisten gehört De Wette zu den ausgesprochensten Gegnern der Judenemancipation. Chr. Sittenl., III., S. 98. schreibt er: "Sine christliche Regierung hat das Recht und die Pflicht, die Juden nicht nur einzuschränken, sondern auch zu

<sup>\*)</sup> Schon Herber, Ibeen zur Gesch. b. Menschh., IV., S. 40. (S. B. z. Philos. u. Gesch., Th. 7.), prophezeit: "Es wird eine Zeit kommen, da man in Europa nicht mehr fragen wird, wer Jude oder Christ sei; denn auch der Jude wird nach europäischen Gesehen leben, und zum Besten des Staates beistragen. Nur eine barbarische Versassung hat ihn daran hindern oder seine Fähigkeit schälche machen mögen."

<sup>\*\*)</sup> Insofern mag Wirth, H., S. 432., mit Recht von dem "Blendwerk von Gefahren" reden, "mit welchen die Emancipation der Jraeliten verknüpft sein soll."

nöthigen, daß fie dem Talmudismus entfagen, womit fie nicht einmal bem Glauben berselben zu nahe treten wurde, da dieses heillose Spstem bloß auf der Autorität der Rabbinen beruht, und feine göttliche Sanktion hat." Bgl. S. 99. Auch jest noch äußert er sich in dem= felben Sinne: Das Wefen des chriftl. Glaubens, S. 372. f.: "Eman= cipation. Aufnahme in das Bolksleben, unter welchem fie fich befinden, zu fordern, ohne wirklich lebendig in dasselbe sich einzuführen burch Unnahme des driftlichen Glaubens, ift von Seiten der Juden die albernfte Anmagung, und fie ihnen zuzugestehen von Seiten ber Chriften die größte Verläugnung des chriftlichen Glaubens und das trauriafte Bekenntniß, daß um ein Staatsburger und Genoffe eines driftlichen Bolkes ju fein, es auf den driftlichen Glauben nicht anfomme." Bal. S. 441. Selbst ber so unbefangene und im wahrsten Sinne des Wortes freifinnige Thomas Urnold halt bie Rulaffung von Fraeliten und überhaupt von Nichtdriften ... unferer Legislatur" für schlechterdings unstatthaft. S. a. a. D., S. 251. f. 255. Näm= lich weil er burchaus die Gleichheit des moralischen Gesetzes als Bedingung davon fordert. Diese Forderung ist auch wirklich eine un= erlägliche; aber wir fragen eben, ob die fe Gleichheit zwischen unseren jetigen Chriften und unseren jetigen Ifraeliten nicht im Wesentlichen thatsächlich gegeben ift, ungeachtet ber Verschiedenheit und bez. bes Gegensates ihrer Religionen.

§. 1164. Unter den Bürgerpflichten ift die erste und oberste die freie und aufrichtige Anerkennung des Staates und sei= ner unbedingten Auktorität. Und zwar eine solche Anerkennung des bestimmten einzelnen Staates, dem man angehört, und der bestimmten faktisch in ihm bestehenden Versassung und gesetzlichen Ordnung. Denn es ist nicht nur der Staat als solcher ausdrücklich eine göttliche Institution (§. 436.), sondern auch die saktische Ordnung desselben participirt relativ an diesem göttlichen Unssehen (Köm. 13, 1. 2. 1 Petr, 2, 13. 14.), sosern sie unter der bestimmten Direktion der göttlichen Weltregierung geworden ist. \*) Aber

<sup>\*)</sup> Harleß, S. 238. f.: "Mie sehr schon an sich ber Bestand einer Bolksordnung und einer ihr entsprechenden Machtübung die göttliche Fügung erkennen lasse, ergibt sich zur Genüge aus der weiteren Erwägung, daß weder der Sinzelwille noch der Gesammtwille es in seiner Macht hat, dergleichen Ordnungen nach Belieben zu schaffen, ohne auf Grund vorausgegangener oder

auch nur relativ\*), weil die göttliche Weltregierung mit der Herstellung der ichlechthin vollkommenen Staatsordnung noch lange nicht zum Ziele gekommen ift, und daher eben so bestimmt unausgesett dabin arbeitet, über den jedesmaligen Stand derselben hinaus zu geben, als sie ihn herbeigeführt hat. \*\*) Die sittliche Forderung ist daher einerseits an den Einzelnen als solchen der unbedingte Gehorsam gegen die Obrigkeit (Röm. 13, 1-7. 1 Petr. 2, 13. 14.), ebenso ausdrücklich aber auch andererseits an diese die unbedingte Einhaltung der Berfassung und des Gesetzes des Staates. Diese beiden Forderungen sind durchaus Correlata, und es ist eine nicht zu duls dende Begriffsverwirrung, wenn man die bürgerliche Pflicht der Unterthanen ohne Weiteres in das Gehorchen sept, und die der Obrigkeit ohne Weiteres in das Gebieten, während vielmehr auch die Obriakeit demselben Gesetz ihrerseits zu gehorchen hat, welches den Unterthanen den Gehorsam gegen sie auferlegt, und indem so das Recht zu gebieten auf Seiten der Obrigkeit seine bestimmte Schranke hat, auch auf

neu eintretender Bölkerbewegungen und Bölkergeschike, an welchen es eben in der Machtlosigkeit der Individuen recht erscheint, wie Bölkerzustände Fügungen des Lenkers der Geschicke sind, welcher die Entwickelungen des Erdenlebens in der Geschicke der Bölker nicht minder, als die Herzen und die Geschicke der Sinzelnen, mit dem Arm seiner Macht lenkt. Jegliche Ordnung aber erkenntder Christ in ihrem Bestand als göttliche Fügung. Die christliche Grenntniß schließt nicht das Urtheil über die verschiedenen politischen Formen der Bolksordnung und die Bevorzugung der einen vor der anderen auß; aber sie tödtet den politischen Fanatismus, welcher den Bestand einer Ordnung darum für Unordnung erklärt, weil die Form derselben nicht dieser oder jener Theorie von der besten Regierungssorm entspricht. Um der Ordnung im Namen Gottes zu gehorsamen, ist es dem Christen genug, daß sie besteht, mag die Ordnung Monarchie, Aristokratie, Demokratie oder wie sonst heißen."

<sup>\*)</sup> Harleß, S. 239.: "Die Jügung unter die bestehende Ordnung gewinnt ihren rechten Charakter durch die andere Seite der Erkenntniß, daß sie nach dem Grund ihres Bestandes zwar göttlich, aber nach der Vermittelung und Form ihres Bestandes menschlich, xτισις ανθοωπινή, ift."

<sup>\*\*)</sup> Es ift baher ein arger Mißbeutung sehr ausgesetzter Sat, wenn Stahl, II., 2., S. 147., ganz allgemeinhin behauptet: "Der Staat, da er nicht ein Werk jedes einzelnen Menschen, sondern nur der Gemeinschaft als eines Ganzen ift, wird in der Gestalt Gottes Ordnung, in der er durch die Gesmeinschaft, sei es in bewußtem Akt oder in Sitte und Herkommen, gebildet worden ist."

Seiten der Unterthanen die Pflicht, dem Gebot der Obrigkeit zu gehorchen, eine bestimmt beschränkte ist und sich durch die andere ergänzt, der Obrigkeit da, wo sie selbst mit ihrem Gebot gegen das Gesetz sich auflehnt, nicht zu gehorsamen. \*) Jede Auflehnung, des Ginzelnen als solchen gegen die Obrigkeit als solche, d. h. jede Empörung (oder Rebellion) ist sonach freilich unbedingt sittlich verwerslich. \*\*) Auch der Fall, wo die Obrigkeit dem Einzelnen gegenüber unzweideutig im Unrecht ist, macht hiervon keine Ausnahme. Es kann

<sup>\*)</sup> Harleß, S. 243. f.: "Gben fo wenig kann aber auch die driftliche Erfenntniß die Theilnahme an Erhaltung und Erneuerung der Bolfsordnung bloß auf die zur Berrichaft geordneten beschränken, und die solcher Berrschaft untergeordneten davon ausschließen. Denn wenn sich die Form der bestehenben Bolksordnung darin bollbringt, daß die Ginen gebieten und die Anderen gehorchen, fo geht ihr Inhalt nicht im abstraften Berhältniß von Gehorchen und Gebieten auf, sondern hat in der Bestimmtheit: berufsmäßige Berrichaft, berufsmäßiger Gehorsam eine ganze Fulle von Beziehungen in sich, die es un= möglich machen, bloß Gebieten und bioß Gehorchen als Berufserfüllung ju faf= fen. Die Berufserfüllung vielmehr ift die, in berufsmäßigem Gebieten, wie in berufsmäßigem Behorchen den Ginzelberuf und den Gesammtberuf jum Beile des Ganzen zu mahren. Der in Recht und Geset anerkannte, Alle bin= bende Beruf bestimmt die Berufserfüllung und macht unter Umftanden eben fo fehr die berufsmäßige Weigerung des Gehorsams, als die berufsmäßige Burücknahme des Gebotes jur Gewiffenssache driftlicher Berricher und Unterthanen. Alfo statt die Form der verschiedenen Berufserfüllung zur Berufserfüllung felbft zu machen, und ju jagen, es bestehe in geordneter Bolfsgemeinschaft die Berufsaufgabe theils in Gebieten, theils in Gehorchen, wird das richtige Verhältniß vielmehr fo bezeichnet werden, daß in berufsmäßigem Gebieten und berufsmäßigem Gehorchen sich die driftliche Theilnahme am Gesammtwohl in geordneter Bolksgemeinschaft bethätige. Denn in Schranken ftehet Gebot wie Gehorfam; und dieselbe Schranke, welche den felbstfüchtigen Migbrauch des Gebietens ausschließt, schließt auch das selbstfüchtige Gehorchen, wie die selbst= füchtige, eigenmächtige Berweigerung bes Gehorsams aus. Die berufsmäßige Weigerung des Gehorfams, welche fich felbftverläugnend jeder weiteren Folge ber Berweigerung preisgibt, ohne ihrerseits den Boden des Berufes und Gejetes zu verlaffen, ist himmelweit verschieden von jenem arriraoses al, welches der Apostel verbietet (Röm. 13, 2.) und welches durch den Zusammenhang mit y. 4. ausdrücklich als ein πράσσειν το κακόν bezeichnet wird." Baumgarten = Crufius, G. 399.: "In bem Berhältniß der Herrschenden und Gehorchenden zu einander bestimmen dieselben Principien die Sandlungs= weise Aller; wenn dann gleich geder nach seiner besonderen Stellung im Bangen zu wirken hat."

<sup>\*\*)</sup> Lgl. Marheineke, S. 550.

zwar gar wohl vorkommen, daß die Obrigkeit dem Einzelnen Zumuthungen macht, die er ohne Pflichtverletzung nicht erfüllen kann, und die unbedingt abzulehnen seine Pflicht ist. Nämlich überall da, wo sie Handlungsweisen von ihm verlangt, die mit seinen religiösen Ueberzeugungen und seinem Gewissen im Widerspruch stehen, also etwa die Berläugnung oder doch die Unterlassung des Bekenntnisses Gottes oder Christi, die Verrichtung abergläubischer Gebräuche\*) u. dergl., oder folche, die an sich sittlich unwürdig sind. \*\*) Es sind dieß die Källe, in denen er Gott mehr gehorchen muß als den Menschen (S. oben §. 980.). Allein auch in ihnen darf sein Nichtgehorchen keine Auflehnung gegen die Obrigkeit sein. Zwar darf er nicht nur, sondern er foll es sogar, gegen die ungerechte Maßregel der Obrigkeit in allen gesetlich bestehenden Wegen Einspruch erheben, und durch Beschwerde und Vorstellung die Zurücknahme derselben zu bewirken suchen \*\*\*); aber bleiben diese Versuche erfolglos, so darf er zwar dem ungerechten Gebot der Obrigkeit keine Folge leisten, er muß aber zugleich, fern von jedem Trot gegen sie, in dem s. g. leidenden Gehorsam sich ihr gegenüber widerstandsloß allen Folgen seiner Gehorsamsverweigerung preisgeben, und die Strafen, die sie wegen derselben über ihn verhängen möchte, unweigerlich über sich ergeben lassen. †) Einen Wider=

<sup>\*)</sup> Bgl. Nitsich, Shit. b. dr. Lehre, S. 380.; Sarleg, S. 245.

<sup>\*\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 223.: "Der Unterthan darf zwar nicht richten über seinen Regenten, allein er darf und muß richten über sein eigenes Gewissen, und da muß irgendwo eine Grenze des Gehorsams und der Willfährigkeit sich sinden. Sie sindet sich auch in der unumschränkten Monarchie da, wo der Besehl des Königs gegen Gottes Gebot oder gegen das allgemeine Gesühl von Recht und Stre ist."

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Kant, Rechtslehre, S. 152. f. (B. 5.), Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 271.

<sup>†)</sup> Harleß, S. 245.: "Der chriftliche Charakter bieser Berweigerung wird abermals darin bestehen, daß die Berweigerung sich innerhalb der Schranken des Beruses und Gesetzes hält, daß die Bitte, Vorsiellung und Beschwerde der Aufkündigung des Gehorsams vorhergeht, und daß die Berweigerung des Gehorsams nie in ordnungswidrige Besehdung der gottgeordneten Gewalt umsschlägt, vielmehr dem Mißbrauch der Gewalt nichts entgegensetzt als die Kraft des Rechtes und des selbstwerläugnenden Duldens und Leidens." Marheisnete, S. 303.: "Der Einzelne als solcher kann und soll selbst den Besehsten einer thrannischen Obrigkeit nicht widerstreben, sondern nur um so mehr sich in dem Glauben besessien, daß solch Regiment nicht lange bestehen werde."

stand gegen sie darf er sich, so ungerecht auch ihr Verfahren gegen ibn sein möchte, schlechterdings nicht erlauben. Ein solcher ist ja unmittelbar durch ihren Begriff selbst ausgeschlossen, welchem zufolge fie eben die dem Einzelnen als solchem gegenüber sich unbedingt durchsetzende Macht der Gemeinschaft selbst ist\*) (§. 509.), eine Auktorität und Macht, die sich zu jedem Einzelnen als solchem als eine unbedingte verhält. In allen diesen Fällen schließt sonach die Verweige= rung des Gehorsams ausdrücklich die Anerkennung der bestimmten Obrigkeit, der der Gehorsam versagt wird, als wirklicher und wohlberechtigter Obrigkeit mit ein; denn eben vermöge dieser Anerkennung unterwirft sich der Ungehorsame willig der obrigkeitlichen Bestrafung seines Ungehorsams. Ein wesentlich anderer Kall tritt aber dann ein, wenn die Obrigkeit nicht dem Einzelnen als foldem zu nahe tritt, sondern dem Staat felbst, wenn sie sich selbst gegen diesen, dessen berufene Vertreterin sie doch ist, auflebnt. nämlich durch die Verletung seiner Verfassung und seines Gesetzes. - also wenn sie selbst rebellirt \*\*); denn in der That kann sie ebensowohl sich empören wie der Unterthan. \*\*\*) In diesem Falle, bei dem s. g. Staatsstreich, hat augenscheinlich der Unter-

<sup>\*)</sup> Kant, Zum ewigen Frieden, S. 461. (B. 5.): "Denn wenn er" (bas Staatsoberhaupt) "sich bewußt ist, die unwiderstehliche Obergewalt zu besitzen (welches auch in jeder bürgerlichen Versassung so angenommen werden muß, weil der, welcher nicht Macht genug hat, einen Jeden im Volk gegen den Anderen zu schützen, auch nicht das Recht hat, ihm zu besehlen)," u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Auf ben wesentlichen Unterschied dieses Falles macht Thom. Arnold ausmerksam, a. a. D., S. 153.: "In der That habe ich einen starken Glauben an die Pflicht schlechthinigen passiven Gehorsams in allen Fällen zwischen einem Individuum und einer Regierung, nicht aber wenn das Individuum als ein Glied der Gesellschaft handelt, und wenn nun aus seiner Gemeinschaft mit dieser sich ergibt, daß Gehorsam jetzt ein übel angewendeter Name wäre, — weil ein rebellisches Regiment, ein gegen die Gesellschaft rebellisches, keinen Anspruch auf Gehorsam hat. Ich din gewiß, daß meine Ansichten hierüber weber aufrührerisch noch ruhestörerisch sind."

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß letztere erkennt auch Harleß, S. 242., an. Gbenso Schleiers macher, Chr. Sitte, S. 268. f. 271. 484. An einem andern Orte, ebendaß, S. 273., behauptet dieser freilich im Widerspruch damit: "Die Obrigkeit kann wohl irren, aber nicht eigentlich widergesetzlich handeln."

than ihr ebenfalls den Gehorsam zu verweigern\*); aber er kann hierbei noch nicht stehen bleiben, sondern sofern ihre Auflehnung wider die Berfassung und folglich wider den Staat selbst von Bestand ist, muß er pslichtmäßigerweise noch einen Schritt weiter geben, und ihr auch die Anerkennung als Obrigkeit entziehen; denn fie ist Obrigkeit eben nur dadurch, daß sie Trägerin der Verfassung ist und sich dieser als Organ hingibt. Die Hauptfrage ist nun aber, was dann weiter zu geschehen hat. Vor allen Dingen muß natürlich zunächst die Thatsächlichkeit des Verfassungsbruchs durch die höchste Obrigkeit unzweifelhaft feststeben im öffentlichen Gewissen der Nation, und zwar die Thatsächlichkeit eines nicht bloß objektiven, sondern auch subjektiven Verfassungsbruchs. Konftatirt sie, so ist der Staat faktisch aufgehoben \*\*), und die Aufgabe des Bolfes ist somit die möglichst fichere und schleunige Wiederherstellung desselben. Das Nächste, was zu diesem Ende zu geschehen hat, ist natürlich der Versuch, die in der Empörung begriffene höchste Obrigkeit auf dem Wege der Ber= handlung und der Ueberzeugung von ihrer Auflehnung wider die Berfassung wieder zurückzubringen und zur aufrichtigen Unterwerfung unter dieselbe zu bewegen, — wo es sich dann auch unzweideutig herausstellen muß, ob der Verfassungsbruch durch sie wirklich ein zu= gleich subjektiver gewesen ift. Gelingt nun dieser Versuch, so ist die Staatsordnung ohne weiteres und auf völlig gütliche Beise wiederhergestellt. Gelingt er dagegen nicht, und hält die empörerische Obrigkeit an der obrigkeitlichen Gewalt fest, dann entstehen

<sup>\*)</sup> Harleß, S. 242.: "In der Erhaltung der Ordnung begegnet sich Herrschaft wie Unterthanengehorsam, und man kann nicht im Namen des Geborsams aufgerusen werden, die bestehende Ordnung ordnungswidrig aufzubeben oder ausgeben zu lassen. Wo also der Bestand der Ordnung ordnungswidrig bedroht wird, da fühlt sich jeder Christ berusen, am Widerstand gegen die ordnungszerstörende Macht Theil zu nehmen." Bgl. Stahl, II., 2., S. 223. f.: "Ist aber das Gesetz ausgebildet und als Schranke des Königs anerstannt, so werden auch die positiven Bestimmungen desselben und die bestehende Berfassung zur Gewissensche, daß kein Wohlgesinnter zu ihrem Umsturz sich hergeben darf."

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 268.: "Mo die Obrigkeit den Bertrag verlett: da ist kein Staat mehr und ein Ausbruch roher Gewalt." Sbenso Beil., S. 124.

Die eigentlichen Schwierigkeiten. Denn eine Behörde über der höchsten Obrigfeit, bei der das Volk gegen die Verfassungsverletzung dieser Recht suchen könnte, kann es ja der Natur der Sache zufolge nicht geben\*) (sie mußte denn ein auswärtiger Staat fein). Die Frage ift dann die, ob das Volk gegen eine folche Obrigkeit äußere Gewalt gebrauchen und sie gewaltsam ihrer Funktionen entsetzen dürfe oder vielmehr gradezu solle. Diese Frage ist in dem Falle eine ganz überflüssige, wenn das Bolk mit sich selbst über die Fakticität des Berfassungsbruchs durch eine Obrigkeit ausgesprochenermaßen einig ist. Denn indem es in diesem Falle die Obrigkeit einmüthig nicht mehr als folde anerkennt, steht auch in ihm der Gehorsam gegen dieselbe auf vollkommen allgemeine Weise schlechthin still, und diese ist unmittelbar ohne irgend eine Gewaltthätigkeit faktisch in ihren Funktionen fistirt und ihres Amtes entsett. Seine Berechtigung dazu steht nicht zu bezweifeln. \*\*) Es kommt jest nur darauf an, den eingetretenen Rustand der aufgehobenen Staatsordnung möglichst schnell wieder zu beseitigen, d. h. möglichst bald unter allgemeiner Zustimmung der Nation eine neue böchste Obrigkeit einzuschen, welche befriedigende Garantieen der Verfassungstreue bietet. Wo die höchste obrigkeitliche Macht eine erbliche ist, also namentlich in der Erbmonarchie, ist dabei

<sup>\*)</sup> Kant, Rechtslehre, S. 152. f. (B. 5.): "Za es kann auch selbst in ber Konstitution tein Artifel enthalten sein, der es einer Gewalt im Staate mögelich machte, sich im Fall der Uebertretung der Konstitutionalgesetze durch den obersten Besehlshaber ihm zu widersetzen, mithin ihn einzuschränken. Denn der, welcher die Staatsgewalt einschränken soll, nuß doch mehr oder wenigstens gleiche Nechte haben, als derzenige, welcher eingeschränkt wird, und als ein rechtmäßiger Gedieter, der den Unterthanen besöhle, sich zu widersetzen, muß er sie auch schützen können, und in jedem vorkommenden Falle rechtskräftig urtheilen, mithin öffentlich den Widerstand besehlen können. Als dann ist aber nicht jener, sondern dieser der oberste Besehlshaber; welches sich widerspricht." Byl. auch Ueber den Gemeinspr.: das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, S. 394. f. 397—399. (B. 5.), und Zum ewigen Frieden, S. 461. (B. 5.) Desgl. Reinhard, III., S. 572. f.

<sup>\*\*)</sup> Wir müssen also noch weiter gehen als Stahl, ber II., 2.. S. 223., schreibt: "Neberschreitet ber König die gesetliche Schranke, geht er auf Umsturz ber Verfassung aus, so darf seine Herrschaft ihm deshalb nicht genommen werden, es gibt kein Gericht über ihn; aber sein Gebot soll keine Vollziehung finden." Dieß beides kann der Natur der Sache nach bei den eigentlichen Angrissen auf die Staatsverfassung gar nicht zusammen bestehen.

genau darauf zu sehen, daß bei einem solchen unfreiwilligen Regierungswechsel die Erbfolgerechte Dritter ungekränkt bleiben, fofern nämlich die Inhaber derfelben der Verfassung ihre Anerkennung nicht verweigern. Die solcher Gestalt unfreiwillig ihres Amtes entsette böchfte Obrigkeit kann übrigens nicht noch vor Gericht gezogen wer= den vom Volk zur Bestrafung wegen ihrer Verfassungsverletzung, eben weil, wie gesagt, ein menschliches Tribunal über beiden Parteien nicht eriftirt und nicht eriftiren fann, weil sonft vielmehr eben dieses die böchste Obrigkeit sein würde. Der Verlust der Herrschaft und der Berechtigung zu ihr ist für den bisherigen Inhaber derselben die einzige Folge einer solchen von ihm herbeigeführten Katastrophe, eine Folge, die man auch gar nicht einmal eine Strafe nennen kann.\*) Berwickelter wird die Sache, wenn im Bolk selbst über die Thatsächlichkeit des Verfassungsbruchs von Seiten der höchsten Obrigkeit ein Zwiespalt der Neberzeugungen flatt findet und offen hervortritt. Ift eine gütliche Verständigung zwischen diesen entgegengesetzen Meinungen nicht erreichbar, so bleibt, weil es keinen menschlichen Richter über ihnen gibt, - außer da, wo bereits die völkerrechtliche Inftanz, in irgend einer Form, wenn auch nur als ichiedsrichterliche, anerkannt ist, — kein anderer Weg der Entscheidung übrig als der des Kampfes mit äußerer Gewalt. Es ift dann ein Bürgerkrieg unvermeidlich, indem ein Theil des Volkes auf die Seite der bisberigen böchsten Obrigkeit tritt, und zusammen mit ihr den anderen Theil durch Gewalt zur fortdauernden Anerkennung derfelben zu nöthigen sucht. Dieß ift unftreitig eine höchst beklagenswerthe Ralamität\*\*), allein fie kann in diesem Falle nicht umgangen werden. Nur darf in diesem Kampfe natürlich nie ein an sich sittlich verwerfliches Mittel angewendet werden, wie etwa der im Alterthum so hochgepriesene und auch noch wieder von Mariana für rechtmäßig erklärte\*\*\*) Tyrannen=

<sup>\*)</sup> Kant, Bum ewigen Frieden, S. 461. (B. 5.): "Momit auch ganz wohl zusammenhängt, daß, wenn der Aufruhr dem Volk gelänge, jenes Oberhaupt in die Stelle des Unterthans zurücktreten, ebensowohl keinen Wiedererlangungs-aufruhr beginnen, aber auch nicht zu befürchten haben müßte, wegen seiner vormaligen Staatsschrung zur Rechenschaft gezogen zu werden."

<sup>\*\*)</sup> Daub, II., 1., S. 336.: "Daher der Bürgerkrieg überall, wo ein moralisches Gefühl ftatt hat, für ein moralisches Ungeheuer gilt."

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Stahl, I., S. 293. f.

mord.\*) Von dem Ausgange des inneren Krieges hängt es dann ab, ob die bisherige höchste Obrigkeit sich behauptet oder weichen muß. Unterliegt sie, so bleibt demjenigen Theil der Unterthanen, welcher zweisellos von ihrem Recht überzeugt ist, nichts übrig als die Ausswanderung; und daß diese ihm gestattet werde ohne eine andere Sinsbuße außer derjenigen, welche in der Natur der Sache selbst als unvermeidlich liegt, darauf hat er ein unbedingtes Recht. Will er sich ihr nicht unterziehen, so muß er die neue Ordnung der Dinge anerkennen.\*\*) Daß er mit ausdrücklicher Protestation gegen sie und ihre Rechtmäßigkeit gleichwohl unter ihrem Schuß fortlebe, das ist, — wenn es auch unter Umständen politisch unbedenklich, ja sogar räthslich sein mag, es zu konniviren, — sittlich durchaus unstatthaft. Nachsdem der Kampf einmal entschieden ist, muß der Besiegte auch entweder

<sup>\*)</sup> Kant, Rechtslehre, S. 153. (B. 5.), b. Ammon, III., 2., S. 88. ff., Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 267., Beil., S. 124.

<sup>\*\*)</sup> Rant, Rechtslehre, S. 156. (B. 5.): "Uebrigens, wenn eine Revolution einmal gelungen und eine neue Berfassung gegründet ift, so kann bie Unrechtmäßigkeit des Beginnens und der Bollführung derfelben die Unterthanen von der Berbindlichkeit, der neuen Ordnung der Dinge fich, als gute Staatsbürger, ju fügen, nicht befreien, und fie konnen fich nicht weigern, berjenigen Obrigfeit ehrlich zu gehorchen, die jest Gewalt hat." Anders scheint Barleg, S. 242., diesen Fall zu betrachten. "Sat in solchem Rampfe" fcreibt er - "innerhalb eines Bolfslebens die ordnungszerftörende Gewalt gefiegt, fo tann der Chrift unter feinerlei Beife biefe Berrichaft anerkennen; fondern er muß entweder bleiben unter beständiger, berufs- oder gesetmäßiger Protestation gegen die Usurpation, oder er muß sich der herrschaft des gesetzwidrigen Princips durch Auswanderung entziehen. Welches von beiden einzutreten habe, darüber wird abermals die Besonderheit des individuellen Berufes entscheiden, wie weit nämlich, wenn das driftliche Gewiffen die Riederlegung diefes Berufes nicht erlaubt, Erfüllung des Berufes neben berufs- und gefet= mäßiger Protestation gegen die usurpixte Gewalt möglich ift ober nicht. Wo eine Unmöglichkeit ber Bereinigung biefer gedoppelten Berufserfüllung eintritt, ba ift ein berufsmäßiger Grund da, sich dem Rampfe mit der Herrschaft der Gewalt zu entziehen. In der driftlichen Beschränfung jedoch auf die Proteftation nach Geset und Beruf liegt nicht nur der Ausschluß jeglicher revolutionären Auflehnung gegen die bestehende Macht, sondern auch der Ausschluß jener falichen, fogenannten patriotischen Beeiferung, welche unter Berkennung der verschiedenen Gaben und Berufe ein jegliches Glied der Bolksgemeinde in gleicher Beise und in gleichem Umfange jum Suter der Boltsordnung bestallt meint, und ein Berhalten in folder Berkehrtheit Tugend des Staatsburgers nennt."

die Folgen seiner Niederlage auf sich nehmen oder sich darein ergeben, den Sieger anzuerkennen. Unter dem Namen Revolution\*) faßt man gemeinhin sehr verschiedenartige Vorgänge zusammen, die auch schr verschieden beurtheilt sein wollen. Im Allgemeinen pfleat man nämlich jeden durch das Volk herbeigeführten unfreiwilligen Rücktritt der böchsten Obrigkeit mit diesem Namen zu benennen. Dieß Ereigniß kann nun aber, wie in dem vorhin bezeichneten Falle, ganz frei sein von dem Charafter der Gewaltthätigkeit, und auch gar keine Beränderung der bestehenden staatlichen Berfassung mit sich führen. Gegen eine solche Revolution läßt sich sittlich gar nichts einwenden; fie sollte indeß lieber gar nicht Revolution genannt werden. In der Regel find jedoch die Revolutionen zugleich Verfassungsveränderungen, und dann - sofern sie auf Seiten der bisherigen Obrigkeit (denn auch wenn dieselben obrigkeitlichen Personen bleiben, ist doch die Obrigkeit selbst eine andere geworden) unsreiwillige sind — ber Natur der Sache nach in irgend einem Grade gewaltsame. Dieß sind die eigentlich so zu nennenden Revolutionen. Auch sie dürfen aber ichlechterdings nicht ohne weiteres mit den Empörungen zusammengeworfen werden. \*\*) Denn bei jenen ist cs das Volk als soldes. bei diesen der Einzelne als solcher, was sich gegen die bestehende Obrigkeit auflehnt. In abstracto angesehen, sind sie freilich immer fittliche Anomalien \*\*\*); aber in concreto betrachtet können sie unver-

<sup>\*) &</sup>gt; Bgl. A. v. Mohl in Hanser, Fünf Bücher klass. Prosa, E. 638 bis 640. <

<sup>\*\*)</sup> v. Ammon, III., 2., S. 91 f.: "Zwischen Anfauhr und Revolution sins bet daher ein gewaltiger Unterschied statt. Jener ist gegen das Gesetz, diese gegen die Willkür gerichtet; für jenen bewassnet sich eine Partei, für diese erhebt sich ein ganzes Volk, welches nie rebellirt; jener ist frei und verschuldet, diese unvermeiblich, schuldlos und im Drange der Umstände das einzige Mittel, ein Volk vom nahen Untergange zu retten."

<sup>\*\*\*\*)</sup> Harten frein, S. 528. f.: "Daß gewaltsame Staatsumwätzungen, bie den Umslurz der zu Recht bestehenden Lerfassung herbeisühren, weit öfter durch die Fehler der herrschenden Personen, Familien und Stände als durch blinde Neuerungssucht und anarchische Bolksleidenschaften hervorgerusen worden sind, das darf weder die Geschichte noch die Philosophie verhehlen; gleiche wohl sann eine Revolution, sei sie Staatsstreich oder Empörung, niemals als etwas in dem sittlich en Entwicklungsgange des Rechtsstaates Nothwendiges angesehen werden. Revolutionen sind Naturphänomene, die eine längere oder

meibliche und eben deshalb nur scheinbare sittliche Anomalien sein.\*) Denn in der menschlichen Geschichte kann wegen des überall mitwirstenden Einflusses der Sünde die Entwickelung nicht in schlechthin stetiger Weise von Statten gehen, sondern nur mit vielsachen Sprüngen und gewaltsamen Krisen. Sine Revolution (im eigentlichen Sinne des Wortes), die wirklich das Werk der Nation selbst ist, kann nur als eine solche Krise betrachtet werden, durch die insolge von Stockungen, die von außenher veranlaßt wurden, die Erhaltung der Gesundheit ihres sittlichen Lebenz bedingt ist\*\*), und auch nur in dem Kalle kann sich eine Nevolution in ihren Ersolgen behaupten, wenn

kürzere Aufhebung der Rechtsordnung bezeichnen; und die Nachweisung ber Ursachen, warum unter gegebenen Berhältnissen eine Revolution eintrat, kann die Beurtheilung der Parteien, die in dieselbe verwickelt waren, zwar begründen, aber nicht an ihre Stelle treten. Leider verwickeln sich, wo einmal die entsesselse Gewalt die Schranken des Nechtes gebrochen hat, Necht und Unrecht häufig dergestalt daß es für ein menschliches Auge unmöglich wird, das Urtheil über beibe absolut richtig zu vertheilen."

<sup>\*)</sup> v. Ammon, II., 2., S. 91.: "Meißt man eine Revolution aus den Fugen der Seschichte, und stellt sie, wie eine dramatische Kandlung, in die freie Luft: so ist sie ohne Zweisel eine totale, plötsliche, von einer unrechtsmäßigen Sewalt unternommene und durchgeführte Umwälzung der Regierung, die dann auch dem Aufruhr, wie ein Si dem andern, ähnlich sieht. Faßt man sie hingegen nach ihren Symptomen, Gründen und Ursachen näher in das Auge: so erscheint sie fast immer als unvermeidliche Folge lang herrschender Mißbräuche, Fehler und Unvollkommenheiten, die ein Fiederparogysmus aus dem Körper ausstäßt, daß er nicht unter der Macht der Krankheit zu Grunde gehe."

<sup>\*\*)</sup> Viel Wahres liegt, neben vielem Schiefen und Verwirrenden, in folgensten Aeuherungen Fichte's, Naturrecht, S. 182. f. (B 3.) . "Das Volk (man verstehe wohl, daß ich vom ganzen Volke rede) ist nie Nebell, und der Ausdruck Rebellion von ihm gebraucht, ist die höchste Ungereimtheit, die je gesagt worden; denn das Bolk ist in der That und nach dem Rechte die höchste Gewalt, über welche keine geht, die die Quelle aller andern Gewalt und die Gott allein verantwortlich ist. Durch seine Versammlung verliert die exekutive Gewalt die ihrige in der That und nach dem Rechte. Nur gegent einen Höheren sindet Rebellion statt. Aber was auf der Erde ist höher denn das Volk! Es könnte nur gegen sich selbst rebelliren, welches ungereimt ist. Nur Gott ist über das Volk; soll daher gesagt werden können: ein Volk habe gegen seinen Fürsten rebellirt, so muß angenommen werden, daß der Fürst ein Gott sei, welches schwer zu erweisen sein dürste — Es ist nie ein Volk aufgestanden wie Sin Mann, und es wird nie eines aufstehen, wenn die Ungezechtigkeit nicht auf das Höchste gestiegen ist." Desgleichen Sittenlehre, Se

fie auf der lebendigen Neberzeugung des Bolkes in seiner Totalität rubt.\*) Ift eine Revolution von Erfolg und begründet sie einen in fich haltbaren neuen politischen Zustand: so motivirt dieß demnach ein ftarkes Vorurtheil dafür, daß sie eine geschichtliche Nothwendigkeit Wird vollends so zur Auflösung einer bestehenden Staatsver= fassung vom Bolke geschritten, daß dasselbe die unmittelbare Wiederherstellung der politischen Ordnung in einer neuen entsprechenderen Form sicher garantirt weiß: so ist die Revolution vollkommen gerechtfertigt. Dann aber ist sie auch gar nicht eigentlich eine Revolution zu nennen; denn in diesem Falle erfolgt fie der Matur der Sache nach friedlich und ohne eigentliche Gewaltsamkeit. So aber kann sich die Sache allerdings stellen, wenn nämlich eine Regierung in verblendeter Hartnäckiakeit dem Verlangen des Volkes nach einer durch den Fortgang der Geschichte sittlich nothwendig gewordenen Umgestaltung der Staatsverfassung beharrlich nicht nachgibt. \*\*) In allen solchen Källen wird die Revolution immer das Werk der intelligenten Klassen des Volkes sein. Ift sie umgekehrt überwiegend das Werk der unintelligenten Volksklassen, oder mischen diese sich auch nur ftark mit ein in ihre Vollziehung, so ist dieß für sie allezeit von übler Vor=

<sup>238—240. (</sup>B. 4.): "Es ist gegen das Gewissen, ben Staat umzustürzen, wenn ich nicht sest überzeugt bin, daß die Gemeine eine solche Umstürzung desselben will; — auch wenn ich von der Vernunst= und Rechtswidrigkeit des größten Theiles seiner Einrichtungen überzeugt wäre; benn ich handle in dieser Sache nicht auf mich allein, sondern auf die Gemeine. — Wenn nach diesen Grundsähen" (nämlich nicht so, daß es immer so bleibe, sondern so, daß es besser werden müsse) "eine Zeit lang gehandelt wird, so kann es wohl gesschen, daß der gemeinsame Wille ganz gegen die Versassen des Staates ist; dann ist die Fortdauer desselben rechtswidrige Thrannei und Unterdrückung; dann fällt der Nothstaat von selbst um, und es tritt eine vernünstigere Versssssung an dessen Stelle. Zeder Biedermann, wenn er sich nur von dem gemeinsamen Willen überzeugt hat, kann es dann ruhig auf sein Gewissen nehmen, ihn vollends umzustürzen."

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 265.: "Mürde sich wohl eine Beswegung halten können, die sich auf etwas Anderes gründete als auf die lebens dige Neberzeugung des Ganzen? Unmöglich."

<sup>\*\*)</sup> Anders freilich Marheineke, S. 550.: "Trott irgend ein Staat auf seine Unverbesserlichkeit, so bleibt seinen Unterthanen das Recht der Auswanberung, nie aber und unter keinen Umständen kann es ein solches zur Empörung geben."

bedeutung, weßhalb denn auch mit der Zunahme der Entwickelung der Intelligenz in einem Bolke die Möglichkeit der eigentlichen Revolutionen abnimmt.\*) In demselben Berhältniß wächst nämlich auf der einen Seite die Macht der sittlichen öffentlichen Meinung über die Regierungen, und kommen auf der anderen Seite diese in wahrer Staatsweisheit immer zuversichtlicher durch zeitgemäße Reformen allen gewaltsamen Krisen zuvor. \*\*) Bollends bei wahrer Christlichkeit beider, der Obrigkeit und der Unterthanen, sind keine Konklikte derselben denkbar, die nicht völlig freundlich geschlichtet werden könnten. \*\*\*) Gewiß sind die Revolutionen wichtige Mittel in der Hand der göttslichen Weltregierung, aber eben auch nur, wo sie unverkennbar durch diese selbst herbeigeführt werden, verlieren sie das Grauenhaste, das sie an und für sich an sich haben. †) Denn bedenkliche Krisen sind sie in allen Beziehungen. Der Einzelne bleibt in ihnen niemals

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Shiftem ber Sittenl., S. 301.: "Revolutionen konnen nur entstehen, wenn es viele gibt, in benen die Joee des Staates nicht lebt, so daß nicht zur rechten Zeit der jedesmal erscheinende Zustand mit der Ibee verglichen werden kann."

<sup>\*\*)</sup> Kant, Zum ewigen Frieden, S. 450. (B. 5.): "Die Staatsweisheit wird fich also in dem Zustande, worin die Dinge jett find, Reformen, dem Ideal des öffentlichen Rechtes angemessen, zur Pflicht machen; Revolutionen aber, wo sie die Natur von selbst herbeisührt, nicht zur Beschönigung einer noch größeren Unterdrückung, sondern als Ruf der Natur benutzen, eine auf Freiheitsprinzipien gegründete gesehliche Versassung, als die einzige dauerhafte, durch gründliche Resorm zu Stande zu bringen." Bgl. v. Ammon, III., 2., S. 93.

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 273.: Sind beide Theile, Obrigfeit und Unterthanen, im Chriftenthum gewurzelt, beurtheilt jeder Theil den andern nach den chriftlichen Principien, wirken alle Kundigen chriftlich auf die Neberzeugung der Obrigkeit, und ift die Obrigkeit immer chriftlich geneigt, nur ihrer reinen Ueberzeugung zu folgen: so sind keine Kollisionen denkbar, die nicht rein sittlich zu lösen wären. Aber auch nur dem Christenthum, das doch allein als eine vom bürgerlichen Bereine gesonderte kirchliche Gemeinschaft angesehen werden kann, ist es möglich, auf solche Weise alle politischen Berhältnisse zu ordnen und wieder herzustellen."

<sup>†)</sup> Sehr wahr sagt Reinhard, I., S. 685., in Beziehung auf die Revolutionen: "Bon manchen Dingen, deren Zweckmäßigkeit und Nühlichkeit man eingestehen muß, und mit denen man sehr zufrieden ist, wenn sie nun einmal da sind, möchte der rechtliche, seine Pflicht sorgfältig ehrende Mann darum nicht sogleich der Urheber sein."

völlig rein von Verschuldung\*), weil er sich auf einem Boden bewegt, auf dem die Wirksamkeit eines festen Gesetzes cessirt, — und was ihren Ersolg für das Ganze angeht, sind sie sehr gefährliche und gewagte Experimente. \*\*) Man hat bei ihnen den Ausgang nie in seiner Hand und tauscht leicht nur ein noch größeres Uebel ein für das kleinere. \*\*\*) Sie sind nur die letzten verzweiselten Mittel in schweren politischen Krankheiten der Bölker. †)

Anm. 1. Die Moralisten betrachten in der Regel das, was sie meist in einem sehr unbestimmten Sinne Revolution nennen, als sittslich unter allen Umständen und unbedingt verwerflich. ††) Kant namentlich und Schleiermacher befolgen in dieser Beziehung die äußerste Strenge. Jener behauptet, daß der Regierung unter keiner Bedingung Widerstand entgezenzesetzt werden dürse von den Untersthanen: Rechtslehre (B. 5.), S. 152. f. 153 †††), Ueber den Gemeins

<sup>\*)</sup> Rach Wirth, II., S. 111., nehmen in den "weltgeschichtlichen Rollissionen die, welche auf die Seite des neuen durchbrechenden Princips treten, weil dieses doch zunächst einseitig negirend auftritt, eine relative Schuld auf sich."

<sup>\*\*)</sup> Fichte, Zurückforderung der Denkfreiheit, S. 5. (B. VI.): "Durch Sprünge, durch gewaltsame Staatserschütterungen und Umwälzungen kann ein Bolk während eines halben Jahrhunderts weiter vorwärts kommen als es in zehn gekommen wäre — aber dieses halbe Jahrhundert ift auch elend und mühevoll — aber es kann auch ebenso weit zurückkommen, und in die Barsbarei des vorigen Jahrhunderts zurückgeworsen werden. Die Weltzeschickteieset Belege zu beiden. Gewaltsame Revolutionen sind stets ein kühnes Wagestück der Menschheit; gelingen sie, so ist der errungene Sieg des ausgesstandenen Ungemachs wohl werth; mißlingen sie, so drängt ihr euch durch Clend zu größerem Glende hindurch." Daub. II., S. 357.: "Die Revolution ist ein allgemeines großes Unrecht, das geschieht in der Hossfnung einer besseren Bersassung. Aber aus Unrecht wird niemals Recht. Sin Individuum kann dabei wohl gewinnen, aber die Nation nicht."

<sup>\*\*\*)</sup> Reinhard, III., S. 571. f.

<sup>†)</sup> v. Ammon, III., 2., S. 90. ff.

<sup>††)</sup> Ueber die Bertheidiger der Revolution unter den Reformirten bald nach der Reformationszeit, die f. g. Monarchomachen (Languet, Buchanan, Milton) f. Stahl, I., S. 286—290.

<sup>†††) &</sup>quot;Biber das gesetzgebende Oberhaupt des Staates gibt es also keinen rechtmäßigen Widerstand des Volkes; denn nur durch Unterwerfung unter seinen allgemein-gesetzgebenden Willen ist ein rechtlicher Zustand möglich; also kein Recht des Auftandes (seeditio), noch weniger des Aufruhrs (rebellio)

spruch: Das mag in der Theorie richtig fein u. f. w. (B. 5.), S. 392-401., und Bum ewigen Frieden (B. 5.), S. 460. f., inobe= fondere auch darum, weil es immer moralisch unrecht fei, an die Stelle einer bestebenden burgerlichen Verfassung, wenn sie auch noch so verwerflich ware, ben verfassungslosen Zustand bloker Gewalt zu seten: Rechtslehre, S. 137-139. 154. 176. f. 194., Ueber ben Gemeinfpruch u. f. w., S. 396. f., und Zum ewigen Frieden, S. 449. Cbenfo verlangt auch Schleiermacher schlechterbings einen ausnahmelos unbedingten Gehorsam ber Unterthanen gegen bie Obrigkeit: Chr. Sitte, S. 271., und gründet diese Forderung noch speciell auf bas neutestamentliche Gebot der Unterthänigkeit gegen jede bestehende Obrigfeit (Rom. 13, 1. 2.): ebendaf., S. 483., und die driftliche Ueber= zeugung von der göttlichen Ginsetzung ber Obrigkeit: ebendaf., S. 267. Beil., S. 124., fo wie auch auf das driftliche Berbot jeder Gewalt= thätigfeit \*): ebendaf., S. 270. \*\*), Beil., S. 124. f. Außerdem besteht auch er vor allem darauf, daß Niemand den staatlichen Berein jemals, wenn auch nur vorübergebend und zu welchem Zweck auch immer, aufheben durfe: Chr. Gitte, G. 269. 272. 471. f. \*\*\*) 483. 484. Beil., S. 124. Auch ba, wo die Obrigkeit ben Staatsvertraa verlett hat, hat seiner Meinung nach ber Christ sich lediglich auf den Berfuch zu beschränten, ob er die Obrigfeit eines Befferen überzeugen könne, da sich die Rechtsverweigerung der Obrigkeit nie als eine defi= nitive ansehen laffe. +) Womit die Behauptung zusammenstimmt, die

am allerwenigsten gegen ihn als einzelne Person (Monarch) unter bem Vorswande des Mißbrauchs seiner Gewalt (tyrannis), Bergreifung an seiner Person, ja an seinem Leben (monarchomachismus sub specie tyrannicidii)."

<sup>\*)</sup> Harleß, S. 242.: "Gewalt übt nie der Chrift gegen die Gewaltsthat, komme sie von unten oder von oben; er weiß zwar, daß das Unrecht Unrecht und die Gewalt neue Gewaltthat gebiert, und daß sich in solch allzemeinem Berderben die Gerichte Gottes vollstrecken; aber er weiß ebenso gut, daß die schulbbeladenen Vollstrecker solcher Gerichte dem eigenen Berderben nicht entrinnen, und daß im Christen Gottes Recht dadurch siegt, daß der Christ dem Unrecht nur das Necht entgegensetzt, und, statt durch Gewalt, durch Leiben die Macht des Zerstörers entwaffnet."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Folglich ist auch zur Rettung bes Staates aus ber Anarchie jebe gewaltthätige Sandlung zu verwerfen,"

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Das ift außer allem Streite, daß jede Form der menschlichen Gesellsichaft, welche es auch fei, beffer ift als absolute Gewaltlofigkeit."

<sup>†)</sup> Chr. Sitte, S. 271.: "Hat ein Theil der Obrigkeit den Bertrag ver- lett, so ift nichts sittlich als daß jeder Einzelne nach Maßgabe seiner Stellung

Obrigkeit könne wohl irren, aber nicht eigentlich wibergesetzlich hansbeln.\*) Ueberdieß soll nach ihm Niemand bestimmen dürsen, ob die Obrigkeit die Verfassung verletzt habe, als der, welcher durch sie wirkslich in seiner Pflichterfüllung gestört worden. \*\*) Es leuchtet ein, daß, wenn, wie Schleiermacher selbst anerkennt \*\*\*), durch die Versletzung der Versassung von Seiten der Obrigkeit der politische Verein wirklich aufgehoben ist, davon nicht weiter die Rede sein kann, daß die Unterthanen denselben nicht auflösen dürsen. Was das aus Nöm. 13, 1. 2 entnommene Argument betrifft, so kann der dort aufgestellte Kanon für unsere jetzigen Zustände nicht mehr maßgebend sein. Denn

auf das Centrum der Staatsorganisation einwirkt, bis es sich überzeugt, daß der verletzende Theil zur Ordnung zurückzusühren sei. Und ist dieses Centrum selbst der verletzende Theil, so ist auch nichts sittlich als die Sache richtig darzulegen. Hat das nicht den erwarteten Erfolg, so gibt es kein Recht zu Gewaltthätigkeiten, sondern nur zur Fortsetzung jenes gesetzmäßigen Bersahrens, weil keine Rechtsverweigerung der höchsten Obrigkeit für etwas absolut Desinitives zu halten ist."

\*) Chr. Sitte, S. 273.: "Die Obrigkeit kann wohl irren, aber nicht eigents lich widergesetzlich handeln. Wie sie also befördern muß, daß ihr von jedem ihrer Unterthanen ihre Jrrthümer nachgewiesen werden, wenn sie nicht alle sitts liche Entwickelung des Staates hemmen will: so können es die Unterthanen auch niemals auf etwas Anderes anlegen, als die Neberzeugung der Obrigkeit zu verbessern."

\*\*) Chr. Sitte, S. 268. f.: "Mo die Obrigkeit den Bertrag verletzt, da ist kein Staat mehr und ein Ausbruch roher Gewalt; aber auch das cristliche Handeln dagegen wird noch sehr eingeschränkt dadurch, daß niemand es üben darf, wenn ihm nicht gewiß ist, daß der Staatsvertrag gebrochen ist, und daß niemand dessen gewiß sein kann, ehe er sich dadurch in der Ersüllung seiner Pflichten gehemmt sieht. Und schon daraus geht hervor, daß das Handeln des Christen auch in diesem Falle nur ein ruhiges sein kann. Denn kein Bersahren kann gewaltthätig sein, das sich nur auf das Bestreben gründet, in seiner Pflichterfüllung nicht gestört zu werden." Sbenso S. 271.: "Nebrisgens hat niemand im Staate zu bestimmen, ob die Obrigkeit den Bertrag verletzt hat, als der, welcher in seiner Pflichterfüllung wirklich ist gestört worden; und auch die Behauptung eines solchen, der Staat sei durch die Obrigkeit selbst rein ausgehoben, so daß er von Reuem zu gestalten sei, bleibt immer eine voreilige." Bgl. auch Beil., S. 125.

\*\*\*) Chr. Sitte, S. 268. (f. oben), Beil., S. 124: "Wo das ganze Staatsverhältniß auf einem Bertrage beruht, und doch noch kein Gegensatz zwischen
dem unverletzlichen Oberhaupt und den verletzlichen Organen gemacht ist, da ist,
wenn die Obrigkeit den Bertrag verletzt, der bürgerliche Berein wirklich aufgelöst, und die Obrigkeit hat also sich selbst aufgehoben."

er hat zu seiner Boraussetzung die Berhältniklosiakeit von Christen= thum und Staat, wie fie in ber apostolischen Beit ftattfand und ftatt= finden mußte, aber nicht der bleibende Buftand fein barf, - einen Staat, welchem gegenüber, weil er ein bem Chriftenthum frember und feindseliger war, die Chriften gar kein positives Berhältniß haben fonnten, sondern nur darauf bedacht sein mußten, ihm nicht Grund ju Beschwerden über sich ju geben, während doch in dem driftlichen Staat ber Chrift an feiner Erhaltung und Bervollfommnung thätig mitzuarbeiten hat, und es nicht als ihm gleichgültig betrachten barf. ob und wie die Obrigfeit ihren Beruf erfüllt. Ein Sinderniß ber unbefangenen Beurtheilung unserer Frage lag für bie älteren Ethiter wohl auch darin, daß sie bei ber Obrigfeit immer unwillfürlich allein an den absoluten Monarchen bachten\*), der freilich feinem Begriffe zufolge schlechthin unfähig ift, die Staatsverfassung, die ja lediglich auf seinem Willen berubt, zu verleten und damit ben politischen Zustand aufzulösen.

Anm. 2. Sittlich beurtheilt fallen natürlich die verschiedenen Repolutionen sehr verschiedentlich ins Gewicht. Unter den neueren stellt sich die französische Julirevolution, troß aller ihrer nicht abzuläugnenden Schattenseiten, wenn sie nach den im Paragraphe ausgestellten Bestimmungen bemessen wird, in ein besonderes günstiges Licht. \*\*) Allerdings versehlt sie sich damit bestimmt gegen unsere Kanones, daß sie die Thronsolgerechte nicht respektirt hat. Allein auch in diesem Stücke darf man sie doch nicht so ohne weiteres verurtheilen. Denn indem sie zunächst eine in ihrer Energie durch ihre Mäßigung würdige Reaktion des politischen Bewußtseins der Franzosen gegen einen die Staatsversassung antastenden fürstlichen Staatsstreich war, war sie doch zugleich auch die Reaktion eines großen, seines Unrechtes auf politische Selbständigkeit sich wohl bewußten Bolkes gegen die Gewalttat einer fremden Macht, durch die ihm eine Dynastie wieder auf

<sup>\*)</sup> Dieß legt sich 3. B. in der oben angeführten Stelle Kant's, Rechtsl., S. 153., deutlich darin dar. daß er sogleich von dem "gesetzgebenden Obershaupt des Staates" spricht.

<sup>\*\*)</sup> Man lese über sie nur den wahrhaft christlich unbefangenen Thom. Arnold, a. a. D., S. 185—187., der ihr enthusiaftischer Bewunderer ist. Er nennt sie "das herrlichste Beispiel schneller und fräftiger Unterdrückung einer königlichen Empörung wider die Gesellschaft, das die Welt disher gesehen hat." (S. 185.) Bgl. auch S. 137. f.

380 §. 1165.

gezwungen worden war, mit der es bereits in einer früheren Generation durch eine furchtbare geschichtliche Krisis Ein für allemal gesbrochen hatte. Nach dieser Seite hin ist sie jedenfalls ein imposantes historisches Schauspiel zur Bestätigung der Wahrheit, daß die Geschichte eines Volkes sich nicht willkürlich modeln und machen läßt nach den dünkelhaften Berechnungen einer s. g. Staatsklugheit und Diplomatie. Die künstlichen Baue dieser stürzen in Einer Nacht zusammen.

S. 1165. Mit der unbedingten Unterwerfung unter die Verfaf= fung und das Gesetz des Staates muß jedoch Hand in Hand gehen der Eifer für die Verbefferung deffelben. Dieses beides darf nicht in Konflikt gerathen oder auch nur sich gegenseitig beschränken, sondern es muß in concreto Eine und dieselbe Handlungsweise fein, wodurch der Bürger nach beiden Seiten bin seiner Aufgabe genügt. Sben hieran erprobt sich dann die Schtheit beider, des Unterthanengehorsams und des Eifers für den politischen Fortschritt. Der Berbefferung bedarf nämlich der Staat immer, in demfelben Verhältniß, in welchem die Entwickelung der Sittlichkeit im Volke vorschreitet, und wie kein Staat sich selbst für unverbesserlich halten darf, so darf auch kein Bürger die jedesmal gegebene Gestalt seines Staatslebens als der Verbesserung entweder nicht bedürftig oder nicht fähig betrachten. Zeder Staat muß daher auf sich stets fortsetende Vervollkommnung eingerichtet sein. \*) Es muffen in seiner Verfassung ausdrudlich Formen vorgesehen sein für eine gesehmäßige Verbesserung seiner Einrichtungen, und nur innerhalb dieser von ihr selbst vorge= zeichneten Wege darf der Bürger an der Staatsverbefferung arbeiten. \*\*) Die Basis aller seiner Bemühungen um diese muß also die unbedingte Achtung der bestehenden Verfassung und überhaupt des

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Ehr. Sitte, S. 270.: "Eine Conftitution, die keisnen Ort für Aenberungen hat, ist schlechthin unsittlich, weil sie sich für abssolut vollkommen erklärt; viel unsittlicher als die unumschränkte Gewalt des Monarchen."

<sup>\*\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 402.: "Gesetz und Verfassung find eine Macht über bem Belke, bestehen nicht als Aussluß bes Bolkswillens, und können beshalb nicht durch den Bolkswillen, sondern nur durch die verfassungsmäßige Aukto-rität auf dem von ihnen selbst bezeichneten Wege abgeändert werden."

§. 1165.

Gesetzes des Staates bilden, eine Pietät gegen die bestehende Staatsordnung, unter deren Obhut und Pslege er zu seiner dermaligen politischen Reise gediehen ist, eine aufrichtige Ehrsurcht vor dem Bestehenden als solchem \*), ungeachtet des lebhasten Bewußtseins um seine Berbesserungsbedürftigkeit. \*\*) Der Fortschritt muß in der Weise einer stetigen geschichtlichen Fortentwickelung des gegebenen Bestandes des Staates angestrebt werden, nicht auf dem Wege des Abbrechens von dem Bestehenden und eines absoluten Reubeginnens \*\*\*), also auch

<sup>\*)</sup> Baumgarten-Crusius, S. 399.: "Die sittliche und die christliche Gesinnung hat immer und überall die Verpflichtung auf sich, und diese ist hierbei besonders bedeutend, zum Besseren und zum Besten, wie sortzuschreiten, so fort zu wirken. Aber est liegen ihr dabei zwei Gebote auf, dieselben, welche für die gesammte gute Wirksamkeit des Menschen gehören: immer das Besstehende zu achten, und nur den geistig sittlichen Weg der Verbesserung einzuschlagen, wenn man nicht zum wirklichen, äußerlichen Eingreisen in die öffentlichen Angelegenheiten berusen ist. Aber auch dann soll die Wirksamkeit doch immer diesen gemäß sein. Nur nach diesen Principien kann sogar ein ersprichslicher und dauernder Ersolg, auch im äußeren Leben, hervorgebracht werden: nur sie geben aber auch jeder Versassung, jeder bürgerlichen Einrichstung. Sicherheit und Gewähr. Sie werden in der alten, tressenden Formel ausgedrückt: Achtung vor dem Gesetze." Agl. S. 368.

<sup>\*\*)</sup> Sarleß, S. 243.: "Je mehr ber Chrift erkennt, daß unter bem Namen bestehender Ordnung febr viel Ordnungsiorendes besteht, um fo weniger fann fich ihm der Begriff: Erhaltung bestehender Ordnung mit Erhaltung bes Beftehenden identificiren. Wenn die politische Parteisprache ,, fonfer= vativ" und "reformiftisch" zu Gegenfähen gemacht hat, von welchen die eine Richtung die andere ausschließt, fo liegt, wenn man blog den abstraften Begriff und nicht die Tendenz ansieht, welche sich hinter die Namen verbirgt, in ber driftlichen Ueberzeugung weder eine Beftimmung für die eine noch für die andere Seite, fondern für beides zugleich, ober richtiger für bas Gine im Unberen, indem es der driftlichen Erfenntnig unmöglich ift, fich eine Erhaltung ber bestehenden Ordnung ohne stete Erneuerung und Ausscheidung bes Ordnungswidrigen, und eine ordnungsmäßige Reuerung ohne Erhaltung der bestehenden Ordnung zu benken. Nur wo man in der menschlichen Boltsord= nung entweder keine göttlich bindende Macht ober nichts als göttlich bin= bende Macht anerkennt, da können Erhaltung und Erneuerung als unverträg= liche Gegenfäte fich begegnen, als ungebundene Neuerung und falsch ge= bundene Stabilität. Uebrigens schließt sowohl nach Seiten der Erneuerung, wie nach Seiten der Erhaltung abermals die Beschränkung auf gejet = und berufsmäßige Thätigkeit alles Unwesen unbefugter politischer Afterthätig= feit aus."

<sup>\*\*\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 199. Es heißt hier u. A. fehr wahr: "Die überstommene Verfassung muß immer das Subjekt bleiben, das da fortgebildet wird;

obne Abneigung und Feindseligkeit gegen das Alte, nicht in dem selbstgefälligen Bahn, aus eigener politischer Weisheit einen beften Staat entwerfen und ausführen zu können; vielmehr mit beiliger Scheu, daß man bei seinen Besserungsbestrebungen ja nichts von der bisberigen wirklichen Errungenschaft der politischen Entwickelung verderbe und verliere, und somit in dem jeder revolutionären Tendenz, welche zugleich alle historische Individualität der Verfassung und des politischen Zustandes auslöscht, gradezu entgegengesetzten Geiste. Neue muß bestimmt auf das bestehende Alte hinauferbaut werden, und wenn etwa beide ihrer Natur nach auf die Länge nicht zusammen bestehen können, so muß es ruhig der künftigen eigenen Ent= wickelung der Sache selbst überlassen bleiben, daß das morsch gewordene Alte unter der erdrückenden Macht des lebenskräftigen Neuen zusammenbreche, was in diesem Falle zu seiner Zeit nicht ausbleiben wird. Das Zerstören des untauglich gewordenen ererbten politischen Bestandes darf bei der Staatsverbesserung nie ein eigentliches Geschäft, nie ein direkt beabsichtigter Zweck sein, geschweige denn das erste und hauptfächliche Geschäft, sondern dieß darf immer nur die positive Arbeit des Bauens am Neuen sein. Hier hat der Gegensat zwischen dem Konservativismus\*) und dem Radikalismus (denn so ift er zu stellen), seine Wurzeln. Der Konservativismus, wenn er sich selbst recht versteht, will keineswegs etwa grade die bis= herige Staatsform erhalten haben, sondern er will die Erhaltung des Staates selbst unter der Fortentwickelung seiner Form, er strebt einerseits darnach, daß die materiellen und die sittlichen Elemente, aus denen der Staatsorganismus sich erbauen kann, nicht zu Grunde gerichtet werden durch die Entwickelung seiner Gestaltung \*\*), und andererseits darnach, daß die neuen vollkommneren politischen Formen, welche auch er herbeiwünscht, nicht durch die Zer-

auch neue Ibeen und Principien mussen in ihr als ihrem realen Stoff realisfirt werden, nicht außerhalb ihrer eine neue Versassung beginnen."

<sup>\*)</sup> Ueber benselben f. oben §. 1016. Außerdem wgl. v. hirscher, III., S. 191. f., und Stahl, II., 2., S. 198-201. 405. f.

<sup>\*\*)</sup> Bie Stahl, II., 2., S. 200., sagt, das konservative Princip bestehe "nicht darin, daß die alten Principien beibehalten werden, sondern darin, daß der Stoff erhalten bleibe."

ftörung des Staates überhaupt im Volke hindurch zu Stande kommen mögen. Der Radikalismus dagegen will seinen Staat. wie er ihm in der Idee vorschwebt, ganz neu von vorn an anfangen. und zu diesem Ende geht er darauf aus, den bestehenden Staat mit der Wurzel auszureißen. Er will zu allererst tabula rasa baben. um seinen absoluten Neubau beginnen zu können, und deshalb kommen ihm denn Revolutionen, wenn er sie auch nicht eigentlich beabsichtigt, doch ganz gelegen, die am gründlichsten reinen Tisch Dem obigen allgemeinen Kanon zufolge darf dann auch Jeder nur nach Maßgabe seiner bestimmten Stellung im Staat, d. h. seines Berufs an der Staatsverbesserung arbeiten. \*) Worin schon unmittelbar mit liegt, daß das Maß der direkten Wirksamkeit für dieselbe in den verschiedenen Ständen sehr verschieden abgestuft sein muß, und daß es eine gefährliche Störung des Staatslebens nach fich ziehen muß, wenn allen Klassen der Bürger das Maximum derselben angemuthet wird. Ebenso darf aber Jeder auch nur in unbedingter Unterwerfung unter das bestebende Gesetz des Staates an der Staatsverbesserung arbeiten. Geräth er bei seinen Reformbestre= bungen wider seine Absicht gleichwohl in Konflikt mit demselben, so muß er das ihm daraus erwachsende Märtprerthum bereitwillig und freudig auf sich nehmen, ohne darüber als über ein ihm widerfahrendes Unrecht zu klagen, und ohne sich dadurch in seiner aufrichtigen und innigen Pietät gegen den Staat, deffen Gesetz ihn in seiner Strenge trifft, stören zu lassen. Dieß lettere namentlich ist eine unumgängliche Probe der Echtheit des politischen Reformationseifers. Vor Allem kommt es bei diesem natürlich auf die richtige Wahl der Mittel an. Bei ihr haben wir uns schlechterdings lediglich auf Diejenigen zu beschränken, welche dem vorhin aufgestellten Begriff der wahren Staatsverbesserung wirklich entsprechen. Es sind folglich alle widergesetlichen, alle gewaltsamen und überhaupt alle sittlich unwürdigen Mittel streng auszuschließen. Zu den entschieden widergesetz=

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 270. Bgl. S. 273.: "Der Einzelne barf einerseits niemals so weit gehen, seine politische Stellung zu verletzen, andererseits aber darf ihn das Beharren in seiner politischen Stellung niemals hindern, staatsverbessernd zu wirken."

lichen gehören insbesondere die Konspirationen und überhaupt alle geheimen Verbindungen. Diese lezteren, so natürlich auch ihre Entstehung unter einer Regierung, welche die freie Antheilnahme der Unterthanen an der Verhandlung über die allgemeinen Angelegensheiten nicht gestattet, sich motivirt\*), sind nichts desto weniger unter allen Umständen sittlich verwerslich. \*\*) Sie erwecken selbst in Anssehung ihrer Zwecke von vornherein ein Vorurtheil wider sich. Denn sind diese löblich, warum werden sie denn nicht öffentlich versolgt? Der Hinzutritt zu ihnen läßt sich in keinem Falle rechtsertigen. Einer Gesellschaft beizutreten, deren Einrichtungen und Tendenzen man noch nicht kennt, ist ja doch in hohem Grade unvorsichtig, zumal wenn sie,

<sup>\*)</sup> Kant, Neber den Gemeinspr.: Das mag in der Theorie richtig sein 2c., S. 401. (B. 5.): "Es muß in einem jeden gemeinen Wesen ein Gehorsam unter dem Mechanismus der Staatsversassung nach Zwangsgesetzen (die auf's Sanze gehen), aber zugleich ein Geist der Freiheit sein, da Jeder in dem, was allgemeine Menschenpssicht betrifft, durch Bernunft überzeugt zu sein verslangt, daß dieser Zwang rechtmäßig sei, damit er nicht mit sich selbst in Widerspruch gerathe. Der erstere ohne den letzteren ist die veranlassende llrsache aller geheimen Gesellschaften. Denn es ist ein Naturderuf der Menschetzt, sich, vornehmlich in dem, was den Menschen überhaupt angeht, einander mitzutheilen; jene Gesellschaften also würden wezsallen, wenn diese Freiheit begünstigt wird."

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 192. f.: "Die Gesammtheit ift schon als Maffe allein, besonders aber als organisirte Maffe von folder Kraft und Schwere, bag auch ber an Geistestraft noch fo fehr Ueberlegene für fich allein feine wesentlichen Beränderungen in ihr hervorbringen fann. Er muß fich alfo erft andere Ginzelne affimiliren. - - Und dieß ift der einzige fittliche Schein. unter dem geheime Berbindungen bestehen können, die Ansicht nämlich, daß ber tuchtigen Ginzelnen noch nicht genug waren, um mit Erfolg auf bas Gange einzuwirken." Bgl. S. 196. f., wo es u. A. heißt: "Woher will es" (bas Mb= fteriöse) "boch die Ueberzeugung nehmen, daß es nichts ausrichten werde, wenn es sich dem Ganzen mitzutheilen versuche? Die Erfahrung allein kann barüber entscheiben, und auch diese nicht cher, bis sich die kleinere Gesammtheit in ihrer Wirksamkeit auf das Ganze völlig erschöpft hat. Feigheit also ist es und nichts als Feigheit, mit einem fittlichen Sandeln eber inne gu halten als bis eine Wirkung auf bas Ganze nach allen Seiten bin bersucht und die dem handeln gum Grunde liegende Stee vollftandig erichopft ift, und wo fittliches Sandeln einmal sittlich hat beginnen muffen, da muß auch der Anfang desselben sich in jedem Momente erneuern, d. h. es muß fortfahren, und die fleinere Gefammt= heit, die es hemmt, bebt ihr richtiges Berhältniß jum Ganzen willfürlich auf, und kann nichts bavon tragen als ein bofes Gemiffen."

wie dieß in der Natur solcher Verbindungen gegründet ift, von dem Neueintretenden unbedingtes Vertrauen und blinden Gehorsam for= dert. Man kann auf diese Weise bei der redlichsten Meinung Per= sonen als willenloses Werkzeug in die Hände gerathen, die für sehr zweideutige Zwecke arbeiten. Die Wiederaufhebung solcher Verbindungen aber, wenn sie einmal eingegangen sind, ist in der Regel äußerst schwierig. \*) Gewaltsame Mittel zur Staatsverbesserung sind nicht bloß diejenigen, welche mit direkter Anwendung materiell = phy= fischer Gewalt verbunden sind, sondern überhaupt alle die zu einer wenn auch nur vorübergebenden — Zerstörung des Staates führen können. Eben deßhalb, weil dieß in letter Beziehung ihr Erfolg ift. find sie sittlich verwerflich. Selbst eine blok moralische Gewalt darf ber Regierung nicht angethan werden, um Staatsverbesserungen, wenn auch immerhin wirkliche, von ihr zu erlangen. \*\*) Auch ihr Gewiffen sollen wir achten, und ihr nichts abtrozen wollen, so wie auch sie sich nichts abtropen lassen darf, sondern lediglich ihrer, freilich reiflichst erwogenen, Ueberzeugung folgen soll. Denn politisch experimentiren darf sie nicht. Demnach ist jede Demagogie unbedingt pflichtwidrig, d. h. jede Tendenz, dadurch, daß man die Massen sich zu einem blinden Werkzeug gewinnt, auf die Gestaltung des Staats= lebens zu wirken, durch die Macht der roben Leidenschaft statt durch die der intelligenten Ueberzeugung, — jede Agitation, welche die Leidenschaften entfesselt, um gewisse politische Erfolge zu erzwingen, und jede Aufregung des politischen Fanatismus. \*\*\*) (Bgl. §. 1017.) Statt der Anwendung irgend welcher Gewalt, direkter oder indirekter, ist es

<sup>\*)</sup> Reinhard, I., S. 597—599. III., S. 78—80. 227. Bgl. v. Ammon, II., S. 268. 272—275.

<sup>\*\*)</sup> Marheineke, S. 549. f.: "Die eigensinnige Hartnäckigkeit, welche ben Regierungen gewisse Berbesserungen abtrozen will, ist ebenso pflichtwidrig als dieselbige Hartnäckigkeit, welche sich fortdauernd dagegen strändt. Die sittliche Stellung des Staates ist, daß er sich nicht mit Experimentiren besaßt, nicht mit Resormen vorschreitet, so lange er die Gewißheit hat, daß es nur Einzelne sind, die darauf dringen, und er darin nicht den allgemeinen Willen erkennen kann, was jedoch nicht durch Zählung, sondern nur durch die Bernunft der Sache zu bestimmen ist."

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Politik, S. 6.: "Alles, was den Staat mechanisirt, ift zerftörend; alles, was den Staat in Schwindel sett, ist zerftörend."

vielmehr der einzige sittlich ftatthafte Weg, daß man durch freie Ueberzeugung Derjenigen, von welchen sie abhangen, die gewünschten Berbesserungen herbeizuführen suche. \*) Auf diesem Wege nähert man sich freilich dem Ziele nur sehr langsam an; aber er führt auch allein wirklich zum Ziele. Es muß ja in der That zuerst in der Theorie zur Anerkennung gebracht werden, was im Staatsleben zur Ausführung gebracht werden will. Die jedesmal auf der Höhe der Wissenicaft geltende Theorie ift allerdings un mittelbar nie ausführbar, aber sie wird es nachmals schon werden. \*\*) Und zwar gewiß dann am schnellften, wenn fie sich mit besonnener Geduld zunächst rein auf ihr wissenschaftliches Feld einschränkt, und sich nicht vorzeitig in die Praris binein überstürzt. \*\*\*) Es ist unverantwortlicher Leichtsinn, wenn sie sich an das große und ebendeßhalb großentheils unmündige Bublikum wendet mit ihren Ideen, und überhaupt an ein anderes Bublikum als das wirklich (nicht etwa bloß dem Namen nach) wissen= schaftlich gebildete. +) Das Pflichtmäßige ist also, daß man sich offen

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 472: "Ein bürgerlicher Berein, wie er nur aus freien menschlichen Handlungen besteht, kann auch nur durch freie menschliche Handlungen berbessert werden, und freie menschliche Handlungen baben nur Werth, sofern sie aus der lebendigen Neberzeugung hervorgehen. Hir das Christenthum kann also niemals etwas anderes indicirt sein, als die bessere Ueberzeugung zu verbreiten, aus der dann alles Nebrige von selbst auf sittliche Weise sich bildet." Ebendas. S. 270.: "Ist das reformatorische Interesse nur in einem einzelnen Mitgliede," (im Gegensat von dem, in dessen händen die höchste Gewalt ist), "so liegt diesem zunächst nur ob, es den übrizaen mitzutheilen."

<sup>\*\*)</sup> Fichte, Staatslehre, S. 395. (B. 4.): "So kann der Spruch: Dieß mag in der Theorie wahr sein, gilt aber nicht in der Praxis, nur heißen: Für jetzt nicht; aber es soll gelten mit der Zeit. Wer es anders meint, hat gar keine Aussicht auf den Fortgang, hält das Zufällige durch die Zeit Bebingte für ewig und nothwendig: er ist Bolk, oder eigentlich Pöhel."

<sup>\*\*\*)</sup> Gbenbas., S. 393.: "Dem rein Wissenschaftlichen ift entgegengesetzt bas unmittelbar Praktische, Thatbegründenbe, bas, was sich anknüpft unmittelbar an die Geschichte der Gegenwart."

<sup>†)</sup> Neber die wahrhaft pflichtmäßige Behandlung reformatorischer Lehren, namentlich auch politische reformatorischer, im Unterschiede von der demagosgischen, s. die vortrefflichen Bemerkungen Fichte's, Staatslehre, S. 393—400. (B. 4.)

ausspreche über die Unvollkommenheiten, die man im Staate findet, und dazu muß dieser die nöthige Freiheit einräumen \*); aber auch, daß man es mit Würde, Mäßigung und Besonnenbeit thue, und nur da, wo es hingehört, also namentlich nicht der, zumal unter uns \*\*), so entzündlichen Jugend gegenüber, die noch nicht mündig und nicht zum Kritisiren, Meistern und Rathgeben berufen ist, sondern dazu, daß sie lernen soll, besonders sich zu bescheiden, sich berathen zu lassen und zu gehorchen, — unter allen Umständen aber nicht auf eine aufregende Weise. Die Aufgabe ist allerdings, die bessere politische Ueberzeugung, die liberalen Ideen zu verbreiten; aber am rechten Ort. Also vor Allem nach oben hin, — sie in den höchsten Kreisen der Gesellschaft, wo es bei weitem den meisten Muth und die größte Energie erfordert, zu lebendigem Bewußtsein zu bringen, damit sie von denen selbst, welche in den obrigkeitlichen Funktionen, und bevorab in den höchsten, stehen, in die niedrigeren Schichten des Bolkes hinabgebracht werden mögen, in welchem Falle dann alle nothwendigen Umgestaltungen völlig friedlich vor sich gehen. Nicht aber darf der umgekehrte demagogische Weg eingeschlagen werden, die liberalen Ideen zuallererst in die großen Massen hineinzuschleudern, die sie so unmittelbar nicht richtig verstehen können, und mithin derfelben nicht mächtig find, um durch sie die Regierenden mit äußerer Gewalt zur Adoption derselben zu zwingen, einer Annahme, die überdieß, weil sie eine widerwillige ist, gar nicht einmal eine frische Frucht bringt. Bei allen diesen Bestrebungen spare man ja so viel als möglich die Worte. Thaten reden viel lauter, viel verständlicher und überzeugender. \*\*\*) Durch Selbstdarstellung wird

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 335.: "Rein Christ kann mit gutem Gewissen im Staate sein, wenn es ihm unmöglich gemacht wird, sich frei außzusprechen über die Unbollkommenheiten, die er in ihm erkennt."

<sup>\*\*)</sup> Dieß hängt allerbings mit unseren politischen Berhältnissen zusammen. Wir erinnern an die seinsinnige Bemerkung des Deutschen Protestantismus, S. 171. f., vgl. S. 191., daß bei allen Bölkern, "deren reale Entwickelung hinster der idealen zurückgeblieben ist," die Jugend eine ungewöhnliche Bedeutung erhalte.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Ammon, III., 2., S. 94.: "Der wahre Freund best Baterlandes handelt lieber als er spricht."

man beides, am schuldlosesten und am wirksamsten sein politisches Evangelium verkündigen. \*) Man kann dabei auch nicht zu sehr vor falschen Allianzen auf seiner Hut sein, vor irgend einer Verbündung mit dem Pseudoliberalismus. Um so mehr, da seine Theorie leicht ganz orthodox lautet. Aber an seiner Praxis ist er leicht zu erkennen, an seiner Lust an der Agitation. Das sollte heutiges Tages Jedem, der die Ordnung will und nicht die Revolution \*\*), ein heisliges Anliegen sein, sich streng von Allem zurückzuhalten, was darauf ausgeht, oder doch wenigstens der Ratur der Sache zufolge darauf hinwirken muß, die Massen aufzuregen, von allen Demonstrationen u. s. w., und sich von allen Denen zu scheiden, die sich der Aufregung unter den Bevölkerungen freuen und mit an ihrem Feuer schüren, — nur zu denen sich zu halten, die ohne sein dseltsge und selbstgefällige Auslehnung gegen das bestehende

\*\*) Rach Daub, II., 1., S. 357., zwar ware in Deutschland die Revolution unmöglich, wegen bes beutschen Rechtsfinnes. (!)

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 132. f.: "Ift eine burgerliche Gemeinschaft ichlecht, fo tann fie nur verbeffert, nie zerftort werben. Berbeffert aber wird fie nur burch Gelbftbarftellung bes Ginzelnen. - Wollte aber ber Staat die Selbstdarftellung des Ginzelnen als ftorend ansehen: jo vernichtete er fich felbit; benn er mußte fich bann als absolut vollfommen betrachten, und damit alle Fortschreitung ber Organisation bes Gangen und also auch bes Bangen felbft negiren." Gbendaf. G. 484 : "Der Chrift, in welcher Lage und Stellung er auch fei, sei er außerhalb bes Staates ober innerhalb beffelben, sei er im Staate Unterthan oder Obrigkeit, kann zu einer Beränderung der Gigenthums = und Berkehrsberhältniffe nicht anders mitwirken als unter bem Gefichtspunkte der Sitte, d. h. unter der Form des freien darftellenden Sanbelns, aus welchem sich allmählich bas Rechte als gemeinsame Dent = und Sandlungsweise gestalten muß. Dabei fann er aber entweder leiten oder folgen. Das erfte, wenn er überzeugt ift, in ihm habe fich etwas Soberes ent= widelt, das andere, wenn er bieje Ueberzeugung nicht hat. Diefer Kanon macht alle Collisionen unmöglich, und wer ihm entgegenhandelt, der ift revolutionar, er mag Unterthan fein ober Obrigfeit. Denn auch bie Obrigfeit löft ben Staat auf, wenn fie etwas als Gefet aufftellt, was noch nicht Sitte fein fann, es fei benn, daß bie Unterthanen Stlaven find. Dann aber ift auch eigentlich ber Staat noch gar nicht ba, sondern muß erft gestiftet werben, und es gilt bann auch, was bei ber Stiftung ber Staaten gilt, nämlich bag bas Fehlende ersett und erzeugt wird durch Boraussetzung einer freien Unterwerfung ber Zurudgebliebenen unter bie höhere geistige Gewalt Derer, in welchen die Idee des Ganzen zuerft lebendig geworden ift."

Alte das Neue bauen wollen und so freisinnig sind und freimüthia. daß sie zugleich bereit sind, in aller Demuth freudig das Märtyrerthum für ihre Ueberzeugungen auf fich zu nehmen. Wir haben jest gewiß viel mehr Ursache, uns vor dem Radikalismus zu fürchten als vor dem Absolutismus, dessen Macht durch den Gang der Geschichte unter uns entschieden gebrochen ift. Nur in dem einzigen Falle könnten die freilich noch reichlich vorhandenen absolutistischen Tendenzen gefahr= drobend werden, wenn sie durch ein Ueberhandnehmen des radikalen Geistes einen Lorwand und Anhaltpunkt zum Umsichgreifen erhielten. Wer es rein und lauter meint mit der Verbesserung der staatlichen Ruftande, der hat jest wahrlich eine schwierige Stellung zwischen dem Unglauben der Regierenden an die Nothwendigkeit eines wesentlich neuen Regimes und der brutalen Leidenschaftlichkeit unserer Demaavaen. Mit diesen letteren es unverhohlen zu verderben und sich um keinen Preis terrorifiren zu laffen, das ift für ihn eine der heiligsten Pflichten und das muß ihm wahrhaft eine Ehrensache sein. Ganz besonders aber dürfen wir bei aller unserer Arbeit an der Staatsverbefferung nie vergeffen, daß eine reelle Befferung der politischen Zustände ohne eine wirkliche Besserung und Erhebung der Sittlichkeit des Bolkes eine reine Unmöglichkeit ift, und daß diese lettere so lange immer noch schwankt, so lange sie nicht an wahrer, d. h. driftlicher Frömmigkeit ein lettes Fundament hat. \*) Das wissen freilich unsere jetigen Schreier von Weltverbesserung nicht; sie sagen sich nicht, was doch nicht nur unmittelbar im Begriff des Staates felbst lieat, sondern auch für die empirische Anschauung so handgreislich ist, daß eine sittlich schlechte Gemeinschaft auch nie eine politisch freie und in sich befriedigte sein kann. Sie haben keine wirkliche Er=

<sup>\*)</sup> Hegel, Enchklopädie, S. 562. (3. A.): "Es ift nur für eine Thorheit neuerer Zeit zu achten, ein Shftem berdorbener Sittlichkeit, beren Staatsversfaffung und Gesetzgebung, ohne Beränderung der Religion umzuändern, eine Revolution ohne Resormation gemacht zu haben, zu meinen, mit der alten Religion und ihren Heiligkeiten könne eine ihr entgegengesetzte Staatsverfaffung Ruhe und Harmonie in sich haben. Es ift für nicht mehr als für eine Nothshülfe anzuschen, die Rechte und Gesetze von der Religion trennen zu wollen, mit der Ohnmacht, in die Tiesen des religiösen Geistes hinadzusteigen und ihn selbst zu seiner Wahrheit zu erheben."

kenntniß der Sünde; darin liegt in letter Beziehung die Wurzel aller ihrer Verkehrtheiten. Je mehr die Bedeutung der Kirche wie überhaupt so auch für die Frömmigkeit allmählich zurücktritt, besto weniger braucht zwar ganz allgemeinhin betrachtet eine solche Erhebung und läuterung der Frömmigkeit zugleich mit einer tiefgreifenden Umgestaltung auch der firchlichen Gemeinschaft verbunden zu sein; allein was im Besonderen die römische katholische Kirche angeht, so besteht diese doch in der That vermöge ihrer Principien selbst nicht zusammen mit einem sich glücklich entwickelnden Staatsleben. \*) Es ift nur eine Allusion, wenn sie sich für die natürliche Verbündete und Beschützerin der politischen Freiheit ausgibt. Eine Stütze dieser kann fie für ein Volk nur so lange sein, als in ihm ein absolutistisches politisches Regiment die Regungen der Freiheit nieder zu halten sucht. Mit wahrer politischer Freiheit verträgt sie sich nur bei firchlichem Indifferentismus der Nation friedlich. Die richtige Einsicht in das Verhältniß des Volitischen im engeren Sinne des Wortes zu dem Sittlichen überhaupt bewahrt dann auch vor dem so verderblichen politischen Fanatismus, für den alle übrigen sittlichen Interessen und Thätigkeiten von dem im engsten Sinne des Wortes politischen Interesse und der unmittelbar auf seine Zwecke gerichteten Thätigkeit absorbirt werden, und lehrt die durch den Begriff der Sache selbst geforderte Unterordnung des Politischen in diesem engsten Sinne, ohne welche der Staat lebensgefährlich erkranken muß. Darum legt der verständige Freund der Staatsverbesserung auch nicht alles Gewicht auf die Vervollkommnung der Staatsverfassung, sondern arbeitet mit ebenso großem Ernst auch an der Verbesserung der politischen Gesinnung; aber er hält auch wieder nicht etwa jene für unerheblich, son-

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 617.: "Wie von solcher Reform der Kirche sich auch die wichtigsten Folgen über den Staat verbreiten, so kann auch mit dem Staate der Freiheit die Religion der Unsreiheit nicht bestehen, wie es die Verkehrtheit der französischen Staatsrevolution war, sich ohne die Kirchenrevolution vollbringen zu wollen, im Staate Alles neu zu machen und mit der Kirche Alles beim Alten zu lassen, im Staat den Protestantismus, in der Kirche den Papismus gelten zu lassen, wodurch man sich nur die größesten Berdrießlichkeiten mit der Hierarchie, den unablässigen gegenseitigen Kampf zugezogen hat."

dern er interessirt sich für jede von beiden nicht anders als in ihrem unauslöslichen Zusammenhange mit der anderen. \*)

Unm. Es ift eine weit verbreitete Ansicht, der sittlich vollendete Ruftand ber Menschheit bestebe barin, daß für fie bas Bedürfniß staatlicher Ordnung und damit ber Staat felbst völlig weggefallen sei, und es habe so bei aller Staatsverbefferung die Tendenz dahin zu geben, durch die Vervollkommnung des Staates ihn fich nach und nach gang überflüffig machen zu laffen. Dag wir biefe Unficht nicht thei= Ien können, folgt aus unserem Begriffe bes Staates gang bon felbft. Aber auch abgesehen von diesem ift sie unhaltbar. Man höre darüber nur Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 491. f. Sier beift es na= mentlich. S. 492.: "Wir werben nicht läugnen fonnen, daß ber Staat fein anderes Biel haben fann, als daß feine Burger mundig werden, als folche, die durch freies Berkehr unter einander das gemeinsame Bedürfniß richtig erkennen, und burch ben göttlichen Geift, in welchem Baterlandsliebe und allgemein menschliches Interesse zusammenfallen, alle Antriebe haben, die ber Staat voraussetzen muß, wenn er ihnen vertrauen foll. Aber bemohnerachtet werden wir nicht fagen können, baß er jemals werde überflüssig werden können, oder daß er auch nur bie Tendenz haben muffe, fich überfluffig zu machen. Der Drohungen und Lockungen des Gesetzes wird es freilich nicht mehr bedürfen, wo ber göttliche Geist das Agens ift, aber eine Regierung, die von dem Standpunfte, von welchem aus das Ganze allein vollständig überfeben

<sup>\*)</sup> Stahl, II., 2., S. 198.: "Neberhaupt ist alle That von höherem Werthe als die bloße Einrichtung. Ein Staat, in welchem das wahre lebendige Gesetzter Gerechtigkeit und der Weisheit bewahrt wird, erwirdt sich eine größere Ehrsurcht, seine Unterthanen sind glücklicher, er selbst ist eine höhere, würdigere Erscheinung als ein Staat von vollendeterer Jorm, der aber an diesen Borzügen zurücksteht. Allein die Aufgabe ist beides: die Einrichtung und die That. Es ist unvollkommen, wenn in dem wohlversaßten Staate der Sinn der Regierung oder des Bolkes nicht der rechte ist, es ist aber auch unvollkommen, wenn der auf's Beste regierte Staat nicht auch eine wohlausgebildete Versassung hat. Und die Einrichtung hat allerdings den besonderen Werth, daß sie, wenn sie einmal vom wahren Geiste durchdrungen ist, als die unverwüstliche Grundlage der rechten Ersüllung dieselbe auch für die Zukunst verdürzt, während eine tresssiel Regierung, die nicht auf Institutionen sich gründet, in gewissem Erade von Zufälligkeit abhängt, so daß sie in Kurzem vergehen kann, wie sie in Kurzem entsteht."

tverden kann, folche Gesetze gibt, die bekannt machen, was zu thun ift und wie zu vertheilen, wird es immer geben müssen. Denn so wenig eine gute Regierung je aufhören kann, das freie Berkehr unter einander zur Ergründung des gemeinsamen Bedürsnisses Allen zu gestatten, ja Allen zur Pflicht zu machen, und so wenig sie je glauben kann, ohne Vaterlandsliebe der Bürger und ohne daß dieselben eine lebenbige und sichere Erkenntniß dessen haben, was zu thun ist, etwas Rechtes ausrichten zu können: eben so gewiß ist es, daß grade das lebendige sittliche Berkehr der Bürger immer in nichts Anderem besteht, als immer auf's Neue die Regierung zu bilden, d. h. sie wahr=haft zu beseitzigen."

§. 1166. Alle übrigen Bürgerpflichten lassen sich in der Einen Pflicht der unbedingten hingebung an den Staat zusammenfassen. Diese unbedingte Hingebung des Individuums an den Staat als diejenige sittliche Sphäre, in der allein es die Bedingungen zur Lösung seiner sittlichen Lebensaufgabe sich gegeben vorfindet, ist der eigentliche Patriotismus, die wahre Vaterlandsliebe, die Liebe zum Bater lande nicht um sein selbst willen, sondern um seiner wesentlichen Beziehung zum Bater ftaate willen ift. (S. §. 426.) Die se Baterlandsliebe kann ihre volle Intensität natürlich nur im konstitutionellen Staate erreichen, in welchem das Leben des Staates zugleich das eigene Leben des einzelnen Bürgers ist, weil wesentlich zugleich ein Vorgang in seinem eigenen Selbstbewußtsein, und überhaupt in seiner eigenen Persönlichkeit. (§. 1151 ff.) Die konstitutionelle Vaterlandsliebe ist deßhalb auch die am meisten unüberwindliche Stärke des Staates nach außen hin. \*) Ratürlich gilt die Forderung der rückhaltslosen Hingebung an den Staat, wie für die Unterthanen, ebenso auch für die Obrigkeit. Namentlich kann in dieser Beziehung auch dem Fürsten nichts erspart werden. Ja mehr als jeder Andere hat er sich nicht etwa nur im dringenden äußersten Falle, sondern ausnahmslos jederzeit dem Staate mit seinem ganzen individuel= Ien Dasein hinzugeben. \*\*) Auch durch die glänzendsten Privattugen-

<sup>\*)</sup> Bgl. Wirth, II., S. 338. f.

<sup>\*\*)</sup> Nitsich, Shft. d. chr. Lehre, S. 384.: "Der chriftliche Landesherr ist nach Maßgabe des biblischen Begriffs vom Knechte Gottes, der Anwendung auf

den kann er sich der Erfüllung seiner öffentlichen Pflichten nicht ent= ledigen. Die volle Singebung des Bürgers an den Staat schliekt bestimmt seine Bereitwilliakeit, die Staatslasten, im weitesten Umfange des Wortes, zu tragen, ein. Er stellt sich freudig mit Allem, worüber er felbst verfügen darf, zur Verfügung des Staates \*), und dieser hat seinerseits unzweifelhaft das Necht, im Falle des wirklichen Bedürfnisses das gesammte Vermögen — in der vollen Ausdehnung dieses Begriffes - seiner Bürger für seine Zwecke in Anspruch zu nebmen \*\*), nur mit der durch den Begriff des Staatszweckes felbst gebotenen ausdrücklichen Beschränkung, daß er damit der Erreichung des individuellen sittlichen Zweckes jener nicht zu nahe treten darf. Der Bürger entrichtet also nicht bloß die Staatsabgaben treu und willia (Röm. 13, 6, 7.), und kommt freudig mit seinem Eigenbesik den Bedürfnissen des Gemeinwesens zu Sülfe, sondern er spart und darbt auch gern mit für dieselben. \*\*\*) Er entzieht sich der Ueber= nahme obrigkeitlicher Aemter, zumal wenn sie mit Lasten verbunden find, nicht, am weniasten unter dem nichtigen Vorwande, daß sie mit seinem Christenberuf unverträglich sei. Denn grade der wahre Christ ist vor allen Anderen zu den obrigkeitlichen Funktionen berufen. +) Selbst sein sinnliches Leben enthält er dem Staate nicht vor. sondern bietet es bereitwillig demselben zum Opfer dar durch die Nebernahme des Kriegsdienstes. Und je mehr der Staat seinem Beariffe wirklich

ihn leibet, und aller herren = und hirtenpflichten, ungehindert von Meinungs = furcht und Gefallsucht, beugt sich selbst in seiner Persönlichkeit vor seinem Stande, gibt nach eigener Neigung und Willkür weder die Negierung noch Rechte derselben hin, ist dagegen mit allem seinem persönlichen Bermögen, Genusse, Auhme und Leben bereit, sich für das Bolk zu opfern und für sein Bolk au erhalten und zu heiligen."

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 257.: "Der ift ein schlechter Bürsger, der nicht thätig eingreift, wo der Zwed des Staates ohne seine Hülfe nicht kann erreicht werden." Stahl, II., 2., S. 427.: "Nicht: "was die Unterthaenen zu leisten haben, das hat der Staat anzuordnen", sondern: "was der Staat anzuordnen" bat, dem müssen die Unterthanen gehorchen."" > Bgl. No = valis, II., S. 174. 175. <

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Spft. d. S.-L., S. 458.: "Jeder ift ein schlechter Bürger, welcher den Anspruch des Ganzen auf seinen Besitz beschränken will."
\*\*\*) Rissch, Spft. d. chr. Lebre, S. 380.

<sup>+)</sup> Marheinete, S. 543.

entspricht, desto unbedingter darf er auch von seinem Bürger eine solche Aufopferung sogar seines sinnlichen Lebens für ihn fordern; benn in demselben Maße fallen ja für den Einzelnen sein gesammtes sittliches Interesse überhaupt und das Interesse des Staates der Sache nach zusammen. Eben weil der Bürger sich dem Staate schuldig ift, darf er sich auch nicht willfürlich durch Auswanderung der Angehörigkeit an denselben und dem Dienste desselben entziehen. Nie darf die Auswanderung in einseitiger Weise ohne die ausdrückliche Zuftimmung des Staates erfolgen. \*) Wohl aber können für den Ginzelnen Bestimmungsgründe eintreten, welche ihm dieselbe zur Pflicht machen, und in diesem Falle hat er dann auch ein gutes Recht, von dem Staate zu fordern, daß er ihm die Erlaubniß dazu gewähre. So wie auf der andern Seite auch wieder der Staat in den Fall kommen fann, bei Uebervölkerung, in hohem Grade wünschen zu müssen, daß ein Theil seiner Unterthanen zur Auswanderung schreite. Doch darf er auch in solchem Falle keinen seiner Angehörigen zur Expatriation zwingen, sondern er darf nur gütlich zu ihr zu bewegen suchen. In Anschung derer aber, die seinem Bunsche Folge geben, nimmt er dabei zugleich die Pflicht auf sich, ihnen für eine neue Heimath und für die Bedingungen ihres Fortkommens in derselben zu sorgen.\*\*) Wo die Auswanderung von dem Einzelnen selbst ausgeht, da darf sein Entschluß dazu nie in an sich sittlich verwerklichen Motiven begründet sein, also nicht in der Gleichgültigkeit gegen das Baterland, nicht in der unwürdigen Hoffnung, sein Glück anderswo leichter und schneller zu machen als in diesem, nicht in Leichtsinn, Arbeitsscheu. Liebe zur Ungebundenheit, Lust an Abenteuern, Neigung, die Welt zu sehen, Gewinnsucht u. s. w. Es muß vielmehr der Einzelne von einer

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 480.: "Niemals aber wird sie" (die Rechtsertigung der Auswanderung) "sittlich anders entstehen können als durch Konkurrenz des Ganzen mit dem Einzelnen. So wird jede Auswanderung gegen ein bestehendes Berbot unsittlich sein, und niemals wird die Erslaubniß der Freizügigseit sür sich allein eine Auswanderung rechtsertigen, sondern der besondere Beruf und die Zustimmung der Repräsentanten der sittlichen Stimme werden zusammensallen müssen, wenn ein gutes Gewissen dabei bestehen soll."

<sup>\*\*)</sup> Wirth, II., S. 248.

für ihn vorhandenen sittlichen Nothwendigkeit, sein Baterland zu verlassen, unzweifelhaft überzeugt sein. Dieser Fall tritt für ihn ein 3. B. wenn ihm in der Heimath Religions = und Gewissensfreibeit verweigert wird\*), oder wenn sein Daheimbleiben mit seinem von ihm zuversichtlich erkannten besonderen Berufe unverträglich ift. \*\*) Auch der Eintritt einen neuen politischen Ordnung, etwa in Folge des Krieasaeschicks oder durch Revolution oder Usurpation, in seinem Vaterland kann ihm das Verharren in demselben zu einer moralischen Unmöglichkeit machen. An sich zwar begründet der Uebergang eines Landes unter eine fremde Herrschaft durchaus nicht etwa die Pflicht, dieser die Anerkennung zu verweigern; wohl aber kann die neue Herrschaft von der Art sein, daß der Einzelne nicht mit gutem Gewissen unter ihr leben kann, oder es kann auch die Verpflichtung zum' persönlichen Dienst des früheren Herrschers dem Einzelnen die Pflicht auferlegen, in unverbrüchlicher persönlicher Treue gegen diesen mit ihm auch die Meidung des Vaterlandes und überhaupt das Mißgeschick zu theilen. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Reinhard, III., S. 570. f.

<sup>\*\*)</sup> Sarleß. S. 240 .: "Der Beftand einer Ordnung fann für den Chriften entweder so aufhören, daß er glaubt, fich bem Bolks = und Landesgebiet, in welchem fie herrscht, aus Gründen bes Berufes durch Auswanderung entgieben zu muffen, oder fo u. f. w. - - Im ersteren Falle bethätigt fich bie driftliche Gefinnung barin, bag fie bas Berhältnig, in welchem ber Chrift burch Geburt und Lebensführung der bestehenden Ordnung eines bestimmten Bolfes angebort, nie in felbstfüchtiger eigenmächtiger Bahl löft, fonders nur entweber genöthigt burch individuelle Lebensführung, welche nicht von der eigenen Babl abbing, oder in flarer Erkenntnig einer Berufspflicht, fei es einer Berufspflicht im irbischen ober im himmlischen Berufe. Denn wo die Buftande eines Bolkes die Berufserfüllung unmöglich machen ober auf Berufsverletung bintreiben, da mag man fich bem Leiden um bes Berufes willen entziehen und ift baran auch in keinerlei Weise rechtlich gehindert, wo nicht bas Recht ber Leibeigenschaft bie Berfon an das Land und den Besitzer bindet. Bohl aber bilbet die driftliche Gefinnung den entschiedenften Gegensat ju jener Unftetig= feit bes felbstfüchtigen, gewinngierigen ober leibensicheuen Abenteuerns."

<sup>\*\*\*)</sup> Harleß, S. 240. f.: "Tritt die Aenderung der bestehenden Ordnung burch Bölfergeschiek, durch den Ausgang eines um den gottverliehenen Bolksberuf erhobenen Kampses ein, in welchem dem besiegten Bolke die Ordnung einer neuen Herrschaft aufgelegt wird, so erscheint dem Christen weder die früher bestandene noch die neue Ordnung als die unbedingt ihm gültige. Wenn

§. 1167.

## Dritter Artifel.

## Die Kirchenpflichten.

§. 1167. Schon im Fall der absoluten Normalität der sittlichen Entwickelung würde es, wie wir bereits gesehen haben (§. 293.), undebingte sittliche Forderung an jeden Einzelnen sein, so lange und in demselben Berhältniß wie die sittliche Gemeinschaft im Staate extensiv und intensiv noch nicht schlechthin vollendet ist, an der Kirche einen Antheil zu haben, um sich durch ihn, was jener noch an absoluter Allgemeinheit und Allseitigkeit abgeht, zu ergänzen. In dem thatsäch-

nicht die Geftalt der neuen Ordnung oder die Besonderheit seines Berufes es ibm zur Gewiffenspflicht macht, fich bem Beftande ber neuen Ordnung berufs= gemäß zu widerseten oder zu entziehen, so liegt in dem Aufboren der früheren Ordnung an fich fein Grund, fich gewiffenshalber gegen die neue Ordnung ber Denn der Chrift fennt fein unbedingtes Recht eines Berr-Dinge zu erklären. schers wider den andern, einer Nation wider die andere, also daß man unbebingt im Ramen bes früheren Befiges ober ber früheren Gelbftftandigfeit gegen bie neue Ordnung des Siegers reagiren milite ober burfte. Bielmehr erfennt der Chrift auch in den Nationalgeschicken heilfame Büchtigungen und Leiden, welchen fich zu entziehen ber Chrift nicht im Leiden felbft, sondern nur in einer Besonderheit seines Beruses ben Grund finden mußte. Chenfo weiß ber Chrift, daß ihn der Bürger- und Unterthaneneid nur an die beftebende Ordnung bindet, nicht aber an eine Ordnung, welche ohne Gidverletzung berer. bie fie beschworen haben, aufgehört hat, zu bestehen. Der Unterthaneneid ift fein hinderniß, dem Beftand einer neuen Ordnung fich ju unter= werfen und diesen Beftand eidlich anzuerkennen. Nur wenn der Eintritt der neuen Ordnung wider eine Besonderheit bes perfonlichen Berufes ftritte, wurde ber Chrift fich ihr gewiffenshalber entziehen, wenn dieß möglich und wenn berufsmäßiger Proteft gegen die neue Ordnung unmöglich ift. Denn bann ift Auswanderung bie einzige Form berufsgemäßer Broteftation. Diefe berufsmäßige Beigerung, ber neuen Ordnung fich ju ftellen, fann eintreten, wenn etwa ber Beruf jum perfonlichen Dienft bes besiegten Berrichers verpflichtet, in welchem Fall es nur berufsmäßig ift, das Unglud mit bem Befiegten ju theilen; ober wenn die neue Ordnung den gottgeordneten Bolfsberuf burch Auflösung jeder nationellen Gigenthumlichkeit zerftort, in welchem Galle fich ber Ginzelne befugt erachten barf, in feiner Berfon bas Beiligthum bes Boltsberufes durch Auswanderung ju bergen; ober wenn die neue Ordnung bie gewiffenhafte Erfüllung bes irbifden ober bes himmlifden Berufes unmöglich macht. Wo von allem dem nichts eintritt, ba wird es der Christ nicht wider feinen Beruf halten, die Macht und Neuordnung bes Gicgers als beftebende Volksordnung anzuerkennen."

lich gegebenen Falle der Abnormität der Entwickelung der Menschheit, jedoch zusammen mit der sie wieder in die Normalität zurückleitenden Erlösung, verstärkt sich diese Forderung noch von einer neuen Seite her, weil nämlich in dem Neiche der Erlösung bis zu seiner absoluten Bollendung hin die (christliche) Frömmigkeit und die (christliche) Sittslichseit und folglich auch die (christliche) religiöse Gemeinschaft und die (christliche) sittliche Gemeinschaft sich nie schlechthin decken (§. 580.). Wie nun aber der Sinzelne sein Handeln als Glied der kirchlichen Gemeinschaft pflichtmäßig zu bestimmen hat, dieß ergibt sich für ihn nur sosern er auf der Grundlage der richtigen Anschauung von der in dem bestimmten geschichtlichen Moment gegebenen Stellung der Kirche die jedesmalige Aufgabe derselben, nach innen sowohl als nach außen, so wie die entsprechende Aufgabe des Staates ihr gegenzüber richtig erkennt.

§. 1168. Will man sich in dem gegenwärtigen Stande der Chriftenheit zurecht finden, so ist die Vorbedingung dazu die Anerkenntniß. daß das kirchliche Stadium der geschichtlichen Entwickelung des Chriftenthums vorüber ist, und der driftliche Geist bereits in sein sittliches, d. h. politisches Lebensalter eingetreten ist (§. 1018.). Ist die Kirche die wesentliche Form, in welcher das Christenthum seine Existenz hat: dann — dieß muß man ehrlich eingestehen, — steht es in unsern Tagen, und das nicht erst von gestern ber, beflagenswerth mit demselben, und es läßt sich dann auch gar nicht absehen, wie es mit ihm wieder besser werden soll. Aber das Christenthum will eben seinem innersten Wesen nach über die Kirche hinaus, es will nichts Geringeres als den Gesammtorganismus des menschlichen Lebens überhaupt zu seinem Organismus haben, d. h. den Staat. Es geht wesentlich darauf aus, sich immer vollständiger zu verweltlichen, d. h. sich von der kirchlichen Form, die es bei seinem Eintritt in die Welt anlegen muß (§. 574. f.), zu entkleiden und die allgemein menschliche, die an sich sittliche Lebensgestalt anzuthun. Und vorzugs= weise eben hierin, daß es nunmehr in einem Kostüm auftritt, das ihm von vornherein völlig fremd war, ist die jett so weit verbreitete Berkennung desselben und auf der Grundlage dieser seiner Verkennung der so sehr um sich greifende Widerwille gegen dasselbe begründet. Sbendeshalb heißt es aber auch gradezu, dem Christenthum alle Wege

seiner ins Große gebenden geschichtlichen Wirksamkeit abschneiden, wenn man immer noch eigensinnig darauf besteht, daß es wesentlich Kirche Nein, gestehen wir es uns nur ehrlich ein, die Entwickelung des Christenthums hat einen Umschwung der Dinge herbeigeführt; beute zu Tage dürfen wir die driftlichen Heiligen nicht mehr in der Kirche suchen. Selbst wo sie uns etwa im Klerus begegnen (wie 3. B. ein Oberlin), find es Männer, deren außerordentliche religiöfe Wirksamkeit sich vorzugsweise durch außerkirchliche Mittel und eine Thätigkeit auf außerkirchlichen Gebieten vermittelt und die überhaupt den Laienmantel über den Kirchenrock tragen. Der entscheidende Wendepunkt, mit welchem das Christenthum seine kirchengeschichtliche Beriode durchbricht und in seine politisch-geschichtliche hinüber schreitet, ist die Reformation. In ihr hat das Christenthum selbst im Brin= cip die Kirche aufgehoben\*); aber freilich nur erst im Princip, und zwar so, daß ein Bewußtsein hierum zunächst noch gar nicht zu Stande fam. Während sie in den Augen der Zeitgenossen eine bloße Rir= chenverbesserung war, war sie in Wahrheit eine Reduktion der Kirche auf ein Kleinstes als Nothbebelf, ein Hinausbrechen aus der Kirche auf das Gebiet des an sich Sittlichen, um auf ihm die Fahne des Chriftenthums aufzupflanzen für alle Zukunft. Sie begann mit einem in jeder Beziehung rechtmäßigen Widerstande gegen die damalige firchliche Obrigkeit, welche die letten Principien des Christenthums verläugnete: aber sie drang mit ihm nur theilweise durch, sie vermochte nicht, die firchliche Obrigkeit selbst zu reformiren oder eine neue kirchliche. d. h.

<sup>\*)</sup> Schon Fichte hat ganz richtig gesagt, daß die Reformation die eigentliche Kirche vernichtet hat. S. Beiträge zur Berichtigung der Urtheile über die
französische Revolution (B. 6. d. S. W.), S. 240. Bgl. S. 248. 270. An
dieser letteren Stelle schreibt er: "Die protestantischen Gemeinden sind entweder
höchst inkonsequent oder sie geben sich gar nicht für Kirchen auß." So sagt
ebenderselbe auch schon überauß treffend: Sittenlehre, S. 348. (B. 4. d.
S. W.): "Inwiesern die Gesellschaft auß diesem Gesichtspunkte" (nämlich
auß dem Gesichtspunkte, daß "der Zweck der ganzen moralischen Gemeine" ist,
"Einmüthigkeit über moralische Gegenstände hervorzubringen"), "angesehen
wird, heißt sie die Kirche. Also — die Kirche ist nicht etwa eine besondere
Gesellschaft, wie es so oft vorgestellt wird, sondern sie ist nur eine besondere
Ansicht berselben Einigen großen menschlichen Gesellschaft. Alse gehören zur
Kirche, inwiesern sie die rechte moralische Denkart haben, und alse sollen zu
berselben gehören." »Bgl. namentlich auch Gaß, Neber d. chr. Kultuß, S.
61—63. <

der Natur ihres Begriffes zufolge: eine neue allgemeine kirchliche Obrigkeit zu stiften, und mußte sich mit einem bloßen Analogon von Kirche, das sie selbst nur für ein Provisorium nahm, genügen lassen. Weßhalb denn freilich alle diejenigen, denen zweifellos eine wirkliche Kirche als die unumgängliche Lebensbedingung des Christenthums erschien, ihr nicht beitreten konnten. Wer sich aber zu ihr hielt, wurde aus demselben Grunde mit seinem Christenthum unwillkürlich auf einen neuen, bisber für profan geachteten Boden getrieben. evangelische Protestantismus ist nicht — wie der Katholicismus aller= dings, der ebendeßhalb auch kein anderes Christenthum kennt als die Kirche, - bloß Kirche und eine eigenthümliche Form bloß dieser, fondern er ist eine eigenthümliche Form des Christenthums überhaupt\*); und eben auch daher entspringen viele der Mifverständnisse unserer Tage auf dem firchlichen Gebiet, daß man so häufig evangelich-protestantisches Christenthum und evangelisch-protestantische Kirche als iden= tische Begriffe behandelt. In ihrer reformirten Abzweigung nahm die Reformation sehr frühe mehr oder minder ausgesprochen eine zugleich politische Richtung \*\*), und den Reformatoren selbst schwebte es, wenigstens im Anfange, dunkel vor, daß es sich eigentlich nicht wieder um eine Kirche handle. \*\*\*) Aber eben weil sie hiervon nur erst eine dunkele Ahnung hatten, und ohnehin damals dem Christenthum eine Kirche noch durchaus unentbehrlich war (so wie sie es ihm, nur in vermindertem Grade, auch zur Stunde noch ist), so stellte sich ihnen nichts desto weniger ihre Aufgabe bald dabin, eine neue Kirche zu erbauen. Allein dieser Bau wollte auch gleich von vornherein nicht gelingen; und so ehrfurchtgebietend das Christenthum der Reformation

<sup>\*)</sup> Darin liegt auch der eigentliche Grund der berwunderlichen Thatsache, auf die auch Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 572. und 576., aufmerksam macht, daß "noch Niemand im Stande gewesen ist, den Gegensat des Kathoslichen und des Ebangelischen in einer bestimmten Formel auszudrücken." Im Wesentlichen beruht dieser Gegensat darin, daß der Katholicismus das Christenthum wesentlich als Kirche, als Frömmigkeit lediglich als solche denkt, der Protestantismus nicht als Kirche, sondern als religiös beseelte Sittlichkeit.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Stahl, I., S. 286.

<sup>\*\*\*)</sup> Besonders bezeichnend ift in dieser Beziehung für Luther, baß er es liebt, dem Ausdruck "die Kirche" ben andern "die Christenheit" zu substituiren. Bgl. auch Betersen, Die Joee ber christl. Kirche, III., S. 200. f.

dasteht, die Kirche, die sie aufgeführt hat, kann, als Kirche betrachtet, Keinen mit Bewunderung oder Respekt erfüllen. Der Brotestantismus hat es, von der Einheit ganz zu schweigen, nie zu einer wirklich selbstständigen Kirche gebracht, ungeachtet eine solche in seiner Theorie unzweiselhaft gefordert wird, und also auch nie zu einer der Rede werthen Kirchenverfassung. Durch die Macht der geschichtlichen Berhältnisse ist aller Theorie zum Trot seine Kirche überall in eine ausgesprochene Abhängigkeit vom Staate gekommen. Wo die protestantische Kirche irgend festen Fuß in einem Bolke gefaßt hat, da läßt sich kein anderes geeignetes Subjekt der Kirchengewalt ausfindia machen als der evangelische Landesfürst\*), der aber andererseits wie= der schon als solcher Subjekt einer wirklichen Kirchengewalt nicht sein kann. Und so betrachtet sie sich denn auch selbst, was damit zu= sammenhängt, durchgängig als einen Kompler von Landeskirchen. \*\*) In diesem allem legt es sich deutlich genug zu Tage, daß sie die politische Gemeinschaft zu ihrer Substanz hat, und nur eine besondere Seite an dieser ist, so wie daß überhaupt der innere Zug des Protestantismus ihn nach der Seite des (religiös) Sittlichen und der (religiös=) sittlichen Gemeinschaft hin zieht, nicht nach der der From=

<sup>\*)</sup> S. Petersen, a. a. D., III., S. 505. Bgl. Marheineke, S. 562. \*\*) Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 569.: "Die evangelische Kirche hat den Grundsatz - er ift zwar nicht symbolisch aufgestellt, gilt aber doch in der Pragis allgemein, und das hat eigentlich benfelben Werth, - daß jede Lanbestirche und jede Bolkskirche ein Ganzes für fich bildet. In der katholischen Rirche wird das nicht anerkannt, sie läßt vielmehr diese Differenzen in der Einheit der Kirche verschwinden. Daß jede Landestirche ein Ganzes für fic bildet, beweift freilich, eben weil es sich nicht rein an die natürliche Grenze hält, sondern an die politische, eine gewiffe Unterordnung der firchlichen Gemeinschaft unter die bürgerliche; benn die politischen Grenzen find an fich der Kirche gleichgültig. Go liegt es also in ber Natur ber Sache, daß die deutschen Kirchgemeinden in näherer Berbindung stehen unter sich als mit fremden; aber daß auch die preußischen eine eigene Kirche bilben, und ebenso die jedes andern beutschen Staates, das ift nur ein Sich fügen in das Politische. Aber auch das hat eine Realität, die darauf beruht, daß die Kirche auch eine äußere Existenz hat und vermöge dieser von ber bürgerlichen Gesetzgebung abhängt, so daß sie alles, was ihre äußere Eristenz betrifft, nur nach den Gesetzen bes Staates, innerhalb beffen fie fich bewegt, einrichten fann. Wird also die Ge= setgebung eine andere, so muffen auch die kirchlichen Ginrichtungen andere fein." Bal. Beil., S. 155.

miakeit rein als solcher und der lediglich religiösen Gemeinschaft. Wie die protestantische Kirche es so zu keinem wahren kirchlichen öffent= lichen Leben gebracht hat, so ist es ihr auch mit den übrigen Sphären des firchlichen Gemeinschaftslebens nicht geglückt. Entweder sie blieb auf ihnen ganz unfruchtbar, oder wo sie auf ihnen lebendige Erzeugnisse hervortrieb, da wuchsen diese ihr zu Kopfe und über ihre Umbegung bingus, zum Theil auf eine sie zerstörende Weise. Eine firchliche Geselligkeit konnte in ihr, bei der grundsäklichen Opposition gegen alles kirchliche Ordenswesen, nur sehr langsam bervortreten; wie fie aber endlich durchbrach, im Gefolge des Vietismus, im Konventikel, gerieth sie auch sofort mit der Kirche in feindseligen Lusammen= stoß, und wurde von dieser als eine sie mit der Auflösung bedrobende. ihr fremdartige Macht bekämpft. Nur in der evangelischen Brüder= gemeinde, einer eigentlichen evangelischen Ordensverbindung, gewann sie ein kräftiges Leben; aber diese Gemeinde blieb auch immer zu der protestantischen Kirche selbst nur in einem weitläufigen Verhältnik. Ein firchliches Kunstleben hat auf dem protestantischen Boden nur äußerst dürftig gedeihen wollen. Diejenige Kunft, welche unter allen der Kirche, weil dem Kultus, am unmittelbarften nabe steht, die Baufunst, hat in der protestantischen Kirche nie auch nur auf vorübergebende Weise geblüht. Man darf es wohl ominös nennen und ein Symptom der Schwäche des firchlichen Lebens im Protestantismus. daß dieser einen ihm eigenthümlichen Kirchenbaustyl gar nicht erzeugt bat, oder vielmehr, denn an dem Bestreben danach hat es nicht ganzlich gefehlt, zu erzeugen nicht vermocht hat. Und das noch dazu bei dem höchst lebendigen Gefühl darum, daß der mittelalterliche Kirchenbaustyl, aller seiner Wunderherrlichkeit ungeachtet, ein seinem eigen= thümlichen Bewuftsein fremder ist! Was protestantischerseits auf dem Felde der Kirchenbaufunst producirt worden ist, ist nur zur äußersten Verarmung und Verkrüppelung derselben ausgeschlagen. Nur die Poesie und die Musik hat unter den Künsten die protestan= tische Kirche durch fräftige Impulse zu beleben und in ihren Dienst zu ziehen gewußt, wenigstens in Deutschland. Aber eben nur auf ganz vorübergebende Weise. Bei uns Deutschen ging die Entwickelung unserer modernen Poesie und Musik überhaupt von der religiösen Seite aus, und wurzelte so von vornherein in dem Boden der Kirche. 26

Allein wie sie nur in dem kirchlichen Seiligthum sich frei zu bewegen gelernt hatten, kehrten sie ihm auch sofort den Rücken und ließen es fortan ungepflegt. Besonders augenfällig liegt dieß in Ansehung der Tonkunft vor. In ihrem Bereich ist der Choral unbestritten ein eigenthümlich protestantisches Erzeugniß. Seine höhere Potenz, in der die musikalische Kunft ihre Schwingen bereits allseitig entfaltet bat, ist das Dratorium. Es ist ebenfalls eine echt und specifisch protestantische Kunftgattung, zugleich aber ist in ihm die Musik im bestimmtesten Uebergange aus der kirchlichen religiösen Musik in die weltliche (d. h. eben die nichtfirchliche) religiöse Musik begriffen. (Bgl. §. 1105.) Dagegen baute die protestantische Kirche von ihrem Beginn an mit desto ruftigerer Kraft und Thätigkeit ein kirchliches wifsenschaftliches Leben an, eine Theologie. Hier koncentrirte sie alle ihre Betriebsamkeit, zumal in Deutschland. Und unläugbar mit einem eminenten Erfolge. Aber welcher war dieser glänzende Erfolg? Sie 30g sich so eine Theologie groß, die sich im Lauf der Zeit — und zwar nicht etwa zufälligerweise, sondern vermöge einer inneren Nothwendigkeit. — mit ihr selbst aufs Gründlichste verseindete, und in eine Richtung eintrat, deren lettes Refultat naturgemäß nichts anderes sein kann als ihre völlige Auflösung. Wird es nun vielleicht in der Zukunft dem Protestantismus mit seinem Kirchenbau besser gelingen? Es ift ja in der jüngsten Zeit in unserem protestantischen Deutschland in der That ein neues reges firchliches Interesse erwacht, auf welches Viele zuversichtlich eine solche Hoffnung gründen. Das in einem immerhin ansehnlichen Umfange frisch erwachte driftliche Leben wirft sich ja im Allgemeinen entschieden in die kirchliche Richtung, und erwartet grade von der Wiedergeburt der Kirche seine wahrhaft wirksame Förderung und die Konsolidirung, die seinen Bestand sichern werde. Man kann ja gar nicht übersehen, wie seit den letzten Sahrzehnten die edelsten Gemüther, die sich dem Erlöser mit aufrichtiger Wärme wieder zugewendet haben, eben die Kirche zum Mittelpunkte ihrer Hoffnungen und ihrer Bestrebungen machen. Diese Thatsachen sollen gewiß nicht gering angeschlagen werden; aber auf sie in der angegebenen Beziehung ein zuversichtliches Vertrauen zu bauen, dürfte doch sehr gewagt sein. Denn sobald man nur mit jenen lebendig an Christum gläubigen unter unseren Kirchenfreunden in die Diskussion

eintritt, so überzeugt man sich sofort, daß die Richtung auf die Kirche bei ihnen durchaus die unter uns herrschende Vorstellung von dem Berhältniß zwischen dem Christenthum und der Kirche zu ihrer Boraussetzung hat, nämlich die Identificirung dieser beiden. Wer nun nicht umhin kann, diese als eine in sich selbst unklare und deßhalb unhaltbare zu erkennen, der wird freilich einer, wenn auch noch so edlen, Richtung, die auf ihr fußt, wenig Erfolg und eine nicht lange Rukunft versprechen, und in ihr nichts anderes sehen als ein Mißverständniß, eine Täuschung der neuerwachten driftlichen Frömmigkeit über sich selbst. Muß er doch überdieß auch wieder auf der andern Seite oft genug wahrnehmen, welche innere Gewalt auch unter den driftlich lebendigen Zeitgenossen manche sich anthun müssen, um in dem kirch= lichen Leben diejenige Befriedigung zu finden, die sie gewissenshalber bei ihm suchen zu muffen glauben, und wie es nichts defto weniger häufig eine bloße künstliche Illusion ist, wenn sie aus ihm die gesuchte Befriedigung zu schöpfen meinen. Es wird uns dieß grade von denjenigen, mit denen uns im Glauben Eins zu wissen, für uns vom höchsten Werth ift, sehr übel angerechnet werden; aber dessen ungeachtet müssen wir als unsere Ueberzeugung aussprechen, es liege jedem unbefangenen Beobachter die Thatsache offen vor, daß beutiges Tages in dem evangelischen Deutschland unter den Gebildeten auch der aufrichtigste Christ und Kirchenfreund in der Kirche für sich allein, oder auch nur vorzugsweise in ihr, seine Befriedigung als Christ nicht findet und nicht finden kann. Es wird nicht ganz an Solchen fehlen, die uns dieß einräumen; aber diese werden doch den Grund davon nicht in dem Verhältniß der Kirche zu der gegenwärtigen Entwickelungsstufe unseres evangelischen Christenthums sehen, sondern lediglich in der dermaligen so unvollkommenen Organisation unserer Kirche. Sie werden grade auf jene Thatsache ihr Verlangen nach einer durchgreifenden Vervollkommnung unserer kirchlichen Institutionen stüpen, und versichern, daß eben dieserhalb alle lebendigen Chriften auf die Herstellung einer kirchlichen Organisation dringen, wie sie durch den Begriff der Kirche geboten werde, in der Wirklichkeit aber unter uns noch nie zur Ausführung zu bringen gewesen sei. Dieser lettere Umstand ist nun freilich sehr geeignet, sogleich von vornherein den Zweifel zu veranlassen, ob die ge-

forderte Organisation auch wirklich an sich realisirbar und folglich in der That, wie angenommen wird, im Begriff der Sache selbst begründet sei. Und in der That, wenn man in den letzten Jahren Zeuge davon gewesen ist, wie offenbar wohlmeinende Kirchenregierungen für den Zweck eines verbessernden Umbaues unserer Kircheneinrichtungen ein Mittel nach dem andern in Bewegung gesetzt, und sogleich beim ersten Ansaß eins nach dem andern als unwirksam erprobt haben. wenn man gesehen hat, wie von den kirchenreformatorischen Instrumenten, auf welche die zuversichtlichste Hoffnung gesetzt wurde, in fürzefter Frist eins nach dem andern ohne Erfolg gründlich abgenutt worden ist: so fällt es schwer, sich eines solchen Zweifels auch nur vorläufig zu entschlagen. Aber wenn wir nun auch dieß Bedenken ganz bei Seite setzen wollen, so muffen wir immer noch in Abrede ziehen, daß die angeblichen Berbesserungen unserer firchlichen Einrichtungen, auf welche man anträgt, eine Verbesserung auch unserer firchlichen Zustände werden herbeiführen können. Wir wollen auch das specielle Mittel vor der Hand noch nicht näher prüfen, durch das man unsern firchlichen Nothständen abhelfen will, die repräsentative Verfassung der Kirche, wir halten uns vielmehr hier einzig und allein an die ganz allgemein gefaßte Forderung einer lebendigeren, reicheren und fräftigeren Dr= ganisation unserer Kirche. Gine Organisation sett ihrem Begriff zufolge ein Werk voraus, das durch sie vollbracht werden soll: und da ist nun unser Hauptanstand die Unklarbeit darüber, welches doch dieß Berufswerk sein soll für unsere wie vollkommen auch immer organisirte evangelische Kirche. Wir fürchten alles Ernstes, die umfassen= den neuen firchlichen Institutionen werden nichts zu thun vorfinden, fie werden müssig stehen und zur unendlichen langen Weile derer felbst, die sie herbeigesehnt haben, und zu viel unnüber Zeitverderbung ausschlagen, eben damit aber die Lebensunfähigkeit unserer Kirche als Kirche vollends in das helle Tageslicht sezen. Man verlangt Presbyterien und Synoden; aber womit gedenkt man fie denn zu beschäftigen? Denn findet man für sie keine tüchtige, gehörig anstrengende und einen reellen Erfolg habende Arbeit: so werden fie allen ordentlichen Leuten bald verleidet sein als ein elendes Kinderspiel, für das sie sich zu gut fühlen. Was sollen also die neu bergestellten Behörden vornehmen? Sollen sie, wie ja allerdings die Lehre der

eigentliche Lebenspunkt des kirchlichen Interesses und der kirchlichen Bewegung ift\*), die Kirchenlehre, wie sie es in der That höchlich bedarf, feststellen und überwachen? Daß sie dieß nicht können würden, begreifen so ziemlich Alle, und die Meisten wünschen obnebin. die unausbleiblichen Folgen des Versuchs dazu wohl voraussehend, daß sie es auch nicht einmal unternehmen sollen. Oder sollen sie firdliche Disciplinargerichte abgeben? Wie wenig sie unter den gegebenen Verhältnissen auch nach dieser Seite bin würden thun kön = nen, und wie bedenklich es überdieß wäre, ihnen nach ihr hin weitgreifende Befugnisse zu übertragen, ist wohl von selbst klar. So werden sie sich denn desto mehr mit der Ordnung des Kultus zu be= fassen haben? Es sei! Aber sollen wir nicht auf den Grund der bei ihnen vorauszusetenden Einsicht hin die Hoffnung begen, daß fie durch dieß Geschäft, wenn es auch vorerst weitläuftig genug werden möchte, auf die Dauer nur in einem äußerst geringen Maße werden in Anspruch genommen werden? Der Frage ganz zu ge= schweigen, ob denn auch überhaupt dieß Geschäft in der Hand solcher Versammlungen wirklich gedeihen könne. Doch es bietet sich darüber hinaus sofort die kirchliche Haushaltung dar mit ihrem Rechnungswesen u. s. w. Wird etwa dieses Arbeitsfeld unsere Vertreter der Kirche zu einer begeisternden Thätigkeit einladen? Es wäre mehr als lächerlich, wenn diese Frage im Ernst aufgeworfen werden wollte. Nun so bleibt ihnen doch jedenfalls in Beziehung auf die Verfassung der Kirche und die Handhabung derselben genug zu berathen und zu beschließen übrig! Aber auch das müssen wir zulett noch bezweifeln. Denn erekutive kirchliche Verwaltungsstellen wird man ja doch aus den Presbyterien und den Synoden keinenfalls machen wollen, die angemessene Kirchenverfassung aber, wenn sie einmal — was hier die Voraussetzung ift, — ins Leben getreten ift, wird natürlich in demseben Maße, in welchem sie glücklich getroffen wurde, nur äußerst wenig zu thun geben für ihre Fortbildung. Wir wenigstens bringen die Rechnung nicht anders heraus. Gemeinhin waltet, wie uns dünkt, in dieser Beziehung eine kaum begreifliche Illusion ob. Weil es jest da, wo man eine repräsentative Kirchenverfassung noch nicht besitzt,

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Nitsich, Pratt. Theol. I., S. 257.

oder wenigstens noch nicht die gewünschte, den Synoden nicht an erheblichen Gegenftänden für ihre Berhandlungen gefehlt hat, so meint man, es werde auch nach der Erlangung der begehrten Organisation der Kirche den repräsentativen Versammlungen nicht an würdigem Stoff für ihre Thätigkeit gebrechen. Aber dieser Schluß hat wenig Grund. Denn was ist es denn sonst, was jest den Kirchenversammlungen so vollauf zu thun gibt, als die Bemühung, eine kirchliche Berfassung zu erhalten, wie sie den Wünschen der Zeit entspricht? Wenn man nun diese einmal besitzen wird mit ihren regelmäßigen Spnoden, und somit auf diesen die Arbeit der gegenwärtigen hinfort wegfällt: was wird man dann auf ihnen vornehmen? Entweder Dinge, die einer ernsthaften Verhandlung nicht werth sind (wovon es schon jest nicht an Beispielen fehlt), oder solche, über denen die Einheit der Kirche, die man eben durch eine repräsentative Verfassung konsolidiren will, vollends ganz zersprengt wird. Eine andere Alternative können wir nicht absehen. Wir geben aber sogar noch einen Schritt weiter und behaupten, daß, wenn es uns auch je mit einem tüchtigen Aufbau unserer Kirche gelingen könnte, dieß gar kein Fortschritt unseres evangelischen Christenthums sein würde und gar keine Verbesserung unserer religiösen Zustände, sondern das Gegentheil. So tief wir uns auch betrüben muffen über die jetige Glaubenslofigkeit oder wenigstens Glaubensunsicherheit und Glaubenszerfahrenheit unserer deutsch-evangelischen Kirche und über die völlige Erschlaffung aller Rucht in ihr: so könnten wir uns doch dessen wahrlich auch nicht freuen, wenn es in ihr jemals wieder zu einem festen Dogma, zu einer unter kirchlicher Auktorität allgemein geltenden Lehre käme und zu einer wirklich durchgreifenden kirchlichen Disciplin. Der Preis. um den diese Vortheile der Natur der Sache zufolge erkauft werden müßten, wäre in unseren Augen ein zu theurer. Denn ein positives firchliches Dogma kann es — dieß liegt in der Sache selbst — nur geben sofern und so lange die Wahrheiten des Christenthums nicht die allgemeine und an sich selbst gültige Ueberzeugung sind, die den Einzelnen von sich selbst, und wäre es auch zunächst nur als Borurtheil, feftsteht, völlig unabhängig von einer äußeren Auktorität, durch die sie ihm erst legitimirt werden, der herrschende "gesunde Menschenverstand", - und eine Kirchenzucht nur sofern und so lange

die im Volk, d. h. im Staat, herrschende Sitte nicht eine durchweg driftliche, eine vom driftlichen Geist wirklich durchdrungene ist; denn ift fie dieß, so bleibt eben für die Kirche gar nichts mit ihrer Zucht zu belegen übrig von öffentlichen Aergernissen, indem der Staat ihr vollständig zuvorkommt mit seiner Züchtigung derselben. Nun wird aber doch Geder dieß für den wünschenswerthesten und den driftlichen Rustand ansehen, wenn das Christenthum so vollständig in die allgemeine Ueberzeugung und in die öffentliche Sitte übergegangen und in ihnen aufgegangen ift. Dieß wird uns auch nicht leicht Jemand in Abrede stellen; wohl aber werden die Meisten, indem sie es zuge= steben, uns zugleich entgegenhalten, daß es dahin eben nie kommen könne mit dem Christenthume. Diesen haben wir einfach zu ent= gegnen, daß wir diese Annahme vom Standpunkte des Glaubens an Christum aus lediglich für eine Inkonsequenz erklären, nächstdem aber auf der Behauptung beharren müssen, daß bei dem Gange, den die geschichtliche Entwickelung des Christenthums genommen hat, mit völliger Evidenz vorauszusehen ist, daß innerhalb der evangelischen Christenheit überall da, wo das kirchliche Dogma und die Kirchendis= ciplin bereits gebrochen sind, nie wieder eine feste Kirchenlehre und eine Kirchenzucht, die ihren Namen mit der That führte, werden aufkommen können. Gewiß soll und wird es nicht so bleiben, daß wie jett vielleicht für die große Mehrzahl der einigermaßen zum Denken befähigten Kirchengenossen der Erlöser Gegenstand, wo nicht des ausgesprochenen Unglaubens, so doch wenigstens des haltlosen Aweifels ift. Nein, es soll und wird gewiß wieder anders werden, so gewiß als das Christenthum selbst nie mit der Wissenschaft in Konflikt gerathen kann (§. 1115.), — es soll und wird sicher über kurz oder lang dahin kommen, daß die Denkenden allgemein in Christo eine unzweifelhaft beides, thatfächliche und im strengen Sinne des Wortes übernatürliche, ihrem geistigen Gehalt nach aber wesentlich gottmenschliche geschichtliche Erscheinung zuversichtlich erkennen und anerkennen werden, und zugleich, daß in ihr eine wirkliche und in steter Wirksamkeit fortbegriffene Erlösung der Menschheit von der Sünde gege= ben ift. Es wird dahin kommen, daß kein Verständiger mehr an der bistorischen Kakticität dieses höchsten Wunders und zugleich Mittel= punktes aller menschlichen Geschichte, dieses gottmenschlichen Erlösers

Resus von Nazareth zweifeln wird und daran, daß seine Erscheinung wesentlich über die Linie aller sonstigen geschichtlichen Erscheinungen hinausliegt\*); und demzufolge wird sich dann das klare und volle Berständniß dieses schlechthin einzigen hiftorischen Phänomens auf bewußtvolle Weise als das große Problem der chriftlichen Wissenschaft überhaupt stellen. Die vollständige Lösung dieses Problems wird aber nur in dem Maße gefunden werden können, in welchem das Berständnik der Objekte des Gesammtkreises unseres Erkennens überbaupt, also unsere wissenschaftliche Einsicht überhaupt nach allen ihren besonderen Seiten mehr und mehr fortschreitet. Man wird so ein immer klareres Bewuftsein darum gewinnen, wie alle Wissenschaften mehr oder minder direkt an der Auflösung dieses größten Räthsels unter allen Daten der menschlichen Erfahrung zusammenarbeiten. \*\*) Eben dieserhalb aber wird es nie wieder geschehen können, daß man die Lösung desselben von einer besonderen, nämlich von einer kirchlichen Wissenschaft, kurz von der Theologie für sich allein annehmen, und daß es dieser gelingen sollte, unter allgemeiner Anerkennung eine dogmatische Formel aufzustellen, in welcher der Begriff von Christo eine feste Fassung fände. \*\*\*) Gewiß, der Glaube an Christum soll und wird fräftig restaurirt werden, aber nicht als Glaube an ein firchliches Dogma von ihm, sondern als gläubiges dristliches Bewußtsein. Dieses driftliche Bewußtsein ift nämlich eben nichts anderes als die natürliche Bestimmtheit des Selbstbewußtseins, beides des individuellen und des Gemeinbewußtseins, wie sie innerhalb der driftlichen Welt unter den stetigen Einwirkungen des Christenthums von dem Individuum sowohl als der Gemeinschaft unmittelbar in sich vorgefunden wird, — zunächst, wie es sich von selbst versteht, die gefühlsmäßige. dann aber auch die verstandesmäßige, — das natürliche Menschen-

<sup>\*)</sup> Denn das ist gewiß eine sehr wahre Bemerkung des Deutschen Prostestantismus, S. 130., daß das Hervortreten eines massenhaften Antichristianiss mus allemal nur die Folge einer naturwidrigen inneren Disposition, einer Erkrankung des Bolkss und Bildungsganzen ist, in dem uns diese Erscheinung begegnet.

<sup>\*\*) &</sup>gt; Bgl. Chalpbäus, Cthit, II., S. 425. Bgl. S. 406. f. 599. 604. < \*\*\*) hierin muffen wir Gervinus, Die Miffion ber Deutsch-Katholiken, S. 25., vollständig beiftimmen. Bgl. auch S. 85.

gefühl und der natürliche "gefunde Menschenverstand" des auf driftlichem Boden aufgewachsenen Menschen. Es ift wesentlich dasselbe, was zuerst unter dem Namen der "natürlichen Religion" auftrat. Diese natürliche Religion (oder, wie Nitsich und Veterfen fie nennen, dieser Religiosismus) ist ja eben das Bewußtsein der ge= schichtlich christianisirten Menscheit, die wesentlichen religiö= sen Ideen des Christenthums unmittelbar in sich selbst zu finden, unabhängig von der dogmatischen Tradition der Kirche, — das christ= liche Bewußtsein als innerhalb der driftlichen Welt natürliches, nicht erft von außenher und auf eine äußere Auktorität hin erlerntes. \*) Klar erkannt zu haben, daß diese sich so nennende natürliche Religion wesentlich nichts anderes ist als das driftliche Bewußtsein in seiner unmittelbaren Natürlichkeit und Formlosigkeit, d. h. vor jeder durch die dogmatisirende Kirche ihm aufgeprägten positiven Bestimmtheit, und sie demgemäß umgetauft und mit ihrem rechten Namen "driftliches Bewußtsein" bezeichnet zu haben, ist keins der unbedeutenoften Berdienste Schleiermacher's. \*\*) Die neue frische Blüte des innigen Glaubens an Christum, der wir mit zuversichtlicher Hoffnung fröhlich entgegensehen, wird sich also freilich von der früheren sehr charakteristisch unterscheiden; aber sie wird deßhalb nur eine desto wahrere und vollere sein. Dieser Glaube wird in dem ihm bevorstehenden neuen Stadium wenig von sich zu reden machen. Nicht bloß deßhalb, weil er sich nicht mehr viel zu vertheidigen brauchen wird, sondern ganz vornehmlich aus dem Grunde, weil er nicht mehr etwas dem allgemeinen unmittelbaren Bewußtsein fremdes sein wird, sondern etwas ihm von Hause aus geläusiges, etwas sich für dasselbe völlig von selbst verstehendes. Er wird so freilich still und anspruchs= los im Hintergrunde des Bewußtseins stehen, aber eben nur um seiner Ein für allemal konstatirten Evidenz willen, vermöge welcher es weis terer Verhandlungen über ihn nicht mehr bedarf, mithin als die große lette Voraussetzung für allen sonstigen Inhalt des Bewußtseins, als das eigentliche Licht, in welchem es alle seine sonstigen Objekte sieht und erst wirklich zu erkennen vermag. Dieses Schweigen von

<sup>\*) &</sup>gt; Bgl. Ritter, Gesch. d. Philos., IX., S. 112. ff. <

<sup>\*\*)</sup> Der eben beghalb gleich sehr Rationalist und Nichtrationalist war, nämlich vermöge seiner Sinsicht in die Nichtigkeit dieses Gegensages.

ihm wird also grade seine höchfte Berherrlichung sein. \*) Ein gläubiger (nämlich in diesem ganz allgemeinen Sinne) Chrift zu fein, das wird dann gar nicht mehr als etwas besonderes erscheinen, sondern als etwas, was ganz von selbst vorausgesett wird (wie es früher auch der Fall war, nur auf einer ganz anderen Basis); und grade darin wird das Chriftenthum seine durchgreifendste Wirksamkeit gefunden haben und seinen schönsten Sieg feiern. Dieß ist das Ziel, nach welchem hin in dem gegenwärtigen Moment der Lebensentwickelung des evangelischen Christenthums durch seine innerste Natur ihre Richtung angewiesen wird. Wer sähe denn nicht, daß die deutsch evangelische Kirche der Gegenwart in einem tief gebenden Processe begriffen ist? Daß er wesentlich auch ein Auflösungsproces ist, läßt sich nicht in Abrede stellen; aber daß er bloß ein Auflösungsproceß sei, können nur die völlig Kurzsichtigen und die Verblendeten behaupten. Es löst sich allerdings ein Altes auf, das, was die Reformation unmittelbar gebaut hat, — und dieß schon von vornherein für ein Nebel oder gar für einen Frevel zu halten, wäre sehr unevange= lisch \*\*); aber zugleich durchzuckt uns auch in allen Abern das Gefühl, daß aus dieser Auflösung des Alten ein Neues aufersteht. Nur der Umstand pflegt uns dabei den Blick zu trüben, daß wir es als selbstverständlich ansehen, daß das Neue, worin unsere alte Kirche sich auflöst, wieder eine Kirche sein musse. Denn von dieser Voraus= setzung aus suchen wir dann vergeblich und eben deßhalb mit pein= licher Sorge nach den Ansätzen des neuen Baues. Aber so ift es eben nicht. Es ist dieß — und zwar der Ratur der Sache völlig gemäß — ein bis dahin noch nie vorgekommener Fall, daß die sie

<sup>\*)</sup> hier leibet eine Anwendung was Kliefoth (Die ursprüngliche Gottesbienstordnung in den deutschen Kirchen luther. Bekenntnisses. Rostock und Schwerin, 1847., S. 226.) in einer andern Beziehung sagt: "Es gibt Dinge, deren Eindruck nur abgeschwächt wird, wenn man viele Worte über sie macht." Welcher Kleriker, namentlich welcher Prediger müßte sich das nicht täglich mit Schmerzen sagen!

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 384.: "— fo daß auch der unsere Kirche vernichtete, ber sagen wollte, die Reformation sei die letzte Bollendung bes Chriftenthums gewesen, die evangelische Kirche allein enthalte nur Bahrsheit, und über sie hinaus sei keine Steigerung mehr benkbar."

auflösende Fortentwickelung einer bestimmten Form der driftlichen Kirche nicht wieder zu einer neuen Form der Kirche führt. Und eben auf diesem Umstande beruhen zulett die eigenthümlichen und so verzweiselt schwierigen Verwickelungen des kirchlichen Zustandes der Gegenwart. Bevor nicht in Ansehung dieses Aunktes die Migverftändnisse gründlich aufgeklärt sind, wozu zur Zeit sich noch wenig Hoffnung zeigt, ist an eine Schlichtung unserer jetigen inneren firchlichen Wirren nicht zu denken. Das hier Gesagte bezieht sich übrigens zunächst nur auf die evangelische Kirche unseres Deutschlands, so wie auch im Folgenden unsere Resserionen unmittelbar immer nur diese betreffen werden. Wir bestreiten in keiner Weise, daß in den übrigen evangelischen Ländern, am entschiedensten vielleicht in England und dort wieder am allermeisten in Schottland, der Stand der geschicht= lichen Entwickelung des Christenthums auch jett noch ein der Kirche viel günstigerer ist, und im Zusammenhange damit der Zustand der Kirche ein weit befriedigenderer. In jenen Ländern ist das Christen= thum noch immer in dem allgemeinen Bewußtsein eine rein positive Religion, die wesentlich in der gläubigen Annahme einer durch die beilige Schrift rein übernatürlich geoffenbarten dogmatischen Lehre besteht; und von diesem Gesichtspunkte aus steht und fällt es dann freilich mit der Kirche. Allein am Wesen der Sache ändert dieser Umstand doch nichts. Denn wir haben in Deutschland eben nur ein mehr beschleunigtes Hervortreten der Wendung, welche in dem innersten Wesen der Entwickelungsstuse des Christenthums liegt, in der wir mit dem Protestantismus steben. In jenen Ländern wird daher zu seiner Reit das auch nicht ausbleiben, was wir schon jetzt zum Theil auf so schmerzliche Weise erleben, wenn es sich auch dort vielkach in anderen und zwar in weit weniger schroffen Formen gestalten mag, nachdem einmal die Krisis im Princip bei uns durchgekämpft sein wird.

Anm. Es ift uns ein wahres Leidwesen, daß wir uns in den herrschenden, auch von solchen Auktoritäten, die wir aufrichtigst ver= ehren, mit argloser Zuversicht vertretenen Begriff von der Kirche theils an sich selbst, theils nach ihrem Berhältniß nicht nur zum Staat\*),

<sup>\*)</sup> Bas biefen Bunkt angeht, braucht man nur die ihn betreffenben Begriffsbeftimmungen ber am meiften verläßlichen Theologen zu überschauen, um

fondern auch zum Christenthum unsers redlichsten Willens ungeachtet schlechterdings nicht finden können. Wir vermögen es nun einmal nicht, uns die entschiedene Unklarheit und Unsicherheit desselben zu

fich von der Unhaltbarteit der geltenden Borftellungsweise ju überzeugen. Rach Daub, H. 2. S. 146., ift "ber Staat eine Anftalt bes Rechts", bie Rirche "eine Anftalt ber Erkenntniß Gottes", und (S. 145.) nur durch bie Rirche fann ber Ginzelne im Staat "vernünftig und frei werden". Nach Marheinete, S. 530, "berhalten Rirche und Staat fich zu einander wie Gefinnung und ihre Erscheinung ober Berwirklichung." (Bgl. aber auch S. 620. f.: "Die Gefinnung ift theils die politische, theils die driftliche. Wie es bem Staat um die politische Bildung durch die Schule zu thun ift, so der Rirche um die driftliche, um die Erhebung der Sittlichkeit gur Frommigkeit." Welche Gegenfäge!) Um beftimmteften heißt es S. 560 .: "Die Beftimmung ber Rirche ift vielmehr nur, die im Staat herrschende Ordnung und Sitte, Gesetmäßigkeit und Gemiffenhaftigkeit auf ihr mahres Princip gurudguführen. und allen Ständen der Gefellichaft jum Bewußtsein zu bringen, was aller Sittlichkeit Quell und Ziel und ber Grund bes zeitlichen und ewigen Beils ift. Sie hat ihre bestimmte Sphare im Bewußtsein und Genug bes driftlichen Glaubens in heiligen Gefühlen und Gefinnungen, welche im Staat in die That und das wirkliche Leben übergeben. Bas also dort noch als Idealität besteht, die Religion, fie gibt fich im Staate Realität und Weltlichkeit, und diese Weltlichkeit ift die Sittlichkeit. Durch ihren Inhalt in die Unendlichkeit reichend. fteht die Rirche mit ihrer Erscheinung in der Endlichkeit. Das Tieffte und Beiligste des gesammten Bolks- und Staatslebens in fich begreifend, ftebt fie im Staate neben dem materiellen Bolffintereffe, dem Beer, der Rechtspflege, ber Runft und Wiffenschaft, und schließt, wie diefe, so auch fie organisch in fich ein. Bom Staate ignorirt, ift die Rirche gur Gette begradirt. Die Ginbeit ber Kirche und bes Staats fpricht fich etwa, in dialektische Formel gefaßt, so aus: in der Kirche ift die Sittlichkeit als Frommigkeit, im Staat ift die Frömmigkeit als Sittlichkeit." Bgl. auch S. 570. Schleiermacher erklärt sich Chr. Sitte, Beil., S. 132. folgendermaßen: "Die religiöse Gemeinschaft ware für fich nur Gefinnungsbildung, und Talentbildung nur durch jene, fofern nämlich die Gefinnung fich am Ende felbst Talent anbildet. — Die polis tische Gemeinschaft ware, weil fie auf Beberrichung der Erbe ausgeht, nur Talentbilbung, und murde die Gefinnung junachft nur ju erfeten fuchen burch Strafe und Belohnung, bis aus dem Talente felbft die Gefinnung, nämlich bie patriotische, hervorginge, und fie also auch gesinnungbildend mare burch die Talentbildung. Wenn fie aber einander finden: fo überläßt die Rirche bem Staate die Talentbildung und gieht ihn alfo an um ber Gefinnung willen. Sofern ift dann die Rirche felbst auch talentbilbend, aber nur um ber Ge= finnung willen. — Ebenso zieht der Staat die Kirche an und wird badurch gefinnungbildend, aber nur um des Talentes willen." Nach Ripfc endlich, Brakt. Theol., I. S. 277., "ftellt der Staat die Sittlichkeit auf Seiten der Nothwendigkeit her, während fie von Seiten der Freiheit von der Kirche ge=

verhehlen, und fonnten nur durch eine Berläugnung unseres logischen Gewiffens unfern in sich völlig klaren uud beutlichen Beariff ber Rirche zu Gunften jenes fallen laffen. Die Rirche\*) als die reli. gibse Gemeinschaft überhaupt und bemgemäß die driftliche Rirche als die religiofe driftliche Gemeinschaft überhaupt qu befiniren \*\*), davon follte man boch endlich einmal zurückfommen. Diese Definition ist ja augenscheinlich viel zu weit. Wer kann benn beute zu Tage noch behaupten wollen, daß die Kirche die einzige religiöse Gemeinschaft sei, daß es außer ihr sonft feine Gemeinschaft mehr gebe, in beren Begriff selbst es liege, religios bestimmte, fromme Gemeinschaft zu fein? Es ift ja grabe umgekehrt jeder sittlichen Gemeinschaft wesentlich, zugleich religiöse Gemeinschaft. Gemeinschaft ber Frömmigkeit zu sein, und an jede ohne Ausnahme ergeht auch bie Forderung, daß fie vollständig religiös bestimmt, ichlechthin von der Frömmigkeit durchdrungen oder befeelt fei. Jede sittliche Ge= meinschaft ist grade ebenso wesentlich zugleich religiöse Gemeinschaft wie die Sittlichkeit wesentlich zugleich Frommigkeit ift. So ift im Besonderen die Familie wesentlich zugleich eine religiöse Gemeinschaft. und ebenso das Runftleben, das wissenschaftliche Leben, das gesellige Leben, das öffentliche leben und die Cinheit dieser aller, der Staat. Sierin find also alle diese übrigen Gemeinschaften ber Rirche völlig gleich; wodurch sie sich charafteristisch von ihr unterscheiden ist nur. daß fie alle nicht Gemeinschaften ber Frömmigkeit für fich allein find, sondern Gemeinschaften der Frommigkeit immer nur gufams men mit etwas Underem, mit einem Un fich fittlichen. Gemeinschaften ber Frömmigkeit nicht an und für fich und als folder, fondern als Bestimmtheit an ber Sittlichfeit (fei es nun in ihrer Totalität ober nach einer einzelnen ihrer besonderen

pflegt wird." Gleichwohl fordert er unmittelbar nachher von der Kirche, daß sie "die staatliche Gesinnung im Bolksbewußtsein begründen und aufrecht erhalten helfe" (Sie thut es also nicht allein.) S. 279. heißt es jedoch wieder, daß "einzig die Kirche" Bürgerlichkeit vom Grunde der Gesinnung auß zu pslegen und zu fördern vermöge.

<sup>\*)</sup> Daß uns die Begriffe "Kirche" und "Leib Chrifti" nicht ibentisch find, bürfen wir wohl nicht erst ausdrücklich erinnern. Ueber den letzteren Begriff s. §. 555. und besonders unsere Anfänge der chriftl. Kirche, I. S. 286—297.

<sup>\*\*)</sup> Auch Ritzs of scient noch an dieser Definition sessablen, wenn ihm wie die christliche Religion die wirkliche Religion, so die christliche Kirche "die wirkliche Religionsgemeine" ist. Prakt. Theol.,  $I. \otimes .150$ .

Seiten), und folglich auch Gemeinschaften nicht unmittelbar, fondern nur mittelbar ber Frommigkeit, während die Rirche fein anderes Objett ber Gemeinschaft hat außer ber From= migfeit, und Gemeinschaft ber Frommigfeit an und für fich und als folder und folglich auch unmittelbar ber Frömmigkeit ift, also die rein und lediglich religiose Gemeinschaft. Was soll man nun vollends erft fagen, wenn Manche unter ber Rirche bie qe= fammte biftorische Eriftens bes Chriftenthums überhaupt, feine gesammte äußere Objektivirung in ber Welt ober wohl gar ben Ge= sammtinbegriff ber von ihm ausgehenden inneren und äußeren Wirfungen versteben? \*) Bei einer solchen willfürlichen Erweiterung bes Begriffes ber Kirche hört jede Möglichkeit einer Verständigung auf. Aber auch gegen bie Borftellung von ber Rirche muffen wir entschieben protestiren, ber gufolge fie bas fpe cififche und ausschließ: liche Organ bes Chriftenthums ober vielmehr Chrifti für feine Wirkfamkeit (durch ben beil. Geist) in der Welt ift \*\*), und mithin auch die unerläßliche Bedingung biefer. Nach biefer Borftellung ift es allein die Kirche, wodurch das Reich Gottes in der Welt fich vermittelt, wodurch der Erlöser sich in ihr Gläubige erzeugt und eine Gemeinde der

<sup>\*)</sup> So nimmt auch Nitsich, Shit. b. dr. Lehre, S. 368., bei feiner Befämpfung unserer Thesen in Betreff ber Rirche ben Gedanken dieser letteren in dem alles umfaffenden Sinne: "Boltsgemeinde Gottes", driftliche Gemeinschaft überhaupt. Go hat man freilich leichte Arbeit, uns zu widerlegen. Aber wir lehnen eben eine folche willfürliche Erweiterung bes Begriffes der Rirche beharrlich ab. Die (driftliche) Kirche ist nicht das Genus driftliche und zwar (wie es unmittelbar in der Sache felbft liegt) driftlich religios = fittliche Gemeinschaft, sondern nur eine Species beffelben. Gine ahnliche ungerechtfertigte Expansion bes bier fraglichen Begriffes liegt auch jum Grunde, wenn berfelbe hochverehrte Theologe, Brakt. Theol., I. S. 482. f., die Behauptung aufftellt, daß "im weiteren Ginne alle Bethätigung ber Liebe aus Glauben an Chriftum, welche irgendwie fich organifirt, eine kirchtiche" fei, "wenn fie den Mangel der Seelforge erfett ober deren bringende Belegenheit ergreift, wenn fie für bie Armuth haushält in bem Sinne, welcher auch aller firchlichen Saushaltung jum Grunde liegt, wenn fie fich jum Worte Gottes bekennet und ben Segen bes Gebetes nicht verschmäht."

<sup>\*\*)</sup> Nitsich, Shft. d. dr. Lehre, S. 368.: "Die Kirche ift nicht älter noch jünger als das Christenthum, sie ist das beständige Produkt und das beständige Mittel der im Worte und Geiste gegebenen Wirksamkeit des geschichtlichen, wahren Messisas."

Gläubigen.\*) Rach biefer Borftellung können bas Wort Gottes und die Sakramente allein durch die Kirche verwaltet werden, und bas Berhältniß bes Einzelnen zu Chrifto ift wesentlich nicht etwa blok (was seine volle Richtigkeit hat) burch die chriftliche Gemeinschaft über= haupt, sondern burch diese bestimmt als firchliche oder burch die Rirche vermittelt. \*\*) Unfere innigfte Neberzeugung ift, bag es fich keineswegs so verhält. Wer mag sich in der That noch heute bei einem unbefangenen Blid auf die Lage ber Dinge in der driftlichen Welt einreden, daß die Kirche auch jett bas alleinige Organ ber geschichtlichen Wirksamkeit bes Erlösers sei? Es gab allerdings eine Zeit, da sie das war, und ebendaher schreibt sich das noch immer por= waltende Borurtheil, bem wir entgegentreten. Dieser gange Schein. als sei die Rirche das specifische Organ des Christenthums, rührt lediglich baber, daß sie — was freilich nicht zufällig geschab. früher driftlich war als ber Staat, und biefer folglich bas Chriften= thum erft von ihr empfangen mußte. Gewiß ist die Kirche auch

<sup>\*)</sup> Niţsch, Prakt. Theol., I. S. 13.: "Die kirchliche Ausübung ift diejenige, — — durch welche die kirchliche Gemeine als solche theils begründet, theils vervollkommnet wird, also ein Indegriff von Thätigkeiten, welche auf Neberlieferung und Berbreitung, Zueignung und Andildung des Christenthums gerichtet sind." S. 14.: "Das Reich Gottes hat in dieser Welt keine andere Pforte des Eingangs und Zugangs als die Kirche selbst, in welcher es sich verwirklicht." S. 142.: "Durch die Kirche bildet sich das Reich des Herrn in die Welt herein, und nimmt die Welt, sie sich verähnlichend, auf." Rach S. 266. f. ist die Kirche "die Vermittelung des Reiches Gottes für die Menscheit in der Welt," oder (S. 267.) das "Organ des Reiches und Geistes Gottes." S. 271. heißt sie die "Anstalt wirklichen Heiles", und nach S. 272. ist der Herrdstein von welchem die Christianisirung des Volkes (nach der Meinung des Verfassers unzweiselbaft in ihrem Gesammtverlanf und ausschließend) ausegeht, "die Gemeinschaft des Wortes und Sakramentes (die hier unzweideutig als kirchliche gedacht wird), die kirchliche Ausübung des Christenthums."

<sup>\*\*)</sup> Niţsa, Shft. d. chr. Lehre, S. 368. Auch Stahl scheint derselben Ansicht zu sein. Phil. d. Rechts, II., 2., S. 408., schreibt er: "Ich verstehe nämlich unter "Kirche" nicht im Gegensate der lokalen Gemeinde den Indegriff aller Gemeinden, sondern im Gegensate dew zur Gesammtgemeinde versbundenen Menschen die objektive Institution, die an dem Worte Gottes, den Sakramenten, der göttlichen Vollmacht, den gottgeordneten Aemtern, den dissherigen Glaubenszeugnissen, der historischen Ordnung des Regiments u. s. w. gegeben ist. Diese Kirche als Institution über der Gemeinde (auch der Gesammtgemeinde) haben die Resormatoren thatsächlich bekannt und ihr geshuldigt, sie waren sich nur derselben theoretisch minder bewußt." Bgl. auch Th. I., S. 532.

416 §. 1169.

jett noch ein unentbehrliches Organ ber Wirksamkeit Chrifti, aber fie ift längst nicht mehr bas einzige\*), und auch nicht mehr bas bor ben anderen wirksame. \*\*) Wer möchte boch sagen wollen, bag ber Erlöser in seiner Birksamkeit auf die Welt durch ben beil. Geift auf die heil. Schrift, die Taufe und das heil. Abendmahl als feine einzigen Medien beschränkt sei? Aber felbst wer dieß zu behaupten wagte, könnte immer noch nicht folgern, daß für die Menschen das Gemeinschaftsverhältniß mit bem Erlöfer und in ihm die Erlangung bes Seils durch die Bermittelung der Kirche bedingt sei. Denn ist benn etwa zur Verfündigung des göttlichen Wortes und zur wohlgeordneten Berwaltung der Taufe und bes heil. Abendmahls grade eine Kirche unerläglich nothwendig? Man denke doch nur an die ersten Anfänge des Chriftenthums, um über die in diefer Sinficht herrschende Mufion hinaus zu kommen; man erinnere fich doch nur, daß selbst Tertullian (De baptismo, ep. 17.) noch diejenige Administration ber Sacramente, die wir als die an sich einzig mögliche anzusehen pflegen, lediglich im Interesse ber Aufrechterhaltung ber Ordnung bei einmal bestehender Kirche für nothwendig balt. Mit ber Forberung der immerwährenden Fortdauer der Predigt von Chrifto und der Begehung von Taufe und Abendmahl, der wir aufrichtigst zustimmen. ift also die ebensolange Fortdauer auch der Kirche bei Weitem noch nicht bewiesen.

§. 1169. Suchen wir uns nun nach diesen allgemeinen Erörterungen die Aufgabe, wie sie sich unserer deutsch-evangelischen Kirche in der Gegenwart stellt, zur Klarheit zu bringen: so müssen wir zusallernächst fordern, daß sie den nun einmal gegebenen geschichtlichen Stand der Dinge unbefangen anerkenne, sich ohne Widerwillen und Widerrede in denselben schicke, und ihm gemäß ihre Aufgabe bemesse, d. h. beschränke. Hierdurch allein kann sie sich eine wahrhaft segenss

<sup>\*)</sup> Auch nach Ritsich selbst find ja "die im Staat und Bolk zusammensgesaßten Mächte, nachdem sie von der chriftlichen Gemeine aus den chriftlichen Geist empfangen haben, selbst auch Organe der Religion und des göttlichen Reiches." Prakt. Theol., I., S. 157.

<sup>\*\*)</sup> Auch wir erkennen gern an, daß "so lange das Reich Gottes im Kommen ift", die Kirche nicht in den andern Gemeinschaften untergeht, — aber das läugnen wir, daß sie dis dahin "selbst im Werden bleiben muß." S. Nitsch, Brakt. Theol., I., S. 1157.

§. 1169. 417

reiche Wirksamkeit sichern. Denn sie ist wahrlich auch jetzt noch nichts weniger als überslüssig. Falsche Prätensionen dagegen würden ihr nur ihre Stellung und ihren Sinstuß verderben, und, indem sie sich als eitel und machtlos erwiesen, nicht nur ihr Ansehn vollends vernichten, sondern auch für das Christenthum selbst nachtheilig werden. Nichts würde bei der dermaligen Lage der Dinge diesem seinen Sinstuß mehr erschweren als eine falsche Kirchlichkeit, welche Alles auf die Kirche stellt im Christenthum und, auf sie allein den Accent legend, die Wechselbeziehung zwischen ihr und den übrigen Gemeinschaftskreisen läugnet, oder doch ignorirt, und aushebt.\*) Allerdings

<sup>\*)</sup> Barleg, S. 248. f.: "Die Rirchlichkeit ber Gefinnung, als Gegensat jur Unfirchlichkeit jeglicher Art, bildet eben so sehr einen Gegensat ju ber Pseudofirchlichkeit, welche aus der Ueberordnung ber Kirche über die andern Formen ber Gemeinschaft jene Wechselbeziehung ausscheibet, in welcher bie brei Gemeinschaftsformen verbunden find, und ber Bethätigung bes firchlichen Sinnes jene faliche Ausschlieglichfeit gibt, nach welcher man nur die Rirche jum Objett frommer Bethätigung macht und die Bethätigung felbft nur in ber unmittelbar firchlichen Form als Ausfluß driftlicher Gefinnung will gelten laffen. hierdurch gerath die Rirche felbft, wie das Individuum in eine fchiefe Stellung. Die Rirche, indem fie, in icheinbarer Rettung der Unabhangigfeit ihres Princips, eben fo fehr ben gottgewollten Ginfluß auf die übrigen Bemeinschaftsformen, als beren Geftaltung und Bewegung im Dienfte und gu ben 3meden ber höchften Gemeinschaftsformen verliert; das Individuum, inbem es außerhalb des Rreises der Rirche felbft, in den übrigen Gemeinschafts= formen weder von der Macht des firchlichen Lebens berührt wird, noch die wahre Bedeutung ber anderen Formen für die höchfte Gemeinschaftsform ju erkennen und zu erfahren, ober felbftthätig zu erhalten und zu fördern im Die man die faliche Abhängigkeit der Rirche in Staatsfirchen nicht baburch richtig vermeibet, daß man ben Staatsformen alle firchliche Begiehung benimmt, so wird auch das Individuum nicht dadurch firchlich, daß es feine Rirchlichkeit meint nur außerhalb ber Familie und des Bürgerberufes bethätigen zu können. Im Gegentheil ift es ein Requifit mabrer Kirchlichkeit, daß fie in verschiedener Art in den drei Formen menschlicher Gemeinschaft ericheine: in bem Walten frommer Erziehung und Andacht bes Saufes und jenen freien perfonlichen Erguffen ber Frommigfeit, wie fie borthin geboren; nicht minder aber auch in der gesetzlichen Regelung und Ueberwachung der öffentlichen Sittlichkeit, in ber gesetzlichen Anerkennung und Feftstellung der Bechselbeziehung von Staat und firchlicher Genoffenschaft, in ber gesetlichen Ahndung bes widerfirchlichen und widerdriftlichen Wefens und in der gefetlichen Sicherung der Kirche bor jedem ihrem Principe zuwiderlaufenden Ginariff: mabrend bie Rirche endlich auch ihrerseits ber geordneten Bolfsgenoffenicaft bas Bekenntnig bes fie beseelenden Geiftes, die Burgichaft der wirklichen 27 V.

418 §. 1169.

soll die Kirche auch jetzt von allen ihren Gliedern Kirchlichkeit ver= langen; denn wie könnte es doch ohne diese überhaupt eine Mitgliedschaft in der Kirche geben? Aber sie soll von ihr genau nur dasjenige Maß fordern, welches den grade jest gegebenen geschichtlichen Berhältnissen entspricht. Und bierin liegt bestimmt schon mit, daß sie nicht von Allen das gleiche Maß von Kirchlichkeit verlangen darf. Auch ganz abgesehen von der Differenz, die in dieser Beziehung schon der Unterschied der Individualitäten, jenachdem nämlich in ihnen eine größere oder geringere Richtung auf die Frömmigkeit als folche natürlich angelegt ist, mit sich führt, begründet auch die Verschiedenbeit der Bildungsstufen eine solche. Je unumwundener man sich nämlich gegen die abgeschmackt hochmüthige Bornirtheit zu erklären bat, in der so viele unserer sogenannten Gebildeten sich über die Kirche und das Bedürfniß der Theilnahme an derselben erhaben wähnen\*): desto unverhohlener muß man zugleich anerkennen, daß in demselben Maße, in welchem Einem die sittliche Welt eine driftliche nicht nur, sondern auch bestimmt eine driftlich religiöse ift, und in welchem er mithin schon in der staatlichen Gemeinschaft als in einer wesentlich zugleich driftlich religiösen Gemeinschaft lebt. das Bedürfniß der kirchlichen christlichen Gemeinschaft und die Empfänglichkeit für sie bei ihm zurücktreten muß. Es ist unverantwortlich, unfre wirklich Gebildeten mit der Kirche zu quälen und einen Enthusiasmus für sie aus ihnen herauspressen zu wollen, der bei aller Lebendigkeit und Reinheit ihrer driftlichen Frömmigkeit in ihnen nun einmal keine Wahrheit haben kann. Die Kirche selbst kann nur erröthen über solche Ungebühr, die vermeintlich ihr zu Ehren geschieht. Damit will jedoch wahrlich nicht etwa verkannt werden, daß bei den großen Maffen — und diefer Begriff, in unserm Sinne, greift sehr weit aus, ausnahmslos durch alle Stände hindurch. — die Un-

Erfüllung des Bekenntnisses, die Einhaltung der zugesicherten kirchlichen Ordenung, so wie die dienende Hulfe für alle gottgeordneten Zwede des Familiens und Bolksberufes schuldet. Dieses Wechselverkaltniß, diesen Bechselverkehr lebendig erhalten, — das heißt kirchliche Gesinnung hegen und bethätigen."

<sup>\*)</sup> Marheinefe, S. 621.: "Daß bie kirchliche Gemeinschaft mit ihrem Kultus nur für die Beschränkten und Ungebildeten sei, ift die Meinung vieler Berbildeten, welche sich selbst für Gebildete halten."

firchlichkeit auch heute zu Tage auf unchristlichen und schlechten Motiven beruht. Es sind dieß aber im Wesentlichen ganz dieselbigen. auf denen früher die Kirchlichkeit derselben beruhte: geistiger Indifferentismus, unwürdige Abhängigkeit von fremder Auktorität und fremdem Beispiele, überhaupt vom Zeitgeiste, Gemeinheit der Gefinnung u s. w, so daß sich in diesem Stücke in der That gar nichts geändert hat, ebenso wenig zum Schlimmeren als zum Besseren. Es muß also der Kirche unserer Tage zugemuthet werden, daß sie sich auf den möglichst kompendiösen Ruß einrichte, und sich wohl büte vor der Loosung: "Wir wollen nicht weniger Kirche, sondern mehr!"\*) ungeachtet sie der Wahlspruch grade der allertrefflichsten unter den Zeitgenoffen zu sein pflegt. Auch durch diese darf sie sich nicht verführen lassen, eigensinnigerweise darauf zu bestehen, daß das wahre Christenthum der Zukunft schlechterdings ein kirchliches sein musse, ohne vorerst zuzusehen, ob die kirchliche Form ihm denn auch zupasse oder nicht, gleich als wäre das Christenthum an die Kirche als sein einzig brauchbares Instrument gebunden.\*\*) Rein, sie hat sich vielmehr zu bescheiden, jest die abnehmende Größe zu sein, nicht mehr wie im Anfange die zunehmende. Die Zeit ihrer alles überragenden Macht und ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung ist längst vorüber. Das war die Zeit, da sie wirklich der eigentliche, wo nicht der alleinige Heerd des geistigen Lebens war, da die geistige Entwickelung

<sup>\*)</sup> Bunfen, Die Berfassung ber Kirche ber Butunft, S. 105.

<sup>\*\*)</sup> Den rechten Sinn in dieser Beziehung spricht Bunsen vortrefslich aus, a. a. D., S. 163. f: "Ueberhaupt aber, was fümmert es uns, ob eine menschliche Wahrheit und menschliche That in der sogenannten Kirche oder in der Welt, oder gar, ob sie bei Geistlichen oder Laien geboren sei, wenn sie ein christliches Element enthält? Das aber muß jedes Gute thun, wenn es wahr, jedes Wahre, wenn es gut ist: was im höchsten Sinne dasselbe heißt. Wer nicht glaubt, daß alles Wahre und Gute christlich sei, der glaubt eigentlich nicht an das Christenthum: und wer sich davor fürchtet, der ist, wo nicht unsläubig, doch sehr kleingläubig. Alles wahre Leben wurzelt im Christenthume, oft allerdings, ohne sich dessen bewußt zu sein. Wir leben seit Geschlechtern und Jahrhunderten in einer christlichen Luft, mehr als wir wissen: das Sbristenthum ist in Sprache und Versassungen viel tieser eingedrungen als wir ahnden. Biele sehn den Wald nicht vor lauter Bäumen, und die Sonne nicht vor der Macht ihres Widerstrahles: preisen deßalb aber nicht minder, willig ober unwillig, die Schönheit des Waldes und das Licht der Sonne."

der Christenheit in dem Klerus kulminirte und an ihm ihren wefent= lichen Träger hatte. Bedarf es aber auch nur noch erst der Frage, ob unser Klerus jett eine ähnliche Stellung einnimmt, und ob er sie jemals werde wiedergewinnen können? Uns wenigstens steht es fest, daß die Kirche auch für die Zukunft sich nicht mit der thörichten Hoffnung schmeicheln darf, jemals die Hegemonie in der christlichen Entwickelung der Welt wieder zu erlangen. Der Klerus foll und muß sich darein finden lernen, daß die Leitung der Geschichte des Reiches Christi nicht mehr in seiner Hand liegen kann. Stellung, welche er von vornherein einnahm, zusammen mit der Kirche, muß er sich sammt dieser unvermeidlich zurückziehn. Die geschickte Kührung eines solchen wohlgeordneten Rückzuges ist aber auch noch eine große, Ruhm bringende Feldherrnaufgabe. Ganz im Allgemeinen geht also die Pflicht der Kirche jest dahin, ihren anfänglichen Beruf, das prinzipielle Organ der geschichtlichen Wirksamkeit des Erlösers zu sein, in treuer und einträchtiger Weise auf ihren Nachfolger in dieser Beziehung, den Staat, als die allgemeine sittliche Gemeinschaft, zu übertragen, sich selbst aber streng in ihren dermaligen geschichts= mäßigen Schranken zu halten, um innerhalb dieser eine desto kräftigere Wirksamkeit auszuüben, und indem sie im Lauf der Zeit auf ein immer engeres Gebiet zurückgedrängt wird, sich doch nie das ihr von Rechts wegen gebührende Maß von freiem Spielraum schmälern zu lassen. Auf der einen Seite hat sie selbst an ihrer friedlichen Auflösung in eine höhere Form der driftlichen Gemeinschaft zu arbeiten. Sie hat in ruhiger und besonnener Weise die allmählige Uebersehung des Christenthums aus der kirchlichen Form in die nichtkirchliche (weltliche) zu betreiben und zu leiten, in der Art, daß der Uebergang stätig und ohne Unordnungen erfolge und bei dieser Umkleidung des Chriftenthums von seinem wirklichen Gehalt nichts abhanden komme. Sie hat die Auflösung der kirchlichen Frömmigkeit in die Frömmigkeit des driftlichen Bewußtseins zu fördern und zu überwachen. Diese Auflösung ist nun einmal nicht zu verhindern, denn die Geschichte ist unerbittlich; aber daran liegt bei ihr unberechenbar viel im Interesse des Christenthums, daß das sich nach und nach konsolidirende driftliche Bewußtsein ausdrücklich die großen geschichtlichen Thatsachen der Offenbarung Cottes in Christo und im Zu-

sammenhange mit dieser die geschichtlichen Thatsachen der göttlichen Offenbarung überhaupt (nicht etwa die Dogmen von ihnen) unverfürzt und unentstellt in sich aufnehme. Und dafür hat grade die Rirche treulich zu sorgen, nämlich durch ihre Theologie. Die Borbedingung dazu, daß dieser große Proceß glücklich vonstatten gehe, ift die volle Klarbeit über das Berhältniß zwischen der Sittlichkeit und der Frömmigkeit im Christenthum, und deshalb sollte die Kirche mit der ernstesten Bemühung um eine allgemeine Verständigung über diesen Punkt vorangehn. So lange sie noch auf sich selbst als dem A und D des Christenthums besteht, kann es freilich nimmermehr zu einem solchen Einvernehmen kommen. Sofern ihr das soeben bezeichnete Vermittelungsgeschäft obliegt, dürfen auch die Klerifer ihren Lehrberuf durchaus nicht auf die Mittheilung der religiösen Lehre beschränken Als Kleriker sind sie zwar nur Lehrer der drifts lichen Religion lediglich als folder, und zwar die alleinigen (denn daß sie etwa auch die ausschließlichen Lehrer des Christenthums seien. das wäre heute zu Tage ein völlig gedankenloser Wahn\*)); aber sie dürfen eben gegenwärtig nicht mehr bloß als Kleriker wirken, wenn sie in vollem Segen steben und ihrer Aufgabe wirklich genugthun wollen. \*\*) Ift ihnen die Förderung des Chriftenthums felbst (nicht allein der Kirche) in ihrem Berufskreise ein wahres Anliegen, so mögen sie nur immerbin auch mancherlei nicht lediglich religiöse Lehre ihren Gemeindegenossen zuzuführen bemüht sein, wenn auch nicht von der Kanzel herab, um sie zu dem Bewußtsein darum binzuleiten, daß auch das sogenannte weltliche Gebiet, d. h. das sitt= liche, beiliges, d. i. driftliches Land ist und ein Boden, auf dem die

<sup>\*)</sup> Wie hat sich boch in dieser Beziehung seit etwa hundert Jahren der Stand der Dinge unter uns geändert! Noch Herder (Christl. Reden und Homilien, I., S. 8. d. S. B. zur Rel. u. Theol., Th. 1.) konnte in seiner bückeburger Antrittspredigt sagen, das geistliche Amt sei "nach unserer bürgerssichen Berfassung, noch das Sinzige, was auf die innere Gestalt des Menschen, auf die Kstanzung christlicher, bürgerlicher und Nationaltugenden einen Sinsluß haben kann." Gottlob, es ist mit Händen zu greifen, daß dieß jest nicht mehr Wabrbeit ist!

<sup>\*\*) &</sup>gt; Bgl. D. v. Gerlach, Borr. zu Chalmers, Kirchl. Armenpflege, S. XVII. ff. <

driftliche Frömmigkeit und überhaupt das Chriftenthum fröhlich fortblüben, wenn sie gleich in der Kirche sichtlich je länger desto mehr eingehen. Es ist zwar viel Mißbrauch mit dem Sat getrieben worden, der Beruf des evangelischen Klerikers sei, ein Volkslehrer qu sein\*); aber es liegt auch eine große Wahrheit in ihm, die man um jenes Mißbrauchs willen nicht verkennen sollte. Nach dieser Seite bin ist insbesondere auch die Betheiligung des Geiftlichen bei der Bolksschule von so hoher Bedeutung, und grade in dem Mage, in welchem sich das Verhältniß dieser zur Kirche, die freilich zu ihr auch in einer bestimmten Beziehung steht\*\*), durch ihre immer tiefere Einaliederung in den Staat, ordnungsmäßig auflockert, muß die per= fönliche Antheilnahme des Klerifers an dem Werk derselben sich immer höher steigern. Auf der andern Seite ift die Aufgabe der Kirche die driftliche Erziehung aller derjenigen, für welche das Chriftenthum nur erft als Religion (noch nicht auch als Sittlichkeit, nämlich religiös beseelte), und im Zusammenhang damit dann auch nur erst als Kirche vorhanden und kenntlich ist. Nur diese Christen können jett beim Christenthum den Hauptaccent auf die Kirche legen. Die direkte Wirksamkeit der Kirche hat daher jest ganz überwiegend auf diejenigen Klassen der Gesellschaft zu gehen, welche vermöge des Standes ihrer fittlichen Bildung das Christenthum nur erst als Frömmigkeit (Religion) aufzufaffen, und folglich ein klares und lebendiges Bewußtsein um eine driftliche Sittlickfeit noch nicht in sich zu tragen vermögen. Dieß find nun allerdings der Natur der Sache

<sup>\*)</sup> Auf die würdigste Weise wird diese Auffassung des Alerikats wohl von Fichte durchgeführt: Sittenlehre, S. 348—353. (B. 4. d. S. W.). Bgl. auch S. 344, wo es heißt: "Es bleibt sonach noch die besondere Aufgabe, unmittels bar auf die Berbesserung des Willens der Gemeine zu arbeiten. Dieß thut die Kirche, welche selbst eben die Gemeine der vernünftigen Wesen ist, durchitre Diener, die sogenannten Geistlichen, welche richtiger moralische Kollserszieher heißen und sein sollten."

<sup>\*\*)</sup> Die Berbindung der Elementarschulen mit der Kirche angehend bemerkt Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 471.: "Da sich in der evangelischen Kirche jeber an das Wort halten soll, so muß er die allgemeine Bildung haben, die erforderlich ist, um es aufnehmen zu tönnen, und wenn es dazu keine Anstalten gibt, so muß die Kirche sie flisten." Marheineke, S. 620.: "Bie vom Staat die Kirche nicht zu trennen ift, so wird auch die Volksbildung so wenig von der Kirche als vom Staat zu trennen sein." Bgl. oben §. 1110.

nach die niederen Volksklassen, und es ist deshalb nichts weniger als ungegründet, wenn man in unseren Tagen die Aufgabe der Kirche vorzugsweise auf sie bezieht. Den Gebildeten kann in der That die Kirche dermalen direkt weit weniger für ihre driftliche Förderung leiften. Sie fühlen das auch sehr bestimmt, wenn gleich immerhin nur unklar. und es wird eine völlig vergebliche Mühe sein, wenn man ihnen die entgegengesetze Ueberzeugung aufreden will. So liegt es denn auch in der Natur der Sache, daß die Kirche unserer Tage ganz vorzugsweise im Vietismus ihr kräftigstes Leben hat, und es darf uns durchaus nicht Wunder nehmen, daß unsere würdigsten, eifrigsten und wirksamsten Kleriker in der Regel zu dieser Richtung sich hinneigen. In der Frömmigkeit als folder ftebt nun einmal das Wesen und Leben der Kirche und folglich auch des Klerikats. Grade mit einer solchen Kirche wie die gegenwärtige aber, die so ganz von aller geschichtlichen und weltlichen Herrlichkeit berabgekommen ist, verträgt sich der Pietismus gar wohl. (Vgl. oben §. 987.) Und eben dieß ist wieder höchst charakteristisch für den jetzigen Stand der Kirche, daß sie ihre besten Lebensfräfte aus einer Richtung beides ziehen kann und ziehen muß, die ihr in ihrer frischen Lebensfräftigkeit gegenüber sich von ihr abwendet, und gegen die sie, fo lange fie noch von freudigem Gefundheits= und Leben Sgefühl erfüllt ist, eine tiefe Antipathie empfindet. Das eigentliche Arbeitsfeld für unsere jetige Kirche ist die f. g. innere Mission.\*) Hier hat sie grade in einer Zeit wie die unserige, die als Uebergangszeit zugleich eine Zeit des Verfalles der bestehenden Ordnung und Sitte ift, eine unabsehbare und unaussprechlich wichtige Aufgabe. Und zwar eine Aufgabe, die Niemand sonft an ihrer Stelle übernehmen fann. \*\*) Denn sie bezieht sich auf Solche, die zum allergrößten Theil, die Einen vermöge ihrer Bildungsstufe, die Andern vermöge ihrer Verwilderung, das Christenthum durchaus erst an seiner religiösen Seite allein zu erkennen im Stande sind, und die Frommigkeit wieder nur, sofern fie ihnen unmittelbar als folche entgegentritt. Und ebenso findet sich auf der andern Seite auch das

<sup>\*)</sup> Bgl. Bunsen, a. a. D., S. 283-288. 319. f. 356. 371.

<sup>\*\*)</sup> Cbendaf., S. 191-196.

firdliche, d. h. das rein religiose (und eben als solches dem Bietismus zugewendete) Chriftenthum vorzugsweise grade zu die fer Aufgabe bingezogen, weil ja seiner Natur zufolge in seinem Berhältniß zu dem an sich sittlichen Leben seine Richtung ganz überwiegend die reinigende ist, nicht die ausbildende, die negative, nicht die positive. (S. oben §. 987.\*) In der Bollbringung dieser erhabenen Misfion wird dann die Kirche auch den jett so zahlreichen Auf Auktorität bin ungläubigen für sich, und hiermit zugleich für das Chriftenthum felbst, wieder Respekt abnöthigen; denn diese konnen durch nichts anderes überführt werden als durch Thaten belden= mütbiger Liebe, Hingebung und Selbstaufopferung. \*\*) Dabei ist es aber sehr bezeichnend für den dermaligen Stand der Geschichte, daß der unzweideutig vorliegenden Erfahrung zufolge die Kirche an dieser erhabenen Aufgabe der Diakonie mit Erfolg nicht als Kirche arbeiten kann, sondern nur als religiöse Affociation. Warum sonst gelingt es ihr nicht damit, wenn sie dieß Geschäft als Kirche in die Hand nimmt, als defibalb, weil die Lebenskraft des Kircheninstituts zu sehr nachgelaffen hat, als daß auf der Basis des kirchlichen Verbandes und in firchlicher Form eine Vereinigung der vorhandenen Kräfte driftlicher Liebe und Selbstaufopferung ausführbar wäre? Die religiösen Vereine dagegen fördern jene Aufgabe der driftlichen dienenden Liebe augenscheinlich mit schönem Erfolg; sie find aber unzweifelhaft

<sup>\*)</sup> Agl. die gar nicht ganz ungegründeten Bemerkungen von Karl Schwarz, Das Wesen der Religion (Halle 1847), I., S. 142. f. 148. An der ersteren Stelle heißt es unter Anderm: "Freilich geht auch die praktische Religiosität herauß aus der Arbeit am innern Menschen, um in der Gemeinschaft und auf sie zu wirken. Aber selbst noch in der Erhabenheit der Ausopferung und Hinzebung dieses Thuns zeichnet sie ihre Einseitigkeit ab. Diese Thätigkeit richtet sich nur auf die des organissirte Menschheit: auf Sünde, Armuth, Krankheit; auf das Elend in seiner schreckendsten Gestalt, in seiner suchtbaren elementarischen Erscheinung. — Dieß Elend soll geheilt werden durch die Tröstung en der Religion, wie die Religion der letzte Zweck ist, welchem alle äußere Hülseleistung als Mittel dient. — Die Schranke ist hier die, daß die Thätigkeit nur eine heilende, lindernde, nicht eine neusorganissirende; daß ferner die Religion der Zweck, die sittliche Aufrichtung und Ausrechterhaltung nur das Mittel ist."

<sup>\*\*)</sup> S. besonders ben Deutschen Protestantism., S. 415-420. Bgl. S. 245-249. 466-469.

- schon als aus den verschiedensten driftlichen Konfessionen gemischte Berbindungen - außerkirchliche Bereine\*), und es liegt überdieß auf der Hand, daß sie nur dann gedeihen können, wenn sie diesen nichtkirchlichen Charakter festhalten. Diese der Diakonie und der inneren Mission gewidmeten religiösen Vereine, gegen welche die der äußeren Mission dienenden, was die Gediegenheit driftlicher Frömmigkeit angeht, doch in die zweite Linie zurücktreten, sind das eigenthümliche Erzeugniß und Lebenszeichen der modernen driftlichen Frömmigkeit in ihrer Erscheinung rein als solche \*\*), und in ihnen hat die Kirche der Gegenwart ihren wahren Lebensheerd. Sie soll fie deßhalb mit aller Liebe und Sorgfalt pflegen, und fie zu immer kräftigerer Regsamkeit zu beseelen suchen. In ihnen hauptsächlich hat sie ihr Leben zu führen. \*\*\*) Aber auch darin bestätigt sich nur von Neuem das oben über das Verhältniß der heutigen Kirche zum Lietismus gesagte. Denn jene Vereine sind unbestreitbar von dem Pietismus ausgegangen, und haben ihre Lebenswurzeln fortwährend in ibm.

§. 1170. Wir leben in einer Zeit einer lebhaften kirchlichen Bewegung, die auch nur richtig zu würdigen nichts weniger als leicht ist. Sie gibt sich selbst gern für eine reformatorische aus und hofft, daß aus ihr eine neue höhere Gestalt der Kirche hervorgehen wird. Das ist aber eine Täuschung; denn es sehlen ihr beide, die reformatorischen Joeen und die reformatorischen Männer, ja es sehlt ihr

<sup>\*)</sup> Unbeschabet übrigens der sehr triftigen Bemerkungen, mit denen Nitzsch, Prakt. Theol., I., S. 483. f., die religiösen Bereine in dieser Beziehung rechtsfertigt.

<sup>\*\*)</sup> Marheineke, S. 584. f.: "Als eine der ebelsten Frückte der protestantischen Denks, Glaubenss und Gewissenisteit sind die christlichen Bereine zu betrachten, an denen die neuere Zeit so reich geworden ist. In ihnen besonders hat sich die Freiheit der Kirche zum Bewußtsein gebracht. Sie bilden einen großen Borzug der protestantischen Kirche nicht nur gegen den Sektengeist, sondern auch gegen die römische Kirche. — Sie sind ein nothwendiges Supplement der allgemeinen kirchlichen Ordnung und Sinrichtung, nutreich und wohlthätig, jedoch nur, wenn sie mit jener Objektivität nicht im Widerspruch stehen, sondern sich leicht und frei in den kirchlichen Gesammtsorganismus hineinslechten lassen, ohne dadurch beschränkt zu sein."

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. de Wette, Das Wesen bes chr. Glaubens, S. 443.

sogar der reformat vrische Muth, und es charakterisirt sie statt dessen eine wirklich schmähliche Schen vor allem Märthrerthum, vor jeder Selbstaufopferung, jeder materiellen Einbuße, ja jeder Ungemächlich= feit.\*) Der Grund davon ift, daß unter uns keine wirklichen kirchenreformatorischen Ueberzeugungen zu finden sind \*\*), daß unter uns nur verschiedene Parteien in der verfallenen Kirche einander gegen= überstehen, nicht aber ein Prophet oder ein Chor von Propheten der verfallenen Kirche selbst, und das Drängen nach einer Veränderung der kirchlichen Dinge bin nicht Christo gilt, sondern nur dem Gefühl der Unbehaglichkeit unserer jetigen Zustände. Die Bewegung, von der wir reden, ist unverkennbar überwiegend nur eine firchliche. nicht zugleich eine religiöse. Es ist zum sehr großen Theil weit mehr die Lust an der Bewegung, die Abneigung gegen ein Bestehendes, mit dem man zerfallen ist, als das persönliche religiöse Bedürfniß, das wirkliche Heilsbedürfniß, wovon sie ausgeht. Schon deßhalb ist sie unvermögend, neue firchliche Bildungen zu erzeugen. So sehr sie auch Miene macht, auf eine höhere Organisation der Kirche hinzutreiben, so wird sie doch eine solche herbei zu führen, wie schon oben gesagt wurde, nicht vermögen. Worauf sie erklärtermaßen hauptfächlich hinaus will, eine solche Repräsentativverfassung der Kirche, durch welche diese zu wirklicher Autonomie gelange und sich von jedem leitenden Einfluß des Staates emancipire, das würde, wenn es zu Stande käme, kein bleibendes Beil bringen. Rach aller menschlichen Berechnung würde eine solche Verfassung nur zu noch größeren Zer-

<sup>\*)</sup> Bgl. den Deutschen Protestantism., S. 412. f.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Shr. Sitte, S. 209. f.: "Ich bin zu dem reformatorischen Handeln aufgefordert und verpflichtet überall, wo ich als Einzelner in der driftlichen Kirche oder in meiner Region derselben etwas dem christlichen Geiste widersprechendes erkenne, und mit dieser meiner Erkenntniß mich in Opposition befinde gegen die allgemeine Meinung und Handlungsweise, wo mir also mein Gewissen sagt, daß ich im Rechte bin und die öffentliche Meinung im Unrecht. — Wer eine Ueberzeugung hat auch in Opposition gegen die im Ganzen herrschende Ansicht, der muß seiner Ueberzeugung folgen und sie zu realisiren suchen, aber vor allem ist zu fordern, daß er sich der Ueberzeinstimmung seiner Ueberzeugung mit dem christlichen Principe bewußt sei."

würfnissen in unserer Kirche führen\*), ja sehr leicht zu einer solchen Beschleunigung ihrer Auflösung, daß auch ihre letten Fundamente mit dem Umfturz bedroht würden. In einer Gemeinschaft wie die Rirche, in welcher ihrem Begriffe zufolge diejenigen Unterschiede, nach denen die politische Gemeinschaft, ebenfalls ausdrüdlich ihrem Begriffe gemäß, fich felbst gliedert, keine Bedeutung haben, bringt die repräsentative Verfassung grundsätlich und unvermeidlich die echt republikanische Berrichaft der Majoritäten als folder mit fich. \*\*) Wenn aber heutiges Tages die Majorität derjenigen, die sich zu unserer Rirche zählen, über den Glauben, die Lehre und den Gottesdienst derselben, überhaupt über ihr ganzes Thun und Lassen zu dekretiren bekommt, so wird die nach ihrem Sinne eingerichtete Kirche, wenn sie überhaupt nur eine solche zu Stande bringt, wohl wenig mehr von einer christlichen Kirche an sich haben. Geben die repräsentativen Organe der Kirche irgend auf die wesentlichen Fragen des firchlichen Lebens ein, so wird ein durchgreifendes und in sich selbst mannichfach verzweigtes Schisma die unausbleibliche Folge davon sein \*\*\*); geben sie aber furchtsam um die eigentlichen Lebenspunkte herum und bleiben bei den Aeußerlichkeiten stehen: so werden die so heiß ersehnten repräsentativen kirchlichen Institutionen in kürzester Frist an ihrer inneren Leerheit und an der langen Weile und dem geschäftigen Müßiggange sterben, die sie in ihrem Gefolge haben werden. Wo das kirchliche Leben im Ganzen gefund ist, da werden solche Einrichtungen keine Nebelstände mit sich führen und zur Erhaltung desselben förderlich sein; wo sie dagegen die kirchliche Gesundheit erst wiederherstellen follen, da werden sie im glücklichsten Falle wirkungslos sein. Zum großen Theil ist die jetige kirchliche Bewegung ein Symptom des

<sup>\*)</sup> Sehr umsichtig beurtheilt auch biesen Punkt der Deutsche Protestantismus. S. 395. sagt er, man dürfe sich schlechterdings nicht verbergen, daß die repräsentative Kirchenversassung, "keineswegs plötzlich der Kirche den ewigen Frieden bringen, im Gegentheil der Anlaß und das Organ sein wird, dem inneren Hader, der uns zu zerreißen droht, zu einem legitimen und authenstischen Ausdruck zu verhelsen."

<sup>\*\*) &</sup>gt; Bgl. Kliefoth, Theorie d. Kultus d. ev. Kirche, S. 253. f. <

<sup>\*\*\*)</sup> Der deutsche Protest., S. 397. f.

Desorganisationsprocesses in der Kirche. Eben deshalb aber will sie mit der größten Besonnenheit behandelt sein, damit nicht vor der Zeit auch die Grundpfeiler unseres Kirchengebäudes umgestürzt werden. Insbesondere kommt es darauf an, das Fortbesteben unserer Landesfirchen zu sichern. An ihnen, überhaupt an den unter uns zu Recht bestehenden Kirchen wolle doch Reiner rütteln, der es mit der Kirche und dem Chriftenthume felbst wohlmeint! Die Wirksamkeit dieses letteren auf die großen Massen ist ja auch jett noch entschieden bedingt durch ein ihm zu Gebote stehendes kirchliches Institut; ein solches aber findet als evangelisches zur Zeit, wenigstens in unserem Deutschland, nur darin, daß es sich vertrauensvoll an den Staat an-Iehnt, eine sichere Gewähr seines Bestandes. Eine Staatsreligion mit ihrer Staatsfirche, die ihrem Begriffe nach ausschließend ist und unterdrückend, muffen wir freilich, ohne uns nur erst zu besinnen, zurückweisen\*); ebenso bestimmt aber müssen wir auch einen hohen Werth legen auf eine Kirche, die, ohne irgend ausschließend zu sein gegen andere Kirchen, vom Staate, als mitgebörig zum wesentlichen Bestand der nationalen Gemeinschaft, gepflegt, geschützt und aufrecht erhalten wird, d. h. auf eine Nationals oder Landeskirche. \*\*) Will aber eine Kirche einer solchen Aflege und eines solchen Schutes des Staates genießen, so muß sie der Natur der Sache nach ihrerseits sich diesem in irgend einem Maße subordiniren, und ihn in solcher Art Theil nehmen lassen an der Leitung ihrer Angelegenheiten, auch der inneren, daß er im Stande ift, sie gegen alles, was sie nicht nur von außen, sondern auch von innenher gefährden könnte, zu behüten und zu beschützen. \*\*\*) Durch dieses Berhältniß zum Staate als Landes-

<sup>\*)</sup> Bunsen, a. a. D., S. 107.: "Eine Staatstirche ist nur ba naturgemäß, wo ihr ein Kirchenstaat entspricht, b. h. wo, wie in Genf und Schweben, Staat und Kirche sich wirklich beden. Es ist aber schwer, daß dieß bei bürgerlicher Gewissenseineit und lebendigem religiösem Sinne lange Zeit der Fall sei, oder daß die Kirchensorm nicht erstarre oder verderbe, während die Staatssorm fortlebt. Ueberhaupt aber ist die Staatsstirche eine gefährliche politische Sinrichtung, weil eine Fistion (was zu deutsch zwischen Dichtung und Lüge in gefährlicher Mitte hängt): und sast allenthalben klebt Blut und Gewaltthat an ihren Fußtapsen." Bgl. Wirth, II., S. 432.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bunfen, a. a. D., S. 106-111. 151. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Daub, II., 2., S. 146., Marbeinete, S. 559. Schleier = macher freilich will bekanntlich nichts wiffen von irgend einer Berbindung

kirche ist sie gegen die Versuchung zu einer hierarchischen\*) sowohl als zu einer puritanischen Richtung bewahrt. \*\*) Vornehmlich aber muß ihr ein solches Verhältniß als die Bedingung ihrer geordneten Einwirkung auf die Nation in ihrer Totalität von der äußersten Bedeutung fein. Denn für die Christianisirung des Volkes als eines Ganzen ist augenscheinlich eine Nationalkirche die vortheilbafteste Ginrichtung. \*\*\*) Einmal ist ja die große Mehrzahl des Volkes noch immer unfähig, sich selbst ein sachverständiges Urtheil darüber zu bilden, wie sie in Ansehung der kirchlichen Gemeinschaft sich zu bestimmen habe; sich selbst überlassen, würde sie also blindlings eine übel motivirte Wahl treffen oder, was wohl der häufigste Fall sein würde, dem ihr sich aufdringenden schlechten Rath von religiösen und firchlichen Agitatoren und Demagogen der mannichfachsten Art zur leichten Beute werden. Fürs andere haben dann nicht wenige ein fo schwaches religiöses Interesse, daß sie, wenn sie sich erft selbst eine firchliche Gemeinschaft aufsuchen sollten, und etwa überdieß noch mit materiellen Opfern, es vorziehen würden, sich ohne alle Kirche zu bebelfen. Für beide Klassen ift es offenbar von der größten Wichtigkeit. daß sie sich schon unmittelbar durch ihre Zugehörigkeit an den Staat, ohne ihr eigenes Zuthun, im Schoofe eines wohleingerichteten firchlichen Institutes vorfinden, das ihnen von selbst entgegenkommt mit seiner driftlich erziehenden Einwirkung, und sie fortwährend, auch unaufgefordert, mit derselben begleitet. Dem Staate aber muß, so gewiß er ein driftlicher sein will, überaus viel daran liegen, eine solche Anstalt — oder auch mehrere, denn der Landeskirchen können in Einem und demselben Staate sehr wohl mehr als Eine sein, -

zwischen Kirche und Staat. Nach ihm gehört es bestimmt zum Wesen bes Christenthums, "beibes, bürgerliches und religiöses zu scheiben, aber so, daß es als geschieden wieder zusammengefaßt wird, und eines das andere bedingt." (Chr. Sitte, S. 685.) Ueber die Motive dieser Ansicht Schleiermacher's s. die scharffinnigen Bemerkungen von C. Schwarz, Das Wesen der Rel., II., S. 121—124. 129.

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 470.: "Die Kirche als solche hat ben bürgerlichen Zustand nicht zu ordnen."

<sup>\*\*)</sup> Marbeinete, S. 559. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. de Wette, Das Besen des chr. Glaubens, S. 441., und den Deutschen Protest., S. 517.

in seinem Bereich zu besitzen. Von beiden Seiten ber begegnet sich alfo das Interesse für die Erhaltung der Landeskirchen. Bisher hatte die firchliche Bewegung dieselben nicht leicht ernstlich in Frage gestellt, in der neuesten Zeit aber, seitdem der Rationalismus aus einer bloken thepretischen Denkweise eine zugleich praktische Richtung geworden ist, und somit gegen die alte Form des Christenthums eine aggressive Stellung eingenommen hat, als Lichtfreundthum\*), ift dieß wesentlich anders geworden. Die den bestehenden Kirchen feindselige Tendenz ist jest eine wirkliche unmittelbare Macht. So lange die Neologie nur noch die Kleriker intereffirte, war fie lediglich eine Sache der Theologie und des mehr oder minder wissenschaftlichen Disputs; es ging ihr aber zugleich ein sehr natürliches Interesse für die Erhaltung des langjährigen Bestandes von kirchlichen Institutionen zur Seite, in welchen der Alerikat felbst die Bedingungen seiner Existenz erkennen mußte. Jett aber ist die neologische Bewegung in die Laien selbst eingedrungen, so wenig sie auch im Stande sind, den theologis schen Debatten wirklich zu folgen \*\*), und in ihren Sänden nimmt sie begreiflicherweise sofort eine praktische Wendung. Da ist denn freilich bei der Abwehr der Angriffe auf unser bestehendes Kirchenwesen die höchste Besonnenheit und Behutsamkeit nöthig; denn man kann sich dabei gar leicht auch in wohlmeinender Absicht in den Mitteln vergreifen. Eine Unterdrückung der jetigen Bewegung durch äußere Gewalt ist nun einmal nicht möglich. So unerfreulich auch im Allgemeinen ihre Physiognomie ist, so läßt sich doch die Forderung nicht zurückweisen, ihr den ihrer Natur gemäßen freien Spielraum zu gönnen, damit sie an ihren Hervorbringungen entweder sich bewähren oder sich selbst zu Schanden machen könne; denn der geschichtliche Entwickelungsgang hat sie mit innerer Nothwendigkeit berbeigeführt.

<sup>\*)</sup> Bgl. den Deutschen Protest., S. 341-378.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Neber den eigenthüml. Werth u. das bindende Ansfehen symbol. Bücher (S. W., Abth. I., B. 5.), S. 438.: "Es ift schlimm genug, daß seit langer Zeit durch die Art, wie in volksmäßigem Tone und offensbar absichtlich vor einem recht großen Publikum über theologische Gegenstände ist geschrieben worden, unsere Gemeinen in ein theologisches Räsonniren hereingekommen sind; was in der That auch den gebildeten unter ihnen, wenn sie nicht recht wissenschaftlich sind, nicht frommen kann."

Der naive Glaube ift nun einmal ziemlich allgemein dahin im Bolke, und zwar der Natur der Sache zufolge auf unwiederbringliche Weise\*); nur auf der Grundlage verständiger Reslexion kann in ihm der Glaube an Christum wieder hergestellt werden. Auch in der Kirche ist das Princip der Subjektivität hervorgebrochen und hat auf die Massen gewirkt. Diese haben auch in der Kirche sich fühlen gelernt, und sind nun nur allzu aufgelegt, sich lange vor erreichter wirklicher Mündigkeit von jeder der bisherigen religiösen Auktoritäten zu emanscipiren und kopfüber in eine bodenlose Unfrömmigkeit zu stürzen. Das ist ein Unheil; aber es wird nur noch verschlimmert, ja unheilbar gemacht werden, wenn man jenem Princip der Subjektivität an sich selbst auf kirchlichem Boden die Anerkennung versagt.\*\*) Also nur ja keine Beschränkung der freien öffentlichen Mittheilung, sobald sie sich in den Formen des Anskandes hält.\*\*\*) Sollen unsere Lans

<sup>\*)</sup> Alex. Schweizer in ben Theoll. Studien u. Kritiken, 1846, H. 2., S. 510.: "If einmal die Naivetät im Bolke, welche in jeder Religion einfach annimmt, was die Bäter geglaubt haben, halb ober ganz dahin: so ist sie eben dahin, halte man es nun für ein Unglück ober für einen Fortschritt."

<sup>\*\*)</sup> Shweizer, a. a. D., S. 515.: "Grabe die Nichtanerkennung des wirklichen Rechts der Subjektivität treibt das hervor, was man schlechte Subjektivität, Ausgeblasenheit, Selbstsucht nennt. Läßt man jene gewähren, so wird diese, wenn nicht in den Burzeln vertrocknen, doch niemandem mehr imponiren. Bird aber jene zurückgedrängt und gehemmt, so werden die Subjekte mehr und mehr mit den positiven geistigen Substanzen der Geschichte zersallen, in ihnen nur die positive Außenseite, den gröberen Niederschlag sehen, in spottendem Negiren sich austoben; ihnen gegenüber aber wird eine, weil die Subjektivität, damit die Lebendigkeit und den Ernst der Assimilirung beschränkende, gemachte Frömmigkeit sich verbreiten. Klaget ihr, jene Lichtsfreunde seien aber doch oberslächliche Leute: gut, so sehet ihr tieseren Geister in der Kirche selbst die Subjektivität in ihre normalen Rechte ein; dann wersen oberslächliche Leute sich nicht mit solchem besassen, oder, wenn sie es thun, unbeachtet zur Seite bleiben."

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 383—386., vgl. S. 434—436., Beil., S. 82. 141., stellt als Grundsatz auf, daß in der Kirche "Zeber das Recht habe, sein Urtheil über alles frei auszusprechen, daß Freiheit sei des Urtheils, Freiheit der Mittheilung auch desjenigen, was als Abweichung erscheint, weil es eine Steigerung in sich schließen kann." (S. 383.) Er verwirft (S. 385. f.) ausdrücklich die Beschränkung, "daß die gesorderte Mittheilung nur im Klerus statt haben dürse, die Laien dagegen von dem ganzen Berkehr über noch streitige Punkte gänzlich auszuschließen seien."

deskirchen erhalten werden, so thut uns ein weitherziges, mildes und gelindes Kirchenregiment Noth, das der im Princip nicht mehr zu bewältigenden Desorganisation der Kirche Rechnung trägt, damit nicht das Ganze plöglich zersprengt werde durch einen Gewaltausbruch der darin gährenden Kräfte, - ein Kirchenregiment, das väterliche Rachsicht und Geduld übt nicht nur mit den Laien, sondern auch mit den Klerifern, die in Ansehung der Lehre aus der ordnungsmäßigen Bahn herausschreiten, in Erwägung der ungeheueren Schwierigkeiten, mit denen unter den jetigen Umständen Mancher zu fämpfen bat. um den richtigen Standpunkt zu finden, - ein Kirchenregiment end= lich. das durch weise Vorsicht so viel als möglich jede Gelegenheit und Veranlassung zu erfolgreicher Betreibung kirchlicher Demagogie und Agitation abzuschneiden sucht. Es gebort mit zu dem eigentbum= lichen Charakter der deutschsevangelischen Kirche, daß sie nicht nur die größte Mannichfaltigkeit, sondern sogar die schärfsten Gegensätze der religiösen und theologischen Ansichten und Tendenzen in sich erträgt, und, was noch mehr fagen will, auch vertragen kann ohne Gefahr. Es ist dieß freilich wesentlich eben darin begründet, daß sie nur in sehr unvollkommener Weise eine Kirche ist; aber grade hierin, daß fie die religiösen und theologischen Gegenfäße nicht aus ihrem Schook ausstößt und die Gemeinschaft unter einander aufbeben läkt. sondern sie in Einem Hause zusammenwohnen und so in täglichem Berkehr ihre Sache mit einander durchkämpfen läßt, liegt auch wieder die Hauptursache der eigenthümlichen Gründlichkeit ebensowohl als Lebendigkeit, welche unsere deutsche evangelische Theologie unbestritten auszeichnet. \*) Hieran darf nun um feinen Breis etwas geandert werden.

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Senbschr. an v. Gölln u. D. Schulz (S. M., I. Abth., 5. B.), S. 674. s.: "— so lange wir den Sinn bewahren, alle Berschiebenheiten, so wie sie sich entwideln, im Umfang unserer Gemeinschaft zusammenzuhalten, um sie in Streit und Liebe zu verarbeiten. In der römischen Kirche können Differenzen der Lehre partielle Auflösungen hervorbringen, weil da Bann und Berkeherung gesehlich ist, und ich meine, wir haben deshalb nicht Ursache, jene Kirche zu beneiden. Auch in England und Nordamerika können solche Auflösungen vorkommen, weil eine so unbeschränkte Leichtigkeit besteht zusammenzutreten und außeinander zu gehen, daß leicht auch ganz unbedeutende Abweichungen ein solches ausscheidendes Zusammentreten hervorrusen; aber eben deßhalb kommt man dort so wenig weiter in der Erkennt-

Die Lehrfreiheit\*) muß also in unserer Kirche eine weite sein. Dieß kann freilich nicht heißen: eine unbegrenzte. Soll es übershaupt noch eine Kirche geben, so muß die Freiheit der Lehre in ihr eine geordnete und innerhalb bestimmter Schranken bemessene sein. Nur müssen diese nicht allein überhaupt weite sein, sondern auch eine gewisse Elasticität haben. Denn so richtig sie auch, objektiv angesehen, abgesteckt sein mögen, so kann doch natürlich die Kirche in demselben Maße, in welchem sie in ihrer Auslösung begriffen ist, dieselben nicht mehr sicher aufrecht erhalten. Dieß ist aber eben unser dermaliger Fall. Eine sesssichen Kirchenlehre ist in der That ein unumgängsliches Ersorderniß jeder Kirche. Ohne irgend ein Symbol ist eine

niß, weil die sich getrennt haben, einander gleichgültig werden, wogegen bei und Streit und Liebe sich an einander nähren. Ja ich glaube unbedenklich behaupten zu können, daß wir ohne den Sifer der streitenden Parteien zu einem solchen Wachsthum theologischer Sinsicht in allen Fächern nicht würden gediehen sein, und daß jede der andern, mithin wir allen beiden mehr zu verbanken haben als gewöhnlich eingesehen wird." Bgl. S. 701.

<sup>\*)</sup> Bgl. über fie besonders Nitsich, Brakt. Theol., I., S. 307-318. Es heißt hier S. 312. f.: "Lehrfreiheit innerhalb lehrender Gemeinschaft fordert subjektive und objektive Lehrordnung; die Lehrbefugnisse sind nicht nur nach wissenschaftlicher, sondern auch nach fittlicher Prüfung zu ertheilen. Die fir= denregimentliche Bezeichnung und Sandhabung der Lehre muß bem Ginfluffe der Theologie sowohl als dem Gegengewicht haltenden Gemeingefühle bes Laienstandes verfassungsmäßigen Antheil geftatten. Abweichungen bom geltenden Lehrbegriffe überhaupt (Seterodogieen) find von grund= fturgenben Lehren (Särefieen) ju unterscheiben. Nur bas Aergerliche bes Vortrags ist Gegenstand der disciplinarischen Reaktion, der Vortrag der letteren ift nicht zu dulden. Wie aber die Seelsorge ber Disciplin vorangeht und fie burchbringt, geht Berftandigung ber gegen bas Lehramt gerichteten Dis= ciplin voran und durchdringt fie. Die Beschränkung oder Entziehung der Lehrbefugniffe barf nicht ben Charafter ber Strafe, sondern nur das Gepräge eines Gelbsterhaltungsftrebens ber Rirche an fich tragen. Gie geschieht aber rechtlich nur burch diejenigen, welche die verletten Grundlehren glauben und bekennen, ober verlette Rechte der glaubenden und bekennenden Gemeinde mit Ueberzeugung vertreten." Ferner S. 314. f.: "Eine geordnete, eine bestimmte muß die Freiheit" (der Lehre) "boch fein, so, daß jede Berwendung des Lehr= amtes zu offenbarer Entgründung ber driftlichen Lehre als Usurpation und Anarchie anzusehen und barnach zu behandeln sein wird. Das Recht der subjektiven Ueberzeugung, die fittliche Würdigkeit der betreffenden Berson, die gleiche Denkart oder Richtung Bieler ändern hierin nichts."

wirkliche Kirche gar nicht denkbar, und das Symbol ist gar kein Sombol, wenn es nicht für die Lehre in der Kirche normative Auktorität bat. Es liegt deßhalb unmittelbar in der Sache felbst, daß die Aufnahme in den Klerikat durch die Ordination mit einer feierlichen Berpflichtung des Ordinanden auf die Symbole der Kirche verbunden sein muß, übrigens, wie sich von selbst versteht, unbeschadet seiner vollen Freiheit, auf der Basis der Symbole theologisch weiter zu arbeiten. So hat man es auch in unserer Kirche von altersher gebalten. Und das lange Zeit ohne dabei auf Schwierigkeiten von Bedeutung zu stoßen. Ein Mißstand lag freilich schon von Anfang an bei der Handhabung des normativen Ansehens der Symbole in unferer Kirche in ihrem Zugehörigkeitsverhältnisse zu dem Staate, das sich wieder eben darin gründet, daß sie nicht wahrhaft Kirche ist. Indem nämlich der Staat bei dem Kirchenregiment überhaupt einen Hauptantheil bat, kommt er in den Fall, in letter Instanz die kirchliche Lehre zu überwachen und theologische Entscheidungen abzugeben, was ihm seinem Begriff zufolge ganz und gar nicht zukommt. \*) Allein dick Bedenken konnte anfangs wenig bedeuten, fo lange der Staat thatfächlich in allen die Lehre betreffenden Fragen sich durch das Gutachten der Theologen leiten ließ. Lange Zeit hindurch ging also in diesem Stucke dem Kirchenregiment sein Beruf leicht von Statten. Wie kommt es denn nun, daß heute zu Tage jedem Versuch des Kirchenregiments, jene Grundfäte, die an sich in der Natur der Sache selbst liegen, praktisch zu

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 563.: "Wenn der Staat es erst sein will, und nicht mehr die Kirche, welcher die Orthodoxie und symbolischen Bücher aufzecht hält, und nur so die Sicherheit ihrer fortdauernden Gültigkeit gewinnen will, daß er die Diener der Kirche durch Sid und Verpslichtung daran bindet, so ist es um beide gewiß geschehen; denn dann ist es die Gewalt nur und nicht mehr die Freiheit, wodurch sie aufrecht erhalten sind. Ueberhaupt, so erwünscht und dankenswerth sür die Kirche das lebendige Interesse des Staats an der Kirche sein muß, so ist es doch ein krankhafter Zustand, wenn die Bevormundung von Seiten des Staats eintritt, welche die Unmündigkeit der Kirche voraussetzt, und die Staatsgewalt sich auch auf das Innere, die Lehre und den Glauben der Kirche erstreckt. Sie hat sür keine bestimmte Theologie, sei es die rationalistische oder pietistische, Partei zu nehmen; denn es geziemt sich nicht für den Staat, Partei zu sein oder zu nehmen. Das sind Mängel der Kirchenversassung, Ueberschreitungen der Pssicht und des Rechts."

machen, so ungeheuere Schwierigkeiten in den Weg treten? Der Hauptgrund liegt einfach darin, daß uns jett eine wirkliche Kirchenlehre fehlt, was wieder daher rührt, daß wir keine wirkliche Kirche mehr haben. Daß die Zustimmung unserer Kleriker zu unseren Symbolen so schwer zu erlangen ist, das kommt nur daher, daß wir zur Zeit wirkliche, d. h. noch lebendige Symbole gar nicht besitzen. Symbole find wesentlich theologische, also wissenschaftliche Erzeugnisse, wissenschaftliche Darstellungen des Glaubens, d. h. überhaupt der Bestimmtheit des religiösen Bewußtseins; sie haben deßhalb, auch wenn diese lettere im Wesentlichen unverändert bleibt, ihren Werth und Gebrauch nur so lange als der allgemeine Charakter derjenigen Wiffenschaft, aus deren Elementen sie berausgestaltet wurden, fortbesteht. Dieß ist aber in Ansehung der Symbole unserer Kirche unzweifelhaft nicht mehr der Fall; das Alphabet von wissenschaftlichen Grundbegriffen, in welchem sie abgefaßt sind, ist längst nicht mehr das unserige. Darum können wir nun, wie sehr wir auch immer noch eben dasselbige zu bekennen haben mögen wie sie, d. h. eben diefelbe eigenthümliche Grundbestimmtheit des driftlich frommen Selbstbewußtseins, doch in der Art und Weise, wie dieser religiöse Gehalt von ihnen in der Form des Gedankens ausgedrückt ift, unfere Denkweise nicht mehr wiedererkennen. Sie reden von unserem Glauben in einer unserer Zeit fremden Sprache. Und doch ist es grade dem Frömmsten am entschiedensten Bedürfniß, das, was ihm das Beiligste ift, seinen religiösen Glauben, nur in der Muttersprache seines Selbstbewußtseins auszusprechen, weil in ihr allein sein Aussprechen besselben volle subjektive Wahrheit haben kann, — also, sofern er ihn verstandesmäßig auffaßt, nur in dem ihm eigensten Idiom des Denkens, nur mit den Mitteln desjenigen Begriffsalphabets, mit dem er bei allem seinem sonstigen Denken arbeitet, als dem ihm wirklich natürlich geläufigen. So scheint sich denn für unsere Rirche das Bedürfniß neuer Symbole herauszustellen, in denen der alte Glaube, der ihr ja keineswegs abhanden gekommen ift, fich in der Zunge der Wiffenschaft der Gegenwart ausspräche. Aber ein Versuch dazu würde sicht= lich auf unüberwindliche Hinderniffe stoßen. Denn einerseits ift es notorisch eine Unmöglichkeit, jest ein neues Symbol von der Art zu entwerfen, daß es sich in unserer Kirche allgemeine Zustimmung

und Geltung verichaffen konnte, wenigstens bei allen benjenigen Parteien, benen die Besonnenen das Bürgerrecht in ihr nicht werden auffündigen wollen. - und andererseits müßten neue Sombole, wenn fie benn boch Sombole berfelben Rirde fein follen, weientlich nur Fortbildungen der früheren sein, sie müßten diese intakt lassen, und mir weiter fortbauen auf den von ihnen festgestellten Bestimmungen: folde Sombole würden fich aber ebenfalls notorijch jest nicht berstellen lassen. Denn was den letteren Punkt betrifft, so würden Die dem jesigen Bedürfniß einigermaßen entsprechenden und allein wenigstens in nicht gar zu engen Breisen möglichen Sombole verallgemeinernde Reduftionen den früheren sein, die grade diejenigen genaueren Lebrbeftimmungen, um welcher mil. len jene eben janktionirt wurden, wieder abtbäten, überhaupt aber auch den wissenschaftlichen Charafter, der boch ausdrücklich in dem Begriff des Sombols als einer Lebr norm liegt, völlig fallen ließen. Darstellungen des evangelisch driftlichen Glaubens wirklich aus dem Aleisch und Blut unserer jegigen Wissenschaft dagegen wür den jogar mit gar nicht wenigen Hauptbestimmungen der älteren Som bole in direkten Gegensat treten muffen. Dieß find wirklich für den ersten Anblick befremdliche Erscheinungen. Denn die alte evangelische Kirche besteht doch noch fort, der alte Glaube der Rejormatoren lebt doch auch in und noch: und dennoch foll ihm das Vermögen feblen. sich in neuen kirchlichen Lehrbestimmungen eine verjüngte Darstellung zu geben? Der Gedanke liegt nabe, dieß unfer dermaliges Unvermögen, die Symbole zu erneuern, werde ein bloß vorübergebendes sein. Aber so ist es auch nicht; es ist eben nur - und damit fällt sofort alles Bejremdende unierer jetigen Lage überhaupt weg, — ein Sumptom, und zwar ein sehr bedeutsames, bavon, daß unsere Kirche, ungeachtet eines dreihundertjährigen Anlaufs dazu, sich als wirkliche Rirche nicht zu erhalten vermag, und weiterbin, daß das Christenthum nun einmal aus dem firdlichen Stadium berausgetreten ift in seiner Entwickelung. \*) Leie soll unsere Rirde es also jest bal-

<sup>\*)</sup> Aus diesem Grunde, aber auch nur aus ihm, hat Schleiermacher seint Beient er von der Aufstellung neuer Bekenntnisse auch in der Zukunft nichts hören will, und meint, mit einem solchen Bersahren würden

ten mit der Lehrverpflichtung ihrer Kleriker? So lange sie noch irgend Kirche sein und ein kirchliches Lehramt aufrecht erhalten will, kann sie nicht umhin, ihren Klerikern bei der Ordination die Verpflichtung auf ihr Lehrbekenntniß aufzulegen; und so lange sie dieß nicht in neuen Symbolen abgelegt hat, bleibt ihr nichts übrig, als sich zu diesem Behus ihrer alten zu bedienen, die sie ohnehin, wosern sie sich nicht als Kirche ganz prostituiren will, nur in dem einzigen Falle abrogiren kann, wenn sie neue an ihre Stelle sett. Die Symbole der Kirche der Neformationszeit sind noch immer die unserigen, und ohne eine Verpflichtung auf sie kann die Kirche Keinen zu ihrem Dienst ordiniren \*); worauf es in diesem Stücke ankommt, das ist nur die an-

wir unseren evangelischen Standpunkt verlaffen. Denn wenn er sich babei auf die Behauptung ftutt, für die Rirche felbft konne eine Bekenntniffdrift nie ein Gut fein, fondern immer nur eine Sache der Roth in außerer Beziehung: so muffen wir dem entschieden widersprechen. S. besonders das Sendschr. an v. Colln u. Schulz (S. W., I. Abth., 5. B.), S. 697 702, und die Borrede zu den Predigten in Bezug auf die Feier der Nebergabe d. Mugsb. Konfession ebendas.), S. 712-714. In der Chr. Sitte, S. 215 f., beißt es über dieselbe Frage: "Wo man barauf ausgeht, neue Symbole für die unirte Kirche aufzustellen, da geht man unsittlich zu Werke. Die Union beruht auf bem Princip daß die Kirchengemeinschaft nicht durch Lehrbestimmungen begrenzt werden solle. Wer also die Rirchengemeinschaft doch wieder durch Lehrbestim mungen begrenzt, der widerspricht sich selbst. Ueberdieß endigt er tathe Lisch, was im evangelischen Geiste begonnen ift. Bur Zeit der Reformation war guter Grund, die Lehre, wie fie bamals war, treu barzustellen, um öffentlichen Berleumdungen entgegenzuwirken, und in keiner anderen Abficht find unfere symbolischen Bücher verfaßt. Wer aber jest symbolische Bücher wollte. ber könnte sie nur wollen als authentische Schrifterklärung, und als folde find fie unevangelisch. Unsere Kirche ist eine freie Kirche und soll es bleiben. und auch die Union foll nichts als ihre Freiheit befördern, indem fie die verschieben Denkenben bazu vereinigt, baß fie mit einander verhandeln, ohne, bas Resultat sei nun, welches es wolle, in die Lage zu kommen, die Kirchengemein= schaft zu verändern. Go ift es auch der wahrhaft evangelische Weift, der un= fere Kirche bavor bewahrt hat, fich in eine rationaliftische und eine supernaturaliftische, jede mit ihren eigenen Symbolen, zu spalten. Unsere Rirche ift bes Baters großes Saus, in welchem viele Wohnungen find, und als foldes wol-Ien wir fie erhalten und nicht wieder zu dem römischen Standpunkte guruckfebren." Bgl. auch S. 384. 436., Beil., S. 184.

<sup>\*)</sup> Auch Schleiermacher nimmt für unsere symbolischen Bücher eine eigenthümliche Dignität in Anspruch, die ihnen vermöge ihres geschichtlichen Arsprunges zukomme, und muthet unseren Klerikern eine Zustimmungserklä-

gemessene Weise dieser Verpflichtung. Sollen nun nicht alle Diejenigen vom Klerikat ausgeschlossen werden, deren evangelische Frommigkeit mit dem geistigen Leben der Gegenwart verwachsen ist, so muß sie eine weite sein und dem Kleriker ausdrücklich eine freie Stellung zu den Symbolen geben. \*) Die Schwierigkeit liegt nur darin, das richtige Maß dieser Weite und Freiheit festzustellen. Denn wer soll nun bei der Abweichung der Lehre von den Sätzen der sym= bolischen Bücher im einzelnen Kalle darüber kompetent entscheiden, ob sie sich innerhalb des Bereichs des Erlaubten halte, oder denselben überschreite? \*\*) Die am meisten gangbare Formel, die Verpflichtung auf die symbolischen Bücher habe nur auf ihren Geist zu geben, nicht auch auf ihren Buchstaben, ist zwar an sich richtig, aber doch gar zu leicht mißdeutbar. Auf ein bestimmteres Princip führt wohl die Unterscheidung zwischen dem, was die Symbole bekennen wollen. und der Art und Weise, wie sie es bekennen. Jenes ift die eigenthümliche Grundbestimmtheit des driftlich frommen Bewußtseins als eines evangelischen, in letter Beziehung das driftlich religiöse Grundgefühl, wie es das specifisch evangelische ist, — diese ein begriffsmäkiger, also wissenschaftlicher Ausdruck dieses letteren. Die Rustimmung zu jenem ist dem evangelischen Kleriker unbedingt zuzumuthen, die Zustimmung zu dieser in keiner Weise. Denn die eigen=

rung zu benselben zu. S. Ueber den eigenth. Berth und bas bindende Ansehen symbol. Bücher (S. B., Abth. I., B. 5.), S. 445-452. 453. f.

<sup>\*)</sup> Dafür ift auch Petersen, Die Idee b. chr. Kirche, III., S. 641. f. Das wäre freilich viel zu weit gegriffen, wenn man mit Fichte, Sittenlehre, S. 244. (B. 4.), sagen wollte: "Das Shmbol ist Anknüpfungspunkt. Es wird nicht gelehrt — dieß ist der Geist des Pfaffenthums — sondern von ihm aus wird gelehrt; es wird vorausgescht." Im Allgemeinen verdienen über den "Religionseid" die Erörterungen Reinhard's, III., S. 773—794., auch jest noch nachgelesen zu werden.

<sup>\*\*)</sup> Marheineke, S. 570.: "Die kirchliche Lehrfreiheit hat freilich ihre Rorm an den Bestimmungen der symbolischen Bücher. Die Grenzen aber der Korm, wer soll sie abstecken? Etwa der Staat? Zu sagen: dis hierher und nicht weiter, ist gar nicht seines Amtes und Rechtes. Dieß zu bestimmen ist lediglich Sache der Freiheit selbst, welche nicht Willfür nur, sondern von der Bernunft nicht verschieden ist. Die Pslicht der evangelischen Kirche ist nicht, dem Buchstaben und Einzelnheiten darin, sondern dem Geiste derselben treu zu bleiben; mehr als das zu fordern, ist der Staat nicht berechtigt."

thümliche Frömmigkeit der Reformatoren, insbesondere das eigenthümliche fromme Grundaefühl derselben muß allerdings von dem gefordert werden, der ein Organ des Lebens der von ihnen gestifteten evangelischen Kirche sein will, nicht aber ebenso auch die Theologie der Reformatoren, da die jetige Wissenschaft nicht die damaliae ist. Wo also 3. B. Einer bei noch so ausgesprochener Abweichung seiner theologischen Ueberzeugungen von der Dogmatik der Reformations= epoche dennoch die Kirchenlieder jener Zeit aus voller Seele mitfänge, da würde die Joentität seines christlich frommen Gefühls und mithin seines driftlich frommen Selbstbewußtseins überhaupt in seiner unmittelbaren Grundbestimmtheit mit dem reformatorischen konstatirt fein; und mehr ift nicht zu fordern. Dieß also muß unsere Kirche von dem Ordinanden verlangen den Symbolen gegenüber, aber auch nur dieß, daß er zuversichtlich der wesentlichen Identität seiner individuellen Frömmigkeit mit der Frömmigkeit der Kirche, welche diese Bekenntnißschriften als urkundliche Zeugnisse der ihrigen aufgestellt hat, sich bewußt sei, — dessen, in ihr gewurzelt zu sein mit den tief= sten Lebenswurzeln seiner Frömmigkeit, und in ihr das ihm gleich sehr theuere und heilige Vaterhaus dieser seiner Frömmigkeit zu haben, so sehr auch die äußere Gestalt dieser von derjenigen abweichen mag, in welcher sich in den alten Urkunden dieses Hauses die evangelische Frömmigkeit abgebildet findet, — und daß er demnach auch mit wahrer kindlicher Pietät an dieser Kirche als seiner Mutter hange. Hiermit find indeß die Schwierigkeiten keineswegs ichon vollständig besei= tigt. Denn nun fragt es sich ja erst von Neuem, bei wem doch das Urtheil darüber stehen solle, ob es sich mit dem bestimmten Ordinan= den so verhalte. Dieß zu beurtheilen, ist offenbar nächst dem Herzens= fündiger Niemand kompetent als der selbst, den die Frage betrifft. Die Kirche kann daher nicht mehr thun als eben dem Gewissen\*) des Ordinanden selbst die Frage, ob es mit ihm in der oben beschriebenen Weise bestellt sei, als vor Gott zur Beantwortung feierlich vorhalten. Bejaht er dieselbe freudig, so muß sie ihm ver= trauen. — oder sie müßte schon von vornherein ein wohlbegründetes Mißtrauen in seine Ehrlichkeit setzen, bei dem es dann aber unverant-

<sup>\*)</sup> Im gemeinhin gangbaren Sinne biefes Wortes.

wortlich sein würde, daß sie ihn nur überhaupt zur klerikalischen Kandidatur zuließ. Nicht darauf also können wir, wie die Dinge jest stehen, in Ansehung der Ordination das Hauptgewicht legen, daß dem Ordinanden ein den jetigen Verhältnissen angemessenes Glaubensbekenntnik als Lebrnorm zur Zustimmungserklärung vorgelegt werde. fondern nur darauf, daß ihm vor seiner Zulassung zur kirchlichen Weibe im Namen der Kirche eine im Tone des beiligsten Ernstes zu ibm redende Ermahnung vorgehalten werde, gewiffenhaft mit fich felbst vor Gott darüber zu Rathe zu gehen, ob er mit voller Wahrheit und Freudigkeit sich für einen wirklichen Sohn der evangelischen Kirche in dem vorhin angedeuteten Sinne halten und erklären könne. Die Kormulirung einer solchen Admonition scheint uns in dieser Beziehung die Hauptaufgabe zu sein; wer sie würdig löste, wäre hohen Breises und Dankes werth. Die Lehrverpflichtung selbst hat dann auf unsere alten Symbole zu geschehen, aber unter der ausdrücklichen und feierlichen Erklärung des Ordinators, daß sie eine Verpflichtung sei nur auf den Glauben (d. h. hier: die eigenthümliche Bestimmtheit des frommen Bewußtseins durch die Thatsache der in Christo vollendeten Offenbarung Gottes), den die Kirche in diesen Bekenntnissen bat aussprechen wollen, nicht zugleich auch auf die Art und Weise, wie sie ibn darin in Begriffen ausgesprochen bat. Diefen Sinn der Berpflichtung auf die Symbole vorausgesett, kann in der unirten Kirche der Ordinand sehr füglich auf die Bekenntnißschriften beider evangelischen Hauptkirchen verpflichtet werden. Eine solche weitgehaltene Zustimmungserklärung zu den alten Symbolen ziehen wir der Berpflichtung auf den Buchstaben einer neu abgefaßten Glaubensformel, wenn sie auch noch so allgemein gehalten wäre, bei weitem vor. Denn wem müßte nicht das Bekenntniß zu weitschichtigen, unbestimmten und der mannigfachsten Auslegung fähigen Lehrbestimmungen wis derstehen? Vielmehr ist ja, wenn man sich zu einem Symbol bekennen foll, die erste Forderung die genaueste Bestimmtheit, die völlige Unzweideutigkeit desselben. Ueberdieß aber werden wohl Manche, die an fich gegen ein neues Symbol nichts einzuwenden hätten, großes Bedenken tragen, sich grade zu allen von den am meisten allgemein= gültigen Bestimmungen unserer jetigen Theologie, die grade eben

§. 1170-

als solche in einer derartigen Formel nicht fehlen könnten. zu bekennen. Wer sich einem solchen Beitritt zu den alten Symbolen, wie er bier vorgeschlagen ist, nicht unterziehen will und kann, der kann, darüber sind wir keinen Augenblick zweiselhaft, in der evangelischen Kirche nicht Kleriker sein. \*) Nach diesem Allem entsteht aber immer noch die weitere Frage, wie die Kirche sich dessen zu versichern habe. daß der so ordinirte der von ihm übernommenen Lehrverpflichtung nun auch wirklich in dem Sinne, wie sie gemeint war, nachkommen werde. Hierfür kann es jedoch der Natur der Sache nach keine andere Bürgschaft geben außer der, die in dem wohlbegründeten Bertrauen zu der Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit des Ordinirten liegt, welches ja die Ertheilung der Ordination bereits voraussett. Kann die Kirche hiermit nicht mehr auskommen, um ihren Bestand zu erhal= ten, so ist sie überhaupt unrettbar verloren. Glaubt sie, eine Weise der Lehrverpflichtung zu bedürfen, bei der sie ihre Kleriker etwaiger Frelehre halber auf juriftischem Wege wirksam belangen und entsetzen kann: so wird sie nur äußerst schwer eine sich er dazu führende Maßregel auffinden können, in jedem Falle aber erklärt sie damit, daß sie die Auversicht zu ihrer eigenen Lebenskräftigkeit so aut wie aufgegeben hat. Täuscht sie sich dagegen nicht in ihrem Vertrauen zur Shrenhaftigkeit und Gewissenhaftigkeit ihrer Kleriker, so ist sie bei der vorgeschlagenen Einrichtung gegen den wirklichen Mißbrauch der Lehrfreiheit hinlänglich gesichert. Denn — und dieß darf hierbei nicht übersehen werden, — der Kleriker, der wirklich gegen seine Kirche die geforderte Vietät im Herzen trägt, wird sich, sobald das Kirchenregiment erklärt, ihm in Ansehung seiner Lehre nicht mehr vertrauen zu können, in aller Demuth, auch wenn ihm Unrecht geschähe, willig dem

<sup>\*)</sup> Der deutsche Protest., S. 403.: "Alles, was die Symbole durch aus verwirft, wer von den religiösen und sittlichen Ausgangspunkten der Kirche geistig sich so getrennt weiß, daß ihm die Zustimmung zu dieser Art von Bestenntniß unmöglich wird, steht damit außerhalb dieser Kirche, muß als unsbelehrbar seinem Schicksale überlassen werden, und sollte von selbst ehrlich und gerecht genug sein, sich nicht über Unbill zu beklagen, wenn ihm ein Lehramt in dieser Kirche oder für diese Kirche nicht anvertraut wird oder länsger anvertraut bleibt."

Urtheil desselben fügen, und ohne Murren, Klagen und Rumoren von seinem Amt zurücktreten. \*) Wem diese Demuth fremd ift, der foll doch nicht von treuer Liebe zu seiner Kirche reden; und wem um einer ihm wirklich heiligen Ueberzeugung willen folches widerfährt. den wird es nichts Großes und Hartes dünken, für die Wahrheit ein fleines Märthrerthum auf sich zu nehmen. Wer dagegen Ueberzeugungen hat, die ihrer Natur nach die christliche Religion und Kirche oder wohl gar jede Religion überhaupt im Princip umftürzen, gegen den braucht unsere Kirche, wenn er ein Shrenmann ist, sich nicht erst badurch zu schützen, daß sie ihn von ihren Aemtern ausschließt oder entfernt: er wird von selbst fern von ihnen bleiben, denn er wäre unmittelbar gerichtet in den Augen aller Redlichen und von ihrer Indignation getroffen, wenn er eine amtliche Stellung in der Kirche an sich bringen oder an sich behalten wollte, um, in ihrem eigenen Namen bandelnd und mit den von ihr selbst ihm dargereichten Mitteln sie in ihren Grundfesten zu unterhöhlen. In eine solche durchaus faliche und deßhalb ihm unerträgliche Stellung wird kein Ehrenmann sich bringen. Von außen her mag er die Kirche mit den erbittertsten Keindseliakeiten angreifen, aber nie wird er an ihr zum Berräther werden wollen, und nie auf einen Beruf in ihr, den er seiner Ueberzeugung nach nicht in ihrem Sinne führen könnte, einen Unspruch machen. So daß also nach dieser Seite hin für die Erhaltung des kirchlichen Wohlbestandes keine weitere Garantie zu fordern ist außer derjenigen, welche theils in einer aufgeklärten öffentlichen fittlichen Meinung in ihr, theils in der Chrenhaftigkeit und Chrlichkeit Derer liegt, die sich mit ihren letten Principien in Widerspruch befinden. Eine andere wirkliche Gewähr kann es aber auch für sie in dieser Beziehung überhaupt gar nicht geben. Genau in dieselben Grenzen ist auch die Lehrfreiheit der theologischen Fakultäten einzuschließen. Denn wie die Theologie nur vermöge ihrer Beziehung auf die Kirche eine besondere Wissenschaft ist und nur als Mittel für den Aweck der Kirche, so daß sie auch in demselben Berhältniß wie diese selbst je länger desto mehr in den Hintergrund zurücktritt: so kann auch wiederum die Kirche nicht umbin, eine Beaufsichtigung der theologischen

<sup>\*)</sup> Bgl. den Deutschen Protest., S. 410. f.

§. 1171. 443

Lehranstalten, der Bildungsschulen ihrer künftigen Kleriker. zu beanfpruchen \*), um darüber zu wachen, daß sie nicht etwa eine ihrer Bestimmung gradezu entgegengesetzte Richtung einschlagen. Ohne einen solchen Zusammenhang mit der Kirche sind die theologischen Fakultäten ein völlig überflüssiger Bestandtheil unserer Universitäten, da die Gegenstände, mit denen die theologischen Disciplinen sich beschäftigen. alle schon in den Bereich der philosophischen Fakultät fallen, Objekte der Theologie aber nur dadurch werden, daß sie auch aus einem speciellen praktischen Gesichtspunkt wissenschaftlich behandelt sein wollen. nämlich aus dem Gesichtspunkt des Zweckes der Kirche. Deßhalb ift aber auch freilich wieder die unerläßliche Bedingung einer wirksamen Betheiliaung des Kirchenregiments bei der Aufsicht über die theologischen Fakultäten, daß der philosophischen Fakultät unbeschränkte Freiheit zustehe in der wissenschaftlichen Behandlung derjenigen Stoffe, die sie mit der Theologie gemein hat, und daß bei der Besetzung ihrer Lehrstellen ausdrücklich dafür Sorge getragen werde, daß es in ihr nicht an Vorträgen über jene Lehrgegenstände fehle. \*\*) Mit der wissenschaftlichen Schriftstellerei über theologische Dinge bat, wie es sich ganz von selbst versteht, die Jurisdiktion der Kirche nicht das allergeringste zu schaffen, und sie darf überhaupt gar keinen Beschränkungen, von welcher Seite ber auch immer, unterworfen merden.

§. 1171. Verfährt das Kirchenregiment nach solchen Grundsfätzen, so werden sich unsere evangelischen Landeskirchen erhalten lassen gegen den Andrang der kirchlichen Bewegung des Tages und des dess

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 470. f.: "Mas die Kirche niemals aufgeben und dem Staate überlassen kann, ist Alles, was zur Tradition der chriftlichen Kirche gehört. Dennoch ruht dieses jest in den theologischen Fakultäten, die aber organische Theile eines Ganzen sind, das dem bürgerlichen Rescimente unterworsen ist, ohne daß das Kirchenregiment auch nur den geringsten Antheil daran hätte. — Aber daß die theologischen Fakultäten ganzabgekommen sind von der Kirche, ist gar nicht zu begreifen. Es ist das Zeischen eines gar nicht zu rechtsertigenden Bertrauens von Seiten der Kirche auf das bürgerliche Regiment, ein rechtes Zeichen der mangelhaften Organisation des Kirchenregiments bei uns."

<sup>\*\*)</sup> Wir find sonach, was die Stellung der theologischen Fakultät angeht, wöllig einverstanden mit Bunsen, a. a. D., S. 336-340.

444 §. 1171.

pragnissirenden Principes, das in ihr wirksam ist. Aber diese Bewegung geht nicht allein aus dem Princip der Auflösung hervor, sondern zum Theil auch aus einem gradezu entgegengesetzten, zum Theil wirklich aus der wiedererwachten driftlichen Frömmigkeit, und inso= fern spricht sich in ihr wirklich das Bedürfniß einer Belebung unserer firchlichen Ruftande aus. Und daß die Ermattung dieser allerdings grade mit unserem Landeskirchenthum in ursächlichem Zusammenhange ftebt. läßt sich nicht in Abrede stellen. Denn der Lebendigkeit der Kirche, der Beweglichkeit des kirchlichen Lebens der frischen Entwicklung der Frömmigkeit als solcher — dieß muß man zugeben — ist daffelbe nicht aunstig. Gine höhere Belebung unserer Landeskirchen. eine Durchdringung derselben mit religiöser Wärme und religiösen Lebensfäften ist also auch eine unumgängliche Aufgabe der Gegenwart. Sie wird sich aber nicht anders lösen lassen als dadurch, daß den religiösen Associationen innerhalb der Landeskirchen ein weiter Spielraum eingeräumt wird. Denn eben in der religiösen Asfociation kommt die Frömmigkeit als individuelle zu ihrem Recht und zu freier Wirksamkeit, und darum ist nur in ihr, dieß wird man dem edlen Vinet nicht beftreiten dürfen, die volle Lebendigkeit der Religiosität möglich. Die Gegenwart ist recht eigentlich die Zeit der religiösen Affociation, und diese auf dem rein religiösen Gebiet Die eigenthümliche Form der Gemeinschaft, die dem geschichtlichen Entwickelungspunkte entspricht, auf welchem wir uns befinden. \*) Die Zeit der Kirchenstiftung — darüber darf man sich nicht täuschen, ift vorüber. Die Kirche hat wesentlich zu ihrer Voraussetzung ein Auseinanderfallen des religiösen und des an sich sittlichen Le= bens \*\*), somit aber kann es in dem sittlichen Stadium des Christenthums, in der Entwickelung der driftlichen Gemeinschaft nicht mehr zur Entstehung kirchlicher Formen derselben kommen. Die Zeit der Kirchenstiftung währte nur so lange als man die Kirche nicht anders

<sup>\*)</sup> Bgl. de Wette, Das Wesen d. chr. Glaubens, S. 443. ff., Der beutsche Prot., S. 406—410. Auch Conradi, Christus in der Gegenwart, Vergansgenheit und Zukunft (Mainz 1839), S. 160 ff.

<sup>\*\*)</sup> hierin liegt auch ber Grund ber Thatsache, daß die natürliche Religion nie eine Kirche zu Stande zu bringen vermag. Bgl. hierüber Romang, Shft. b. nat. Religionslehre, S. 82-86.

denken konnte denn als Eine. Daß die Individualität irgend makgebend sein dürfe in der religiösen Gemeinschaft, dieser Gedanke ist der Kirche völlig fremd. In der religiösen Association dagegen ist die Individualität ausdrücklich berechtigt, sich geltend zu machen; denn fie will gar nicht mehr sein als eine Gemeinschaft der Frömmiakeit rein als folder auf einer bloß individuellen Basis, auf der Basis lediglich einer individuellen religiösen Wahlverwandt= schaft, nicht auf universeller und objektiver Basis, wie die Kirche. Chendeshalb bedarf aber die religiöse Association auch wieder zu ihrer eigenen Gesundheit der bestimmten Einordnung in ein größeres Ganzes einer Gemeinschaft, die einen objektiven und universellen Charakter an sich trägt, wie die Kirche, durch welches die religiöse Individualität diejenige Gegenwirkung erfährt, vermöge welcher ihre Entfaltung in den nothwendigen Schranken gehalten wird, und die Ausschweifungen derselben in Willkür und Eigensinn zurückgewiesen werden. Wie denn auch, wenn Alles allein auf die individuelle Wahlanziehung gestellt ist, die religiöse Individualität das Bewußtsein darum verliert, eben in der Frömmigkeit durch ein völlig allgemeines Band mit Allen umschlungen zu sein, ein Bewuftsein, auf das es doch grade recht eigentlich abgesehen ist bei der rein religiösen Gemeinschaft. Selbst abgesehen von dem Bedürfniß einer Belebung unserer bestehenden Kirchen muß ja, wenn die Kirche der gesunden Entwickelung der Frömmigkeit förderlich sein soll, innerhalb ihres Umfreises der individuellen religiösen Freiheit der erforderliche Raum gesichert sein zu unbeengter Bewegung. Die individuelle religiöse Freiheit hat gerechte Ansprüche an die Kirche auf einen solchen Uebungsplat, ohne den die religiösen Individualitäten verkrüppeln. \*) Bei der Mischung der allerverschiedenartigsten religiösen Stimmungen und Richtungen in unseren Landeskirchen kann die allgemeine kirchliche Gemeinschaft für sich allein Keinen befriedigen, der ein lebendigeres religiöses Bedürfniß hat. Für die religiös Gleichgültigen paßt sie ganz portrefflich; denn sie stört sie kaum jemals in ihrer Theilnahms-Iosiafeit, und ihnen muß es auch forthin anheim gegeben werden, sich auf sie zu beschränken; aber wer mehr bedarf, dem werde der Bersuch,

<sup>\*)</sup> Bgl. überhaupt ben Deutschen Prot., S. 406-410.

**446** §. 1171.

sich eine vollere Gemeinschaft zu bereiten, nicht gewehrt. Jest, wo Alle eine gemeinsame Befriedigung suchen, finden sie nicht nur Alle feine rechte, und werden deßhalb zum großen Theil kirchlich indifferent, sondern sie kommen noch überdieß unvermeidlich unter einander in Konflift. Lakt dagegen Diejenigen, welche auf eigenthümliche Weise religios harmoniren, sich unter sich zusammenthun, insbesondere auch zu gemeinsamem öffentlichem Gottesdienst, in der Form, wie sie grade fie ansprict: so werden sie warm werden, und schon bierdurch werden die verschiedenen Gruppen, in die das Ganze auseinander aetreten ist, selbst die einander am meisten entgegengesetzten, auch unter sich wirkliche religiöse Berührungspunkte gewinnen und sich bis auf einen gewissen Grad verschmelzen. Es werden so in Einer und derfelben Kirche neben einander religiöse Associationen von den verschiedensten Farben entstehen, rationalistische so gut wie pietistische \*), überbaupt von allen denjenigen Richtungen, die noch irgendwie ein Bewußtsein darum haben, einen gemeinsamen Grund und Boden der Frömmigkeit mit einander zu theilen, und weit entfernt, daß durch einen solchen Gang der Dinge etwa Zwiespalt in die Landeskirchen kommen sollte, wird er vielmehr grade der sicherste Weg sein, um unsere zwiespältigen religiösen Parteien unter sich friedlich außeinander zu setzen. Der einzelnen Association werde die möglichst unbeschränkte Freiheit gegönnt, ihre inneren Ginrichtungen zu treffen, und das Band. burch das sie an das größere Ganze der Landeskirche angeschlungen wird, sei möglichst lose, damit es von desto dauerhafterer Haltbarkeit sei. Die Landeskirche beschränke nur ihre Forderung der direkten aktiven Theilnahme der Einzelnen an ihr auf ein möglichst Kleines: dann darf sie zuversichtlich darauf rechnen, daß die Herzen sich nicht von ihr entfremden werden. Es bleibe nur auch hier alle Aengstlichkeit und Beinlichkeit fern und alles Mißtrauen: man lasse nur der Freiheit einen möglichst weiten Spielraum, und vertraue dem vorherrschenden gesunden Sinne: so wird es der Kollisionen zwischen dem

<sup>\*)</sup> Der beutsche Proteft., S. 408.: "Wir können uns bemgemäß eine Konventikelbildung im freieren Sinne ebenso gut denken, als eine solche im ftrikteren Sinne, und darin eben liegt die Berechtigung, welche auch der Gemeinschaft der protestantischen Freunde an sich inwohnt."

§. 1171. 447

Kirchenregiment und diesen engeren Kirchlein in der Kirche desto wenigere geben. Der Konventikel in seinen mancherlei Gestaltungen bietet bereits einen historischen Ansahpunkt für solche Neubildungen dar \*), und auch von diesem Gesichtspunkt aus hat man dringende Ursache, glimpflich mit ihm zu versahren, und an das "Verderbe es nicht, denn es ist ein Segen darin," (Jesai. 65, 8.) zu denken. Nur dieß muß von diesen freien religiösen Verbindungen unbedingt verlangt werden, daß sie wirklich innerhalb der Landeskirche verharren, und nicht etwa mit ihr sich in Opposition segen, und absichtlich, sei es öffentlich oder heimlich, auf ihre Zerstörung hinarbeiten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. ebendas, S. 408. f. Sebendort S. 407. f. heißt es: "Der Konsventikel müßte den Minoritäten christlichen Gemeindelebens, welchen entweber wegen eines zu strikten oder zu latitudinarischen Charakters das öffentliche Kirchenthum kein volles Genüge zu thun vermag, stets geöffnet bleiben, die Bildung desselben als erweiterte Hausandacht stets frei sein und als unanstößig betrachtet werden. — Wir erhalten also hierdurch Spener's Kirchlein innershalb der Kirche, die bei aller Besonderheit ihres religiösen Lebens, bei allem Trieb zur Individualistrung bennoch die Kirche als solche anerkennen und mit ihr verbunden bleiben."

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 414. f.: "Bergleichen wir in biefer Beziehung die deutsche Kirche einerseits und die englische und schottische anbererseits: so finden wir in beiden eine große Menge kleiner religiöser Berbindungen, aber fo, daß fie überwiegend auf entgegengesetten Seiten liegen. Die deutschen baben oft fehr ausgezeichnete Perfonlichkeiten an ihrer Spite gehabt, aber fie find gleich umgeschlagen zu Oppositionen gegen die Rirchenrepräsentation. Die englischen dagegen und besonders die schottischen bleiben an einer bestimmten Person haften, wie gewöhnlich Opposition gegen die Dr= ganisation ihr erfter Ursprung ift. Wober biefer Gegensat? Offenbar baber. weil in England und Schottland die Organisation der Kirche die gehörige Kraft hat, bei uns aber ein gewiffer Grad von Desorganisation stattfindet. fo daß fich diese kleinen Berbindungen unter uns leicht das Ansehen geben können, als ob nur bei ihnen das rechte Leben des Glaubens fei. Diefe Bergleichung zeigt alfo, daß bas Entstehen folder Gemeinschaften, fobald eine Obposition gegen die Rirche selbst damit verbunden ift, immer ein Krantheits= guftand ift." Desgleichen G. 426. f.: "Es fommt hier fehr in Betracht, daß fich bas kontraktive Princip von zwei entgegengesetzen Seiten ansehen läßt. Man kann fagen, Ich trete mit Ginigen in eine nähere Berbindung, entweber um mich einer stärkeren Gemeinschoft zu erfreuen als die weitere Verbindung auläft, ober weil ich mit den Anderen nicht mehr in Berbindung bleiben fann. Man sieht, Beides bedingt fich nicht gegenseitig. Denn wird die größere Bemeinschaft nicht aufgelöft, so tann eine engere Gemeinschaft offenbar wohl be-

**448** §. 1172.

§. 1172. Stellt sich der Gesichtspunkt, aus welchem die Bewegung unserer Kirche in dem gegenwärtigen Moment zu betrachten und zu leiten ist, in der eben besprochenen Weise: so muß nun auch unser Klerus dem gemäß seine Stellung nehmen. Nie würde es weniger als jetzt für ihn an der Zeit sein, hierarchische Tendenzen zu verfolgen, wiewohl die neuerwachten Bestrebungen, das Leben der Kirche zu heben, unvermeidlich eine gewisse Bersuchung dazu mit sich sühren. Nie könnte eine solche Tendenz weniger als jetzt sich von dem eigentlichen Pfaffenthum frei erhalten\*); es würde aber auch bei der Stellung unserer Kirche zum Staat und vielleicht noch mehr bei der Stärfe des politischen Interesses in unserer Zeit der Versuch, irgend eine Art von Klerokratie neu zu begründen, durchaus erfolgslos bleiben müssen; denn die Hierarchie ist ihrer Natur nach ein anstipolitisches Princip und eben deßhalb mit einem kräftigen Staatssleben unvereindar. \*\*) Auch in der Kirche selbst kann der Klerus heute

grundet fein; und ebenso fann es gang wohl motivirt fein, wenn Ginige eine neue Kirdengemeinschaft ftiften. Nur das ware die größte Inkonsequenz, wenn Semand fagen wollte, ich trete in ein engeres Berhältniß mit Ginigen aus meiner Kirchengemeinschaft und vernachlässige biese darüber, und nur gegen folche Specialverbindungen, die die größere Kirchengemeinschaft, innerhalb welcher sie steben, versäumen, ift bas öffentliche Urtbeil in unserer Rirche aerichtet, nicht gegen solche, die nur in der Kirche und für dieselbe etwas leiften was jonft gar nicht geleiftet werden fonnte. Solchen entgegen zu treten, ware auch nichts Anderes als das intensive wirksame handeln hemmen. Nur frei= lich die Bedingung muß man ihnen machen, aber auch nur die, daß sie nicht wider den Willen des Gangen die wesentliche Ordnung deffelben andern. Können fie diese Bedingung nicht erfüllen: so bleibt ihnen fittlicherweise nichts übrig als das Zweite, nämlich eine neue Kirchengemeinschaft zu gründen, und dagegen wäre dann gar nichts einzuwenden. Dagegen aber erklärt sich das öffentliche Urtheil in der Kirche mit Recht, wenn fie fich nicht von ihr los= fagen, bemohnerachtet aber von den Geiftlichen derselben weder Predigt wollen noch Sakrament."

<sup>\*)</sup> Fichte, Sittenlehre, S. 244. (B. 4.): "Wiber eigene Ueberzeugung es sich zum Zwecke machen, Andere bei diesem Glauben zu erhalten, ift gewissen- los und das eigentliche wahre Pfaffenthum; so wie die Bestrebung, die Mensichen im Nothstaate zu erhalten, der eigentliche wahre Despotismus ift."

<sup>\*\*)</sup> Wollte unser Klerus hierarchische Pläne verfolgen, so müßte er ernstelich daran denken, sich dem Cölibat wieder zu unterwerfen. Es liegt wirklich viel Wahres in der Bemerkung von Thiers ch, Borless. über Kathol. u. Prot., II., S. 305.: "Die gewöhnliche protestantische Borstellung, daß zu einem Pfarrer

§. 1172. 449

zu Tage nicht mehr, wie er es seinem Begriffe nach allerdings soll (§. 408.), den alles leitenden Einfluß ausüben, mas natürlich ein laut sprechendes Symptom von dem Verfall der Kirche ift. Kann er doch selbst in Ansehung der Befähigung für die eigenthümlich klerikalischen Funktionen nur eine noch sehr relative Superiorität über die gebildeten Laien in Anspruch nehmen. \*) Die durchschlagende Auftorität des klerikalischen Amtscharakters ist unwiederbringlich dabin: beute zu Tage kann der Kleriker nur durch das Gewicht, welches seine perfonliche Würde und Tüchtigkeit in die Wagschale legt, sich desjenigen Ansehens erfreuen, durch das seine gesegnete Wirksamkeit bedingt ist. Pochen auf das geistliche Amt macht jetz übel nur noch ärger. Damit hängt eng zusammen, daß das Augenmerk unseres Alerikers seiner allgemeinen Richtung nach von der Kirche als Ganzem abgewendet und auf den bestimmten, wenn auch noch so beschränkten Rreis hingewendet sein muß, zu dem er eine perfönliche Stellung einnimmt und in dem er auf person liche Weise wirken kann, d. i. auf seine besondere Gemeinde. Pfarrer zu sein, darauf muß sein eigentlicher Ebrgeiz geben; gegen diese Seite seines Berufes muß ihm die andere entschieden zurücktreten, nach der er in irgend einem Maße Mitglied des Kirchenregimentes ift. Um die Erbauung

\*) Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 564.: "Denken wir uns in der chriftlichen Gemeinschaft den chriftlichen Geift herrschend in jedem: so müßte jeder, der auf der Stufe der Bildung steht, daß er sich die dazu nöthige Sinssicht und Fertigkeit erwerben kann, im öffentlichen Gottesdienste zu fungiren im Stande sein, und wenn er demohnerachtet nicht darin fungirt, so müßte das nur darauß erklärt werden, daß der Fungirenden nur eine bestimmte

Anzahl fein kann."

nothwendig auch eine Hausfrau und zur Sinführung in's Pfarramt eine Hochzeit gehöre, ist wenigstens nicht urchriftlich. Die Abhängigkeit des protestantischen Rlerus von der weltlichen Macht und von Sorgen der Nahrung, sein dadurch veranlaßtes häusiges Nachsuchen um Bersetzung zur Berbesserung seiner Lage (die übrigens oft durch Schuld des Gemeinwesens eine so gedrückte ist), — dieß sind Uebelstände, die mit dem Berheirathetsein zusammenhängen. Indessen sind sie keineswegs durch dasselbe allein bedingt, und dürsen mit den Nachtheilen eines erzwungenen Sölidats nicht zusammengestellt werden." Dem steht gegenüber, was Marheineke, S. 511., schreibt: "Fetzt in den geordneten Zuständen der Kirche kann der Geistliche ihr weit mehr dienen, wenn er verheirathet ist; er steht seiner Gemeinde näher, und vermag ihre Leiden und Kreuden zu theilen."

450 §. 1173.

feiner Gemeinde, nicht um die des Ganzen der Kirche, foll er vor allen Dingen besorgt und bemüht sein. Eine solche Erinnerung, so trivial sie ist, ist doch gar nicht überflüssig; denn der ausgesprochene Grundsat scheint gegenwärtig nicht der allgemein geltende zu sein. auch nicht bei den porzugsweise lebendigen und eifrigen unter unseren Geistlichen. Nur zu gern vielmehr kehrt man die Sache gradezu um. wie es denn auch wirklich ein viel besser ins Auge fallendes und viel weniger beschwerliches Geschäft ist, auf dem Papiere und mit dem Munde an der großen Kirche zu arbeiten als mit der sauren That der Selbstverläugnung an der kleinen Gemeinde. In seiner Gemeinde aber bewege sich die Thätigkeit des Klerikers wieder vorzugsweise in denjenigen Weisen, welche ein personliches Verhältnif zwischen ihm und seinen Gemeindegliedern zur Grundlage haben. Sier wird er die reellste Frucht schaffen. Er sei also vor allem der Seel= forger seiner Gemeinde, im wahrsten Sinne des Wortes und in der möglichst freien Form. Ist er das nicht, so wird er vergebens ihr Brediger sein. Diejenigen Kreise der Gemeinde, in denen er der Natur der Sache nach das meiste bewußte Bedürfniß der Seelsorge findet, die seien ihm auch das wichtigste und theuerste Arbeitsfeld. Auch jett sind es wieder in einem ganz besonderen Sinne die Armen und Elenden, auf die er vorzugsweise gewiesen ist mit seiner Thätig= feit. Ohne Armenpfleger zu sein, kann er in unseren Tagen unmöglich Seelforger sein. Natürlich aber muß seine Armenpflege durchweg zugleich religios-sittliche Pflege der Armen sein, ohne die ja auch an sich eine wirksame Armenpflege nicht denkbar ift. Der Kleriker, der sich diesem aufopferungsvollen und dabei doch so anspruchslosen Beruf mit Treue und Umsicht bingibt, wird auch den unkirchlich Gefinnten nicht mehr als ein geschäftiger Müßiggänger erscheinen, der der Gesellschaft eine unnütze Last ist, sondern auch ihnen den willigen Zoll wahrer Hochachtung abgewinnen. Aber das ist jest freilich die absolute Bedingung der allgemeinen Hochachtung des Geiftlichen, daß er thätig sei in der Gemeinde, und zwar ge= meinnüßig.

§. 1173. Die Aufhebung der scharfen Trennung zwischen Kleristern und Laien und überhaupt aller der Reste des hierarchischen Prinscips, welche etwa von vornherein auch in die evangelische Kirche noch

§. 1173. 451

bestimmt genug mit hinübergenommen wurden, bringt die Nothwendigkeit einer unmittelbaren Theilnahme auch der Laien am Kirchenregiment mit sich. Sofern die evangelische Kirche sich selbst regieren foll, kann es heutiges Tages nicht mehr durch den Klerus für sich allein geschehen, sondern nur durch eine die Gesammtheit der firchlichen Stände repräsentirende, folglich aus Laien und Klerikern gemischte Behörde, also so weit es die einzelne Lokalgemeinde als solche betrifft durch das Presbyterium, soweit es das (kleinere oder größere) firchliche Ganze betrifft durch die Synode. Eine repräsentative Berfassung der Kirche ist für uns jest in der That ein dringendes Bedürfniß, — aber nicht etwa weil unsere Kirche den Trieb hätte, sich lebendiger zu organisiren, sondern vielmehr deßhalb, weil unser Klerus zu ohnmächtig geworden ift, um für sich allein die Kirche in ihren Jugen zusammenhalten zu können. Dazu kommt überdieß, daß sich bei der immer allgemeineren Herrschaft der Idee der Repräsen= tation auf dem Gebiete der politischen Gemeinschaft für unser jegiges Bewußtsein an den Gedanken einer organisirten Gemeinschaft überhaupt ganz unmittelbar und unwillfürlich der Gedanke an repräsentative Institutionen anhängt. Eine kirchliche Verfassung ohne den repräsentativen Charakter muß jest in der Theorie als durchaus unbefriedigend erscheinen; infolge hiervon entsteht dann aber unvermeidlich auch die Forderung einer jener Theorie entsprechenden thatsächlichen Umgestaltung der Verfassung der Kirche. Gine Umbildung unserer firchlichen Einrichtungen in diesem Sinne ift wirklich gar nicht zu umgehen, so wenig sie übrigens praktisch als gerechtsertigt erscheint, da es an einer reellen Aufgabe gebricht, welche die neu zu gründende firchliche Vertretung sich stellen könnte (§. 1168.). Man soll daher allerdings zur allgemeinen Einführung der Presbyterial- und Synodalverfassung schreiten, nur darf man dabei keine großen Erwartungen begen von den Erfolgen derfelben, denn sie wird naturgemäß die Schwäche des Lebens unserer Kirche nur zu noch größerer Evidenz bringen. Eben deßhalb aber soll man bei ihr ja nicht vergessen, der Kirche ihren Anhalt an einer lebensfräftigeren Gemeinschaft außer ihr, am Staat, so daß sie sich auch forthin auf diesen ftuten kann, ju erhalten. Nur dann kann unsere Kirche bei dem jetigen Stande ihrer Entwickelung mit der Presbyterial- und Synodalverfassung auf die

452 §. 1174.

Dauer bestehen oder doch verhältnismäßig wohl bestehen, wenn mit dieser die Konsistorialverfassung verbunden wird, und so der Staat auch rechtlich in der Lage bleibt, die kirchlichen Verhältnisse mit sester Hand zusammenhalten zu können.\*)

§. 1174. Die Stumpsheit unseres firchlichen Lebens zeigt sich in ihrer ganzen Größe insbesondere auch beim Hinblick auf den Stand der Kirchenzucht\*\*) unter uns. Ohne irgend eine Art von Kirschenzucht kann es augenscheinlich eine Kirche überhaupt nicht geben.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 562.: "Der Staat, je freier er in sich selbst ift, gemährt der Kirche diese Freiheit, ihr eigenthümlich Leben in bestimmte Formen hineinzulegen, in denen ihr Geist sich am sichersten und freiesten bewegen kann und sie sich zu versassen sich denen sie regiert sein will, und überläßt dem Staat die Berwaltung des Kirchenregiments. Dieses zeigt sich in der Konssistersassung, jenes in der Spnodalversassung; beide zusammenwirkend und zur Einheit erhoben, machen die vollkommenste Einrichtung des protestantischen Kirchenwesens aus. — Die Spnode, aus Geistlichen allein bestehend, bildet die Berwaltung der Kirche. In jedem Organismus solcher Art ist die Sinheit der Gewalt über alles wichtig und nothwendig, und da die Kirche an sich ohne alle Gewalt, ihre Gewalt die rein geistige ist, so kann das Subjekt der Kirchengewalt nur der Staat sein."

<sup>\*\*)</sup> Gine trefsliche Apologie ber Kirchenzucht und ihrer Nothwendigkeit s. bei Nitzsch, Prakt. Theol., I., S. 231—244. Bgl. auch S. 253. f. 258. f. 299. 343. 451—456.

<sup>\*\*\*)</sup> Son Berder behauptet fehr mahr, daß ..ohne Lirchenzucht überhaupt feine Rirde möglich ift." G. Erinnerungen aus bem Leben 3. G. b. Berber's, herausgeg. burch J. G. Müller, Th. 3. (Herder's S. W., 3. Philos. u. Gesch., Th. 22.), S. 50., vgl. S. 51. Lgl. Nitsch, Suft. d. chr. Lehre, S. 365.: "Gine Gemeinde, die in Bezug auf das Migberhaltniß bes ärgerlichen Ban= bels zum sakramentlichen Bekenntnisse als Gemeinde gar nicht handelt, überhaupt gar keine Zucht ausübt, noch eine folche ausüben will ober kann, ift, wenn sie auch viele lebendige Glieder Christi in ihrer Mitte hegt, boch als Gemeinde noch nicht borhanden." Der beutsche Protestantismus, S. 396: "Auch wer wie wir im Ganzen der Meinung ift, daß eine rigorofe Kirchenzucht nur in fehr bedingter Beise ein nothwendiges Erforderniß tüchtigen firchlichen Beftandes ift, daß ferner nach ben Erfahrungen ber Geschichte bie ftrenge Kirchenzucht, wo sie außerhalb vom Staate getrennter firchlicher Gemeinschaften gehandhabt wurde, mehr schlimme als gute Folgen gehabt hat, - - wird boch nicht in Abrede stellen können, daß ohne eine Art von Kirchenzucht jene Berfaffungsform" (die Presbhterial- und Shnodalverfaffung) "fchlechterdings undurchführbar ift."

§. 1174. 453

Die Kirche kann die wirklichen Aergernisse in ihrer Mitte nicht ungerügt hingehen laffen, ohne selbst das äußerste Aergerniß zu geben \*) und. indem sie sich gerechter Verachtung preisgibt, ihre moralische Existenz aufzugeben.\*\*) Sie ist es nicht nur ihrer eigenen Ehre schuldig. sondern auch der Ehre desjenigen, dessen Dienerin sie sich nennt, allem Aergerniß in ihrem Bereich mit einer feierlichen Protestation entgegen zu treten. Läßt sie dasselbe mit frech erhobenem Haupt in ihrem Heiligthume einberschreiten, und läßt sie den Lasterhaften, der fortwährend ein öffentliches Aergerniß gibt, ohne daß er deßfalls Buße thut, sogar zur Feier ihrer Mnsterien zu\*\*\*): so vernichtet sie sich selbst moralisch. Dabei versteht es sich von selbst, daß das Objekt der Disciplin der Kirche nur die wirklich ärgerlichen Berfündigungen ihrer Angehörigen sind, also nicht auch die geheim ge= bliebenen, sondern allein die öffentlichen und notorisch gewordenen, und daß die Kirche auch kein Interesse haben kann, die geheimen Sünden ihrer Mitglieder ans Licht zu ziehen, um sie disciplinarisch zu rügen, was ja nur eine geflissentliche Vermehrung des Aergernisses sein würde. Ferner will und soll die Kirchendisciplin durchaus nicht etwa eine Strafe sein +), sondern nur einerseits ein Zeugniß der

<sup>\*)</sup> Nitsch, Prakt. Theol., I., S. 234.: "Die öffentliche Vergleichgültigung bes Widerspruchs von Wahrheit und Lüge, von heilig und unheilig ift das Aergerniß der Aergernisse und der Tod der ganzen Erbauung, auf welche die Kirche zielt." Sehr wahr heißt es ebendas. S. 244., am allermeisten ärgere und verletze "die Schlafsheit und Muthlosigkeit der Zucht."

<sup>\*\*)</sup> Nitsich, Prakt. Theol., I., S. 232.: "Auch die Disciplin macht ein wesentliches Moment der Selbstbethätigung der Kirche auß, und wo die gerechte Scheu, sie außzuüben, in völliges Unvermögen oder in Abscheu und Unwillen übergeht, hat das Gemeinwesen sich selbst aufgegeben."

<sup>\*\*\*)</sup> Ritsich, Prakt. Theol., I., S. 211.: "Ohne das Schutzmittel ber Schlüsselsgewalt sollen die Sakramente nicht ausgeübt werden."

t) Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 165. f.: "Die Vorstellung, als ob sie" (die Ausschließung vom heil. Abendmahle) "eine Kirchenstrafe sei, ift völlig unstatthaft, wie überhaupt der Begriff der Strafe auf dem kirchlichen Gebiete ein durchaus leerer ist. Denn Strafe ist Zufügung eines Uebels. Dieses nun könnte die Entziehung des Abendmahls nur in dem Falle sein, in welchem die Zulassung zu demselben ein Gut wäre. Wo aber die Zulassung ein Gut wäre, da könnte niemand ein Recht haben, zur Ausschließung; wem sie dasgegen wegen seiner Unbuftertigkeit ein Uebel wäre, dem widerführe durch die Ausschließung kein Uebel, sondern ein Gut; mithin kann die Ausschließung

454 §. 1174.

Kirche für die Heiligkeit des göttlichen Gebotes über und wider den. der Aergerniß gibt, und andererseits ein Bersuch, ihn zu aufrichtiger Buße zu erwecken (1 Cor. 5, 5. 2 Theff. 3, 14. 15.). Da sie keine Strafe sein soll, so darf sie auch nicht mit bürgerlichen Nachtbeilen verknüpft sein, und überhaupt nicht in das Gebiet der politischen Gemeinschaft hinüberwirken.\*) Sie hat sich demnach auf die bloke firdliche Ausschließung zu beschränken, die jedoch in keinem Kalle eine absolute sein darf, nicht Ausschließung von der Kirche überhaupt. - denn diese ist keinem der Ibrigen gegenüber berechtigt, ihre er= ziehende Arbeit an ihm jemals aufzugeben, — sondern nur von der Theilnahme an den Sakramenten, und auch dieß nicht für immer. \*\*) Mit irgend einer Deffentlichkeit muß die Kirchenzucht allerdings verbunden sein, wenn sie doch wesentlich den Zweck hat, die Ehre der Kirche zu wahren, bei den in ihr vorfallenden Aergernissen: aber diese Deffentlichkeit darf nichts von einer Schaustellung des Bönitenten mit sich bringen und überhaupt nichts Infamirendes, was freilich schwerlich verhütet werden kann. Ganz besonders aber kommt es darauf an, daß die Kirchenzucht mit der strengsten Unparteilichkeit

niemals Strafe sein. Wollte man aber sagen, ber Ausgeschlossen nehme boch Schaden an seiner bürgerlichen Shre: so ist auch bieses ganz unhaltbar", (?) "benn religiöse Handlungen als solche können niemandem bürgerliche Ehre bringen, von ihnen ausgeschlossen werden kann also auch nicht bürgerlich beschimpsend sein." (Hiergegen s. übrigens Marheineke, S. 631.). Sbenso Beil., S. 110.: "Reinigend kann aber jene" (die Ausschließung vom Abendemahl) "nur werden, indem sie dem Sinzelnen einen starken Sindruck vom Gemeingefühle gibt. Ausschließung als eigentliche Strafe ist Unfinn."

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 470., nachdem er bemerkt, "eine tief in das bürgers liche Leben eingreisende Kirchenzucht" sei ein unstatthafter Uebergriff der Kirche in das Gebiet des Staats, seth hinzu: "Aeußerliche Strafen auslegen, ist ganz und gar nicht ein Recht der Kirche; dieß kommt dem Staat allein zu. Ihre Wirksamkeit ist durchaus nur die des Geistes auf den Geist, auf den Verstand und Willen."

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 167.: "Ebenso gewiß aber ist, daß Christus weber eine völlige Ausschließung aus der Kirche fordert, noch eine Ausschließung vom Sakrament für immer. Denn der Zöllner (Matth. 18, 15—17), war kein ἀποσυνάγωγος; er konnte ja nicht nur, er mußte sogar zum Gebete und zum Opfer erscheinen. Und von der andern Seite ist es die konstante Lehre der Schrift, daß die Gemeinde vergebe, sobald der Undußsertige ein Bußfertiger geworden ist."

gehandhabt werde. Denn nichts würde die Kirche tiefer entwürdigen als Nachsicht gegen das, was groß und hoch ist im politischen Leben, wie sie z. B. in dem Gräuel der Dispensationen vorliegt. \*) Nein, wenn sie in Beziehung auf das von den politisch Hochgestellten und Angesehenen gegebene Aergerniß die Augen zudrückte und ihre Disciplin nur an den armen Schelmen vollzöge: so wäre dieß ein von ihr selbst gegebenes Aergerniß, das alles sonstige weit überböte. Kann sie wirklich jene mit ihrer Zucht nicht erreichen, so soll sie lieber auch diese frei durchlassen, so leidig dieß übrigens auch ist. Und leider geht es jett nicht wohl anders. Ueberhaupt aber ist, so betrübend auch dieß Eingeständniß ist, eine Kirchenzucht, wie wir sie im Obigen von dem Standpunkt der evangelischen Kirche aus fordern mußten, heutiges Tages gradezu unaussührbar.\*\*) Daß sie keine bürgerlichen Nachtheile mit sich führen solle, ist wohl leicht gesagt, aber schwer

<sup>\*)</sup> Bgl. Herber, a. a. D., S. 47-56.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 167.: "Aber freilich im gegenwärti= gen Zuftande unserer Rirche wird jede Ausschließung nur schwer auszuführen fein. Bas kann fie auch bebeuten, wo der Zusammenhang zwischen dem Ginzelnen und der Gemeinde fast Rull ift? Es wird kaum etwas anderes er= folgen, als daß fie selbst erst das oxávdalov hervorbringt, gegen welches fie einschreiten will. Auch öffentliche Kirchenbuße kann es nicht geben, wo der ge= gebene Anftog nicht allgemein bekannt sein kann, und die Praxis einiger Kirden, von der Rangel herab zu verfündigen: der oder der sei wieder eingesetzt in seine Kirchenrechte, ift ohne Zusammenhang aller mit allen etwas gang leeres, etwas nur die Neugierde reizendes. Und daffelbe gilt von der gesammten Kirchenzucht. Ein großer Theil ber evangelischen Kirche weiß nichts davon. Nicht als ob es gleich mit dem Anfange der Reformation so gewesen ware, aber je mehr die burgerliche Verwaltung mit der firchlichen vermischt wurde, und die lettere sich in die erstere auflöste, besto mehr mußte auch alle Rirchenzucht verloren geben. Dennoch ift diese vom Geifte der evangelischen Rirche gefordert, aber sie wird nicht eber wieder einzuführen sein, bis das Rirchliche wieder bom Bürgerlichen gesondert und jenem Geiste gemäß organisirt ift. Bis dahin wird ber Einzelne ben Ginzelnen zu ermahnen haben nach ber Borfchrift Christi, und auf wen er keine Birkung hervorbringt, den wird er Anderen empfehlen, die ihn noch genauer kennen als er, und erreichen auch biefe nichts: fo wird er ihn wie einen Zöllner und Gunder ansehen, und da= mit wird die έλεγξις ein Ende haben; benn ein Ausschuß der Gemeinde, ber noch angerufen werden könnte, ift ja nicht ba, und an das Berufen der ganzen exxlnola ist bei dem jetigen Umfange der Gemeinde ohnehin nicht zu benfen."

gethan. Denn sobald die Kirche noch irgend eine Bedeutung und Auftorität hat im Volk, so wirkt ihre Disciplin ganz unabwendlich mit hinüber in das staatliche Leben, und die kirchliche Beschämung zieht auch in diesem Unebre nach sich. Dem Katholicismus verschläat dieß freilich nichts, es entspricht vielmehr ganz seiner Absicht, denn er beansprucht ja ausdrücklich eine Herrschaft der Kirche über das bürgerliche Gemeinwesen; aber den Principien des evangelischen Christen= thumes widerspricht es entschieden. Darum lassen sich nun auch in der evangelischen Kirche die Einzelnen eine kirchendisciplinarische Behandlung, da fie immer von irgend einer politischen Benachtheiligung begleitet ift, nicht leicht gefallen; und zwar lebnen sie sich der Natur ber Sache nach grade in denjenigen Fällen am bestimmtesten gegen fie auf, in denen das Aergerniß ein Einschreiten der Kirche mit ihrer Rucht besonders laut aufruft. Die Kirche selbst ist nicht im Besit der Macht, um die Unterwerfung der Widerstrebenden unter ihre Censur zu erzwingen. Sie könnte dieselben nur mit Hülfe des weltlichen Arms zur Nachgiebigkeit nöthigen, dieser aber wird, wie die Dinge jett steben, im Allgemeinen ihr seinen Beistand verweigern. Und felbst wenn er ihr denselben noch so bereitwillig zur Verfügung stellte, so könnte sie doch als evangelische Kirche ihn gar nicht einmal annehmen, ohne Verläugnung ihrer Principien und ohne den reellsten Nachtheil für ihre moralische Macht.\*) Ueberhaupt wird jest in den meisten Fällen die Kirche durch die Verhängung ihrer Disciplin über die Aergerniß gebenden erst ein rechtes Aergerniß herbeiführen. \*\*) Eine wahrhaft evangelische Kirchenzucht könnte also nur in dem Falle bergeftellt werden, wenn es zu einer ftrengen Scheidung des kirchlichen und des staatlichen Gemeinwesens käme; dieser Kall aber kann unter uns nicht mehr eintreten, und sein Eintritt könnte auch im Interesse des Christenthumes nimmermehr herbeigewünscht werden. So muffen wir uns denn, wir wollen wohl oder übel, auf ein Klein-

<sup>\*)</sup> Bunsen, a. a. D., S. 328.: "Insbesondere verschone der Staat die Kirche um Gottes willen mit aller polizeilichen Hülfe."

<sup>\*\*)</sup> Marhein eke, S. 631.: "Fährt die Kirche mit Bannstrahlen dazwischen, so wird sie selbst nur eine andere Art von Aergerniß geben als welches sie bestrasen will."

stes von Kirchendisciplin beschränken, das sich in einzelnen Fällen auch nur mit Mühe und Noth durchsetzen lassen wird. Dieses Minimum aber ist die Ausschließung aller derer, die notorisch Aergerniß angerichtet haben, sei es nun durch im engeren Sinne so genannte Lasterhastigkeit oder durch frechen Unglauben, von den Sakramenten, so lange sie nicht unumwunden Buße thun. In Ansehung der Tause können die Fälle der Gefahr einer Entweihung derselben durch die Theilnahme Unwürdiger nur bei der Tauszeugenschaft eintreten; und hier dürste es das Gerathenste sein, das Uebel gleich mit der Burzel abzuschneiden durch die Aushebung dieser ganzen Institution, an die sich ohnehin viel Unwesen anhängt und die rein menschlichen Ursprunges ist. Die Abendmahlsseier dagegen angehend wird die Kirche einen harten Kampf zu bestehen haben, aber sie darf sich ihm nicht entziehen.\*) Weiteres kann jest nicht erreicht werden; das viele andere,

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 165.: "Die sakramentliche Feier ist durchaus eine gemeinschaftliche, und alle, die daran Theil nehmen, sind solidarisch bafür verpflichtet, daß sie würdig begangen werde. Gine Abendmahls= feier eines Ginzelnen ift also immer eigentlich ein Migbrauch, und gestattete man notorisch Unbuffertigen die Theilnahme am Sakramente: so würden sich alle ber Entweihung beffelben schuldig machen." (Bgl. die Gegenbemerkungen Marheinete's, S. 629. f.) "Daber findet auch teine Abendmahlsfeier ftatt ohne porbergehendes Gundenbekenntniß, welches eigentlich den Sinn bat, baf alle Anwesenden fich gegenseitig als Buffertige konstituiren, und die alte Rirche folog jeden Unbuffertigen vom Genug des Sakramentes aus. Auch bie evangelische Kirche verfährt häufig ebenso, und nur da hat man eigentlich an der Rechtmäßigkeit dieser handlungsweise gezweifelt, wo die Gemeinschaft schon in ber Auflösung begriffen war." Ebendas, Beil., G. 110 .: "Das Ausschließen ber eingestanden Unbuffertigen ift darin begründet, daß das Abendmahl eine gemeinschaftliche Sandlung ift, und man fich also einer Entweihung theilhaft macht. Auch ift sie in ber Kirche allgemein ausgesprochen burch bie bor bem Abendmable hergebende Beichte. Wogegen auch bei anerkannter Buffertigkeit gur Ausschließung tein Grund ift." Ritich, Praft. Theol., I., G. 243 .: "Der offene und freche Biderfpruch bes Bandels und Bekenntniffes mit ber Kommunion muß auf andere Weise abgewehrt werden als durch die Borbereitungsfeier. Geschieht das lettere nicht, so verliert die Beichte selbst an Wirksamkeit und Bedeutung; ja noch mehr bie Beichte selbst wird oder doch die Ertheilung und Annahme der Absolution jur Lüge, das Aergerniß er= weitert und steigert sich, wenn sich offenbare und freche Lafter durch eine Scheinbuße ber Borbereitung jum Gaframente hindurchdrängen." Bunfen, a. a. D., S. 330. f.: "Wir glauben auch, daß, was das Abendmahl betrifft, in den meiften Fällen, durch öffentliche allgemeine Abmahnung in der Borbe-

was darüber hinausliegt als unumgängliche firchliche Forderung, muß die Kirche auf dem Umwege und in der milderen Form der Seelsorge zu erreichen suchen.\*) Jedenfalls muß der Ernst und der Eifer dieser sich in demselben Maße verstärken, in welchem die Ohnsmacht der Kirchenzucht zunimmt. In diesem Stücke muß unsere heustige Kirche es in der That mit dem bittersten Schmerz erkennen, wie tief sie herabgekommen ist.\*\*) Das Allerschmerzlichste dabei ist aber,

reitung der Zweck der Selbstvertheidigung erreicht, und das Gewissen der Kirche gestichert werden kann. Wo jedoch öffentliches Aergerniß ist, wo Absmahnung und Zuspruch sich als ungenügend erweisen, da allerdings genügt jene öffentliche Abmahnung nicht, sondern es muß der surchtbaren Verstocktsheit oder gottlosen Verwegenheit, zum heise des Sünders selbst, die Weigerung der Kirche entgegengeseht werden." Nach Marheineke, S. 629. f. dagegen darf Keinem, der sich der Theilnahme an der allgemeinen Beichte unterzogen hat, das h. Abendmahl versagt werden. Bgl. auch S. 628. f.

\*) Nach Petersen besteht sogar die Kirchenzucht wesentlich in der Seelssorge und nur in ihr. S. Die Idee der chr. Kirche, II., S. 343—345. 537—545. Bgl. auch III., S. 552. f. Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 110., schreibt: "Die dristliche Gemeinschaft muß in Beziehung auf das reinigende Handeln gewähren: a) Ermahnung. Diese muß organisitzt sein im Preschterio; aber auch jeder Sinzelne muß im Kreise seiner näheren Berhältnisse im Namen des Ganzen darauf wirken, die Reinigungsbedürftigen zur Selbsterkenntniß zu bringen; sonst wird die Organisation auch bald eine todte Form sein. Dieses Element ist ein sehr richtiges Maß für die christliche Gemeinschaft überbaupt."

\*\*) Marheinete freilich findet den heutigen Stand der Rirchenzucht gang befriedigend. S. 628. f. schreibt er: "Der kirchliche Zustand ift wohl eingerichtet, wenn er die Bucht enthält, die in der Ermahnung liegt, und das Wort ber Lehre mit allem die Gewiffen icharfenden Ernft an alle Ginzelnen gelangen läßt. Das mag vielleicht erschwert oder in Bezug auf Einzelne annullirt wer= ben burch die Berachtung bes Gunbers gegen alle sittlichen Anforderungen. gegen die Kirche und ihre Gnadenmittel. Aber der Troft muß fein, daß burch Bwang herangezogen und in den firchlichen Berband gewaltsam hineingezogen sein Gottesbienft, weil unfrei, auch unwerth ift. Die Zucht und Ermahnung, welche allein julaffig ift, übt fich auf anbern Wegen, burch die Familie, burch bie Achtung ber Mitburger, burch die Beimsuchung, burch ben Geiftlichen felbft, ber als Seelforger bie rechten Unknüpfungspunkte ju benuten weiß, weit ficherer und würdiger als burch die Deffentlichkeit bes Berfahrens von Seiten ber Kirche unmittelbar, um so mehr, ba fie ftets bas Borurtheil gegen fich hat, daß sie nur auf die Herrschaft über die Gewiffen ausgehe. Es kann bie Kirche ihre mündigen Glieder nicht wie unmündige behandeln, welche durch Straucheln und Ueben erft geben lernen und ber fittlichen Leitung, auch bes Ernstes und der Scharfe der Eltern bei jedem Schritt bedürfen. Glieder ber

daß es sich auch gar nicht absehen läßt, wie es in dieser Hinsicht in Rukunft besser werden sollte. Der Kirche kann hier nicht geholfen werden, wohl aber dem Zweck, welchen die Kirche mit ihrer Disciplin lettlich im Auge hat. Chriftliche Zucht und Sitte soll und muß allerdings zu Kraft kommen in der driftlichen Welt, aber durch die Kirche wird das nicht mehr geschehen können. sondern nur durch das sittliche Gemeinwesen, den Staat. Die Zeit der Kirchenzucht ist dann, wann, wie im Mittelalter, die ausgelaffenste sittliche Robbeit und die aufopferungsvollste Frömmig= feit friedlich neben einander hergehen in Einem und demselben Individuum. Wenn man der Kirche nicht mehr bedarf, um zu wissen, was das driftliche Sittengesetz fordert, unterwirft sich auch der, welcher fich über jenes Gesetz hinwegsetz, ihrer Disciplin nicht mehr. Sobald man auch ohne die Kirche Christ sein kann, hat diese die Macht verloren, vermöge welcher allein sie ihre Zucht durchführen kann. Alle Disciplin überhaupt ist ja eine Macht lediglich sofern die allgemeine öffentliche Meinung in ihrem Kreise ihr zur Seite steht, und ihr Nachdruck verleiht; und so ist auch die Kirchendisciplin nur solange mehr als ein bloßer Name, als die Kirche in der allgemeinen öffentlichen Meinung unbezweifelt Geltung hat und das allgemeine Bewußtsein beherrscht als unwiderstehliche moralische Macht. Damit ist es aber unter uns vor-

Gemeinde durch den Unterricht im driftlichen Glauben und die Einsegnung der Rirche eingepflanzt und für reif erklärt, wenn fie entweder in einzelner That oder anhaltend fich gröblich vergeben, können um so weniger einer öffentlichen personlichen Züchtigung unterliegen, als fie, je mehr fie noch chriftlich empfinden, fich selbst buffertig züchtigen, und um so weniger zu öffentlicher Buße gezwungen und vom Gottesbienft und Altar gurudgewiesen werden, je mehr fie felbst innerlich das Bedürfnig beffelben empfinden; empfinden fie es aber nicht mehr, so hilft auch fein Zurudweisen und Ausschließen. Auf Eremplifikationen dringen, öffentliche Kirchenbuße verlangen, das bose Beispiel wieder gut machen wollen durch persönliche Demüthigung, ift einer jener falschen Schritte, welche mehr erbittern als beffern, und in allen Geftalten ben bierardischen Beigeschmad nicht verlieren." Das viele Wahre, welches in diesen Bemerkungen liegt, foll gewiß nicht berkannt werden, aber grade ben Punkt, auf welchen es hier eigentlich ankommt, laffen fie gang unberührt, ben un= umftöglichen Sat, daß die Rirche ein öffentliches Mergernig nun und nimmermehr ignoriren und somit indirekt gutheißen kann, ohne fich felbft megzuwerfen.

über. Die Auktorität der Kirche ist der des Ansichsittlichen, des Staates, gewichen. Aber dafür hat dieser nun auch einzusteben für die Heiligerhaltung der driftlichen Ordnung. Es ergeht der Disciplin wie dem Gesetz, dem sie ja wesentlich korrelat ist. Wie das christliche Geset von vornherein überwiegend das firchliche ift, späterhin aber je länger desto mehr überwiegend das politische (§. 823.), grade ebenso verhält es sich auch mit der christlichen Disciplin. Die Aufhebung der Gemeinschaft mit denen, die reuelos der Gemeinde Aerger= niß geben, ohne welche ein chriftliches Gemeinwesen gar nicht gedacht werden kann, läßt sich als Akt der Kirche nicht mehr durchseken, wohl aber als Aft der politischen Gemeinde. (Bgl. §. 1142.) Wenigstens wird dieß, wenn es jest noch unausführbar ist, über kurz oder lang möglich werden. An die Stelle der Kirchenzucht muß also binfort in unseren driftlichen Nationen die driftliche, d. h. überbaupt die gute, öffentliche Sitte eintreten. Daß diese noch erst Rräften kommen soll, daß sie zur Zeit unter uns noch tief danieder liegt und einer durchgreifenden Verbesserung bedarf, das muß ohne Hehl beklagt werden. Soll es besser mit ihr werden, so bedarf es zuallernächst des freien Zusammentrittes Einzelner, die es ernst meinen, vornehmlich ganzer Familien, zu diesem Zweck.\*) Aber auch ausgedehntere freie Vereine für die Beschützung driftlicher Zucht können hierbei selbst mit kleinen Mitteln allmählich Großes leisten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Lgl. v. Hirscher, II., S. 319—323. 326. f. Sben dieses meint wohl auch Reinhard, V., S. 16.: "Daß es in der protestantischen Kirche gegen-wärtig fast an aller Kirchenzucht sehlt, und in diesem Mangel eine Haupturssche des großen Berfalls liegt, der überall in derselben sichtbar wird, ist uns läugdar. Richt bloß wünschenswerth, wenn die protestantische Kirche bestehen und fortdauern soll, sondern wirklich dringend nöthig scheint es daher zu sein, daß sich die Mitglieder derselben frei willig einer strengen Kirchenzucht unterswersen, und der Religion dadurch mehr Ansehen und Sinssluß verschaffen."

<sup>\*\*)</sup> De Wette, Das Wesen d. chr. Glaubens, S. 444. f.: "Doch dieß bahin gestellt, ist die zunächst zu lösende Aufgabe für das freie christliche Vereinsleben, daß die christliche Sittlichseit in ihm Schutwehren, Anhaltspunkte, Wirkungskreise und Richtungsziele sinde. Am leichtesten ist dieß zu verwirklichen und zum Theil schon verwirklicht für die Wirksamkeit der christlichen Liebe in Wohlthätigkeit und Gemeinnühigkeit. Dagegen aber ist für die christliche Heiligung auf diesem Wege noch nichts als ein schwacher Ansang in den Mäßigkeits-Bereinen geschehen, und doch sollte ein Ersah für die man-

§. 1175.

Als kirchliche wird eine energische christliche Zucht sich nur noch in den kleineren religiösen Associationen ausüben lassen, welche sich im Schooße unserer Landeskirchen zu bilden haben werden (§. 1171.). Sie werden in ihren enggeschlossenen Kreisen mit Ernst über christlicher Zucht halten können, und es wird ihnen eine heilige Pssicht sein müssen, es wirklich zu thun. Von solchen zunächst vereinzelten Punkten aus wird sich dann nach und nach eine allgemeinere sittliche öffentliche Meinung, die den Namen einer christlichen verdient, konsolidiren können. Und sie allein gibt eine ausreichende Schutzwehr ab gegen die Aergernisse in der Christenheit.

§. 1175. In die Kirchenzucht schlägt noch theilweise mit ein die Feier der gottesdienstlichen Tage, der Sonn= und Festtage.\*) So gewiß die Kirche nicht ohne einen Kultus gedacht werden kann, so gewiß muß sie zum Behuf der Begehung desselben, bestimmte Zeiten eines Stillstandes des geschäftigen Lebens in dem politischen Gemeinwesen fordern. In dieser Forderung begegnet sie sich aber

gelnde Kirchenzucht gewonnen werden. Solche Zucht=Vereine würden eine zwiefache Richtung haben muffen, die eine (wie die Mäßigkeits-Bereine) auf bie Reinigung und Heiligung bes Ginzel= und Privatlebens, bie andere auf die Ausrottung öffentlicher Unfuge, Lafter und Unsittlichkeiten (wie da, wo die Preffreiheit besteht, des Migbrauches derselben, insofern die Prefigerichte ihm nicht steuern können, der Unsittlichkeit bes Theaters und der Literatur, der Selbstsucht und Gefinnungslosigkeit im Staatsbienste, ber ungerechten Gewinnfucht in Handel und Gewerbe u. a. m.). Gin Berein, beffen Mitglieder fich bas Wort gaben, fich felbft alles Pregunfuges zu enthalten, schlechte Blätter nicht zu lesen, und überhaupt deren schädlicher Berbreitung und Wirksamkeit entgegen zu treten, die in gemeinschaftlichen Berathungen die Mittel aufsuchten, bem Unfuge zu fteuern, würde je zahlreicher besto wirksamer sein, und nach und nach das gange Bolf umfaffen und beherrschen. Gin Berein von Staats= beamten, die in gemeinschaftlichen Berathungen sich die driftlichen Pflichten und Gefinnungen ihres Standes jum Bewußtsein brächten, wurde gewiß hochft heilsam wirken; und die Regenten mit ihren Miniftern könnten, wenn es ihnen um das wahre Bohl des Staates zu thun ware, darin nichts als eine erwünschte Unterftützung finden. Bereine, beren Zweck die Selbstheiligung ber Einzelnen ware, wurden, je tiefer fie auf das Leben und die Gefinnung eingingen, besto mehr einen freundschaftlichen, vertraulichen Charatter haben

<sup>\*)</sup> Ueber die Sonntagsfeier vgl. besonders Nitzsch, Prakt. Theol., I., S. 343-351.

462 §. 1175.

mit dem Staat felbst. Denn auch dieser muß, weil dieß durch den Beariff der sittlichen Gemeinschaft ausdrücklich geboten ist, eine periodische gemeinsame Unterbrechung der Arbeit durch eine gemeinsame Rube und Erbolung, und zwar diese der Natur der Sache nach mittelst fünstlerischer und geselliger Gemeinschaft, fordern, also periodisch wiederkehrende Ruhetage. Und hierbei liegt es nun augenscheinlich in seinem eigenen Interesse, daß er eben diese seine Rubetage zugleich der Kirche zum Behuf ihres Gottesdienstes zur Verfügung stelle, damit diese nicht in den Kall kommen möge, durch ihr Gebot einer gottesdienstlichen Feier die Arbeit seiner Werktage zu unterbrechen. So ift es denn also das Sachgemäße, daß der Kultus auf die bürgerlichen Rubetage gelegt werde, die dann eben dadurch, daß sie denselben mit in sich aufnehmen, zu Feiertagen werden. Hiermit ist nur aber auch die Gelegenheit zu Konflikten gegeben. Auf der einen Seite kann die Kirche die Ruhetage so ausschließend für ihren Kultus in Anspruch nehmen, daß darüber die sonstigen Zwecke derselben beeinträchtigt werden. — auf der anderen Seite kann aber auch der Staat durch eine ungerecht ausschließende Berücksichtigung seiner Rubetagszwecke der Kirche an diesen Tagen den für ihren Kultus erforderlichen Spielraum ungebührlich verkurzen. Beides ift vom Uebel. Das erstere wird der Natur der Sache gemäß besonders in dem ersten Hauptstadium der Entwickelung der chriftlichen Gemeinschaft zu besorgen sein, das andere vorzugsweise in dem zweiten, weil dort die Kirche präponderirt, hier der Staat. In dem gegenwärtigen Moment ist folglich die Hauptgefahr die, daß die Kirche durch den Staat mit seinen Beranstaltungen zur Erholung in Ansehung ihrer gottesdienstlichen Feier unbillig benachtheiligt werde. Einer solchen Beeinträchtigung ihres feiertäglichen Zweckes soll sie nun allerdings mit Ernst entgegentreten; aber sie soll sich zugleich wohl hüten, daß sie sich nicht etwa durch die ihr widerfahrende Unbill zu einer falschen, reaktionär übergreifenden Weise der Abwehr derselben verleiten lasse. Eine solche wäre es, nicht nur wenn sie den Feiertag mit jüdischer Beinlichkeit behandeln und etwa nicht einmal wirkliche Noth sein Gebot brechen laffen wollte, völlig dem Sinn des Erlösers (Matth. 12, 11. Marc. 3, 5. Luc. 14, 3. Joh. 5, 17. C. 7, 23.) zuwider, — fon= dern auch schon, wenn sie nicht ausdrücklich mit in Rechnung brächte, §. 1175. 463

daß ia in der That mit dem weiteren Fortgang der sittlichen Ent= wickelung ganz ordnungsmäßig das Maß des Kultus und folglich auch das Maß der ruhetäglichen Zeit, welches der Kultus ausschließend für sich in Beschlag zu nehmen hat, sich immer mehr verringert. Vollends aber wäre es eine unzweideutige Ueberschreitung ihres Rechtes. wenn sie den ganzen Rubetag ausschließend für sich begebren wollte. um ihn zu einem ausschließlich gottesdienstlichen Tage zu machen. so daß sie neben dem Kultus die eigentliche Erholung, nämlich die durch Kunftgenuß und Geselligkeit, gar nicht gestattete. Mit einer solchen Ueberspannung würde sie ebenso sehr ihrem eigenen wahren Interesse als dem Wesen des Feiertages zuwider handeln. dieser soll wesentlich ein Tag der Ruhe und Erholung, ein Tag des Aufathmens unter der Arbeit und Mühe des jetzigen Da= seins, ein Tag der Freude, der Erhebung und der Erquickung in einem geistigeren Lebenselemente sein, nicht ein Tag des Trübfinns, namentlich auch als der driftliche Sonntag\*); und diesen seinen Grundcharakter darf die Kirche nie stören, sondern ihre Aufgabe ift nur, denselben mit den ihr eigenthümlich zu Gebote stehenden Mitteln zu reinigen und zu veredeln, ebendamit aber auch zu steigern. Machte sie dagegen den Feiertag zu einem Tage bloßer religiöser Askese, so würde er, da es auch im besten Falle immer nur für äußerst wenige, ihrer ganzen individuellen Organisation gemäß, möglich sein würde, ihn vollständig mit rein und unmittelbar religiösen Nebungen auszufüllen, für die Allermeisten ein Tag tödtender langer Weile und des Müßiggangs werden, was ihn aufs tiefste in der allgemeinen Meinung herabwürdigen, vornehmlich aber im höchsten Grade sittenverderblich wirken müßte. Statt solcher Uebergriffe hat die Kirche vielmehr von Rechts wegen an den Feiertagen der Erholung ihrer Angehörigen durch Kunst und Geselligkeit den benötbigten freien Spielraum unverkümmert zu lassen, da sittlich betrachtet die Rubetage grade auf eigenthümliche Weise für die Pflege des Kunstlebens und

<sup>\*)</sup> Thom. Arnold, a. a. D., S. 233.: "Unser Sonntag ist der Anfang der Boche, nicht ihr Ende; ein Tag der Borbereitung und Stärkung für die kommende, nicht der Ruhe für die vergangene; und in die sem Sinne haben ihn die alten Christen geseiert, als den Tag, an welchem Gott sein Schöpfungs-werk begann." Bgl. auch Marheineke, S. 608.

des geselligen Lebens bestimmt sind. Zugleich muß fie nun aber freis lich auch entschieden verlangen, daß das solcher Erholung gewidmete Vornehmen der gottesdienstlichen Bestimmung des Feiertags nicht binderlich werde. Sie hat nicht allein zu fordern, daß sie bei ihren Kultusbandlungen selbst durch dieses anderweite rubetägliche Treiben nicht gestört werde, sondern ganz besonders auch, daß es nicht einen Charakter annehme, vermöge deffen es mit der gottesdienstlichen Stimmung, die sich durch den Tag hinziehen soll, ausgesprochen in Disbarmonie tritt\*). Nach dieser Seite hin wird sie sich am sichersten gegen Benachtheiligungen schützen nicht durch Klagen und Schelten, fondern dadurch, daß fie den gemeinsamen Erholungen und Bergnüaungen des Volkes, dieser sittlich angesehen ganz unberechenbar wichtigen Angelegenheit (f. §. 1123.), ihre ebenso liebevolle als ernste Aufmerksamkeit und Sorge zuwendet, und auch ihrerseits an der Beredelung derselben eifrig mitarbeitet (vgl. §. 1124.). Ein sehr wesent= liches Verdienst kann sich die Kirche in diesem Stücke namentlich da= durch erwerben, daß auch sie die im saueren Schweiß ihres Angefichts arbeitenden Klassen gegen die Särte ihrer Gebieter fräftigst in Schutz nimmt, die ihnen nur zu oft den periodischen Ruhetag, dessen Wohlthat grade sie so sehr beoürfen \*\*), entzieht oder doch verkümmert. Sie mache aber dabei nicht bloß ihr eigenes Interesse und das ihres Gottesdienstes geltend, sondern ausdrücklich auch das der Humanität und Sittlichkeit \*\*\*). So wird auch der Staat um so sicherer ihren Bemühungen beitreten. Je weniger sie daran denkt, irgend einen durch äußeren Zwang zur Theilnahme an ihrem Kultus zu nöthigen, desto unbefangener kann sie darauf dringen, daß Jedem ohne Aus-

<sup>\*)</sup> Nitsich, Shft. d. dr. Lehre, S. 365.: "Demnach ist das ganz allgemeingültiges Gebot: den Ruhetag also zu halten, daß die gemeinsame Feier
von den Geschäften der gemeinsamen Erholung und Erquickung Raum, und Jeder sich nur solcher außerordentlichen Beschäftigung oder sinnlichen Erheiterung theilhaft mache, denen sich die wesentliche sonntägliche Seelenstimmung
mittheilen läßt."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Marheineke, S. 425.

<sup>\*\*\*)</sup> Rissich, Prakt. Theol., I., S. 344.: "Die Kirche hat auf das Entichiedensie eine Kultuszeit zu behaupten, und muß überzeugt sein, daß sie dieß
zugleich im allgemeinen Interesse ber Dumanität thut."

nahme Muße und Freiheit dazu vergönnt werde, dem Gottesdienft anzuwohnen.\*)

Anm. Daß unsere Sonntagsfeier nicht auf das alttestamentliche Sabbatsgebot sich gründet, und überhaupt nicht juris divini ist,
das darf jetzt wohl als unter uns allgemein anerkannt angesehen werden. Selbst erleuchtete englische Episcopalen wie Thomas Arnold
(s. bei Heint, S. 232–235.) sind darüber zweisellos. Zu den auch
unter uns noch weit verbreiteten Borurtheilen gehört auch die Meinung, der Ruhetag sei eine ursprünglich und rein kirchliche Institution,
und der Staat gehe nur bei der Kirche zu Gaste, indem auch er ihn
begeht, oder er halte ihn vielmehr eben nur auf das Gebot der Kirche
hin ein. Das ist weit gesehlt. Der Ruhetag entsteht und besteht
ganz unabhängig von der Kirche als eine nothwendige an sich sittliche
Institution; was unser Sonntag von der Kirche hat, ist einzig und
allein, daß er zugleich Herrntag ist.

§. 1176. Wenn in der Entwickelung der chriftlichen Gemeinschaft die Kirche wieder allmählich zurücktritt, so ist davon die nothwendige Folge, daß diese sich mehr und mehr wieder auf den Kultus zurückzieht, von welchem sie ja auch in ihrer Entstehung ausging und welcher ihre letzte substantielle Basis bildet. (Bgl. Bd. III., S. 182.) Er ist es deßhalb, worin sich jetzt die Lebensfunktionen der Kirche immer mehr koncentriren müssen. Um so mehr ist ihm die ernsteste Ausmerksamkeit zuzuwenden. Aber freilich bedarf er nun auch einer diesem geschichtlichen Entwickelungspunkt genau angemeisenen Gestaltung. Wenn bei ihr schon immer sorgsam auf die öffentliche Stimme geachtet werden muß \*\*), so augenscheinlich ganz besonders in einem

<sup>\*)</sup> Riţsch, Shft. d. chr. Lehre, S. 363.: "Dazu daß jedem sein Antheil an dem Wechsel von Betrachtung und Werkthätigkeit, Jeier und Arbeit gewahrt bleibe, ift jeder jedem und dem Ganzen verpslichtet." Sbenders. Prakt. Theol., I., S. 347. f.: "Dahin, daß wer Ruhe genießt, die Kirche besuche, ift nur durch Lehre und Seelsorge oder durch Erweckung des kirchlichen Sinnes, nicht in disciplinarischer Weise, dafür aber, daß jeder jedem nach Vermögen die Ruhe lasse oder verschaffe, allerdings auch nach Umständen disciplinarisch zu wirken."

<sup>\*\*,</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 563.: "Die strenge Form" (des öffentlichen Gottesdienstes), "der sich auch die evangelische Kirche nähert, bleibt nur in dem Maße sittlich, als der Klerus in Allem, was sich auf den öffent-V.

Reitpunkt, da das Ansehen des Klerus bereits gebrochen ift. Dak nun unser dermaliger Kultus den Forderungen des gegenwärtigen geschichtlichen Momentes nicht wirklich entspricht, ist ein so aut wie allgemeines Bewußtsein, und liegt offenkundig als Thatsache vor in der verhältnißmäßig geringen und ziemlich lauen Theilnahme unserer Gemeinden an den gottesdienstlichen Versammlungen und Keiern. Gin Sauptpunkt ift, daß wir überhaupt des Gottesdienstes ju viel baben \*), wie sich denn namentlich unsere Wochengottesdienste schon durch die so äußerst geringe Theilnahme, welche sie finden, als überflüssig erweisen \*\*), wenigstens soweit sie Predigtgottesdienste sind. \*\*\*) Es würde gewiß der Kirche von den Andächtigen lebhaft gedankt merden, wenn statt ihrer Abhaltung unsere Gottesbäuser allezeit offen ftänden für Diesenigen, die das Bedürfniß haben, sich unter der Unrube ihrer Werktagsgeschäfte wieder einmal einige Augenblicke lang ungestört vor Gott zu sammeln. Auch würde ein täglicher ganz kom= vendiöser Morgengottesdienst, nur natürlich ohne alle Predigt, wenigftens in manchen Gemeinden ausführbar und gewiß sehr vielen will-

lichen Gottesdienst bezieht, die öffentliche Stimme auf das Sewissenhasteste beachtet, und niemals die Beränderung des Bestehenden sich allein vorbehält. Ueberhaupt aber besteht die sittliche Bollsommenheit des Ganzen darin, daß in beiden auseinander tretenden Bestandtheilen desselben Persönlichkeit und Gemeinschaft auf gleichmäßige Beise in einander aufgehen." Bgl. auch Marsheineke, S. 606.

<sup>\*)</sup> herber in J. G. Müller's Erinnerungen aus dem Leben J. G. v. Herber's, Th. III. (Herber's S. B., Zur Philoj. u. Gesch., Th. 22.) S. 61. f.: "Unter die Beranlassungen der Geringschäung des Gottesdienstes gehört ohne Zweisel die ungeheuere Menge desselben, die dem Geist unserer Zeit, den wirflichen Bedürfnissen des Staates und dem Grade der Ausklärung oder, wenn man will, dem allgemeinen Wahne derselben nicht angemessen ist. Im Jahrhunderte der Resormation waren die unzähligen Predigten, in welchen immer dasselbe gesagt wird, nöthig; es war Bedürfniß der Resormation und Geist der Zeit. Dieser Geist der Zeit aber hat sich verändert, und man hört oder singt jett nicht ohne Achtlosigkeit mehr, was man tausendmal gehört oder gesungen hat. Man besucht die Gottesdienste um so seltener, je mehr sie sich einander jagen, daß kaum einer vor dem anderen oft Plat hat."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Marheineke, S. 606. f.

<sup>\*\*\*)</sup> So gibt es auch für einen besonderen Militärgottesdienst keinen genüsgenden Grund. S. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 568. f.

fommen sein. \*) Ueberdieß, und dieß ist der andere Hauptpunkt, ent= fpricht aber auch die Einrichtung unserer Gottesdienste dem jetigen Bedürfniß nicht mehr wahrhaft. Die Klagen über das Unbefriedigende und eben deßhalb auch Ermüdende unseres Kultus sind ja ganz allgemein. Der eigentliche Sitz des Uebels nun liegt unbestreitbar darin, daß unser Gottesdienst so ganz überwiegend Predigtgottes= dienst ist. \*\*). Es wird bei uns viel zu viel gepredigt; Gottesdienste ohne predigtartige Vorträge würden uns heute zu Tage ein wahres Labsal sein. Einmal nämlich kann an und für sich die Prediat eine vollständige Befriedigung des gottesdienstlichen Bedürfnisses nicht gewähren, da sie es ja nur mit der Gemeinschaft der universellen religiösen Funktionen, des Theosophirens und des Heiligens, zu thun hat, nicht aber auch mit den in dividuellen, des Andächtigseins und des Betens. Für's Andere aber kann sie auch ihre eigenthüm= liche beschränkte Aufgabe nur höchst ungenügend lösen. Schon an fich überhaupt, von dem besonderen geschichtlichen Stande der Dinge noch ganz abgesehen. Denn für den Zweck des Unterrichts der Unwissenden, zumal einer ganz gemischten Versammlung, ist ein akroamatischer Lehrvortrag eine durchaus unangemessene Form, und das einzig zweckgemäße Verfahren das katechetische. Ganz vorzugsweise aber unter den jest gegebenen geschichtlichen Verhältniffen, nämlich in einer Zeit, da es so aut wie keine Kirchenlehre und keine Kirchen-

<sup>\*)</sup> Neber die Frage, ob ein täglicher Gottesdienst angemeffen sei, f. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 596—598.

<sup>\*\*)</sup> De Wette, Das Wesen bes chr. Glaubens, S. 444.: "Zuvörderst ist es vielleicht eine Aufgabe der Zukunst, aus dem öffentlichen Gottesdienste der Staatskirche das didaktische Element auszuscheiden, das viele Predigen abzuthun, und dieses freien Andacht-Vereinen (Konventikeln) zu überlassen, die (unter einer gewissen Aufsicht) nach Bedürsniß und Geschmack sich ihre Prediger wählten und ihre Andachtsübungen einrichteten, dagegen im öffentlichen Gottesdienste das darstellende, symbolische, gebräuchliche Element zum Ueberzgewichte zu erheben, die regelmäßigen Andachtsübungen auf biblische Vorlesung, Gebet und Gesang zu beschränken, und die öffentliche Ansprache und Ermahnung auf die hohen christlichen Feste und gewisse besondere Bettage aufzusparren. Ze mehr die Freiheit des christlichen Geistes ihre Rechte auf das Gebiet der Andacht geltend machen wird, desto mehr wird eine solche Einrichtung nothwendig werden."

gesetzgebung und Kirchendisciplin gibt. Der predigende Kleriker, so berporftechend auch seine persönliche Tüchtigkeit immerhin angenommen werden mag, müßte eine gang andere Rirche hinter sich haben als unsere gegenwärtige, und in Ansehung seines driftlich religiösen Biffens und seiner Qualifikation für die Arbeit an der driftlichen Beiligung der Welt in ganz anderer Art über seiner Gemeinde stehen als dieß dermalen auch in den günftigsten Ausnahmsfällen der Fall ist, wenn er als Prediger, d. h. als Religionslehrer und als ihre driftlich religiose Werkthätigkeit leitender Anführer, seinen Kirchfindern viel Reelles sollte leisten können. Die thatsächliche, und mar durchgängige, große Armuth unserer Predigten an wirklicher. d. b. für die Zuhörer noch unbekannter und zugleich überzeugender, Lehre und an bestimmter, auf's Konkrete eingehender Anleitung und Erweckung zur gemeinsamen Heiligung der Welt, bei der unsere Kanzelredner kaum als etwas mehr erscheinen, denn als chrift= liche religiös = moralische Volkslehrer und Volksredner, fällt nicht un= feren Predigern zur Last, sondern dem Zustande der Kirche und der geschichtlichen Stellung des Christenthums im dermaligen Augenblick. Nach dieser Seite hin kann also unser Gottesdienst nicht viel gewähren; ebendefhalb soll er aber auch nicht nach ihr hin seine Hauptrichtung nehmen. Während er nämlich für die Gemeinschaft der individuellen religiösen Funktionen, also des religiösen Gefühls und des Gewissens nur äußerft wenig thut, ist doch grade in Beziehung auf fie ein bedeutendes Bedürfniß in den Gemeinden vorhanden, das vergebens bei ihm Befriedigung sucht. So gering heute zu Tage das gegenseitige Verständniß über die richtige Auffassung der chriftlichen Frömmigkeit mit dem Berstande und die Gemeinschaft des religiösen Wiffens ist, so gibt es doch Gottlob noch in weiten Kreisen eine Gemeinschaft des chriftlich religiösen Gefühls und der Andacht, — und so wenig es auch jetzt gibt von harmonischem Rusammenwirken der driftlich religiösen Kräfte und von Gemeinschaft der Heiligthümer (Saframente), so gibt es doch noch in ausgedehntem Umfange eine Gemeinschaft des driftlichen Gewissens und des Betens. So trage es denn unfer Gottesdienst vor Allem darauf an, die Gemeinschaft des religiösen Gefühls und des Gewissens, des Andächtigseins und des Betens zu bethätigen, darauf, die Gemeinde zu einem gemeinsamen

Akt der Anbetung Gottes in Christo und der Selbsthingabe an ihn zum Opfer zu vereinigen: und er wird Empfänglichkeit genug finden und zahllose Herzen, die ihn dankbar dafür segnen werden, daß er ihren tiefsten und beiligsten Bedürfnissen entgegenkommt. Dann wird er auch der Gefahr der Langweiligkeit sicher entgehen, die ihn inso= fern allerdings bedroht \*), als er sich seinem Begriff zufolge im Allgemeinen halten muß, dieses aber in seiner, von ihm unzertrennlichen Eintönigkeit leicht ermüdet. Denn das Allgemeine macht wohl in der That lange Weile; aber nur das Verstandes-Allgemeine, nicht auch das Gefühls-Allgemeine. Der Kultus beuge nur unsere Herzen und Knice zur Anbetung und zum Opfer vor Gott, er lasse uns nur das numen praesens erfahren, statt uns mit endlosem und doch nichts sagendem Unterricht geistig abzustumpfen: so wird er gewiß nicht länger vereinsamt dastehen. Hierzu bedarf er freilich der Natur der Sache nach besonders auch der Kunst als Mittel; aber er muß sich doch bei ihrer Unwendung schlechterdings innerhalb derjenigen Grenzen halten, welche ihr durch das protestantische Kultusprincip gesteckt sind. (S. oben §. 409, Unm. 4.) \*\*) Eine folche Geftaltung des Gottesdienstes ift nun auch genau eben diejenige, welche wir in dem gegenwärtigen Moment a priori fordern muffen. Denn nicht nur reducirt sich die Kirche, wenn sie mehr und mehr in den Hintergrund zurückweicht, allmählich immer mehr auf den Kultus, sondern auch dieser selbst geht zugleich in demselben Verhältniß immer mehr auf seine einfachsten Grundelemente und auf immer kompendiösere Formen zurück, und dazu gehört dann ganz vornehmlich dieses, daß in ihm die Gemeinschaft der universellen religiösen Funktionen immer entschiedener gegen die der individuellen, die auch bei seiner ersten Bildung die Grundlage ausmachten, zurücktritt (§. 582.). Bei einer derartigen Organisation wird fich dann unfer Gottesdienst auch auf dasjenige Zeitmaß zusammen-

<sup>\*)</sup> Nach der sehr wahren Bemerkung von C. Schwarz, Das Wesen der Rel. I., S. 135—137. > Bgl. auch Novalis, III., S, 267. <

<sup>\*\*)</sup> Marheineke, S. 606.: "Ihr" (der protestantischen Kirche) "Gottes= bienst muß daher so organisirt sein, daß, ob des Leiblichen, Sinnlichen der Geist zu seiner Manifestation nicht ermangeln kann, doch ein besonderes, etwa äfthetisches Bewußtsein um dasselbe ganz unzulässig ist." Bgl. auch oben §. 1102.

ziehen, das in unseren Tagen seine Lebendigkeit bedingt \*), und es wird ihm dann gewiß auch nicht an warmer und freudiger Theil= nahme fehlen. Ohne diese läßt sich ja wahre Kirchlichkeit gar nicht denken (§. 989.). Das Maß des gottesdienftlichen Bedürfnisses \*\*) ift zwar, wie das des kirchlichen Bedürfnisses überhaupt, nicht bei Allen völlig gleich; aber gänzlich fehlen darf doch dieses Bedürfnik bei Keinem, wenn sein Christenthum in gutem Stande sein soll. \*\*\*) Auch davon ganz abgesehen, daß die Antheilnahme am Kultus schon dekhalb unzweideutige Pflicht ist, weil sie zugleich die Ablegung eines öffentlichen Religionsbekenntnisses ist (Matth. 10, 32), kann der Christ ja doch nicht umbin, das Bedürfniß nach einer allgemeinen reli= giösen Gemeinschaft lebendig zu empfinden. Und dieser kann er sonst nirgends pflegen als in der allgemeinen gottesdienstlichen Versammlung der Gemeinde. Grade für den den höher gebildeten Regionen der Gesellschaft angehörigen Christen ist dieß das Alleverquickendste bei dem öffentlichen Gottesdienst, daß er sich hier mit der driftlichen Gemeinde in ihrer Gesammtheit vor Gott und in lebendigem Gefühl seiner Nähe vereinigt sieht, in Andacht und Gebet, unter völliger Bergessenheit aller der Unterschiede, welche im übrigen Leben bei jedem Schritt trennend zwischen ihn und seine driftlichen Mitbrüder zwischeneintreten, und zwar völlig ordnungsmäßig. Allerdings, wer etwa deßhalb zur Kirche fäme, um pflichtmäßigerweise den Anderen. besonders den an Bildung und Stand unter ihm stehenden, ein Bei=

<sup>\*)</sup> Kliefoth, Die urspr. Gottesdienstordn. in den beutschen Kirchen lu= ther. Bekennt., S. 244.; "Es ift ein entschiedener Anspruch unseres ganzen modernen Menschen, daß er in wenigem Zeitraume viel haben will."

<sup>\*\*)</sup> Nach Marheinele, S. 603., hat der öffentliche Gottesdienst seine Burzel in dem "allgemeinen sittlichen Gefühl, welches nur als heiliges, d. i. in der Religion, seine Sanktion und Gewißheit sindet", in der "Sittlichkeit, die sich als Frömmigkeit empsindet, und das Bedürsniß der Bewahrheitung derselben durch die gleiche Empfindung und die Gemeinschaft mit Ansberen hat."

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 590. f., scheint anders zu urtheilen. Er stellt hier den Satz auf: Ohne daß man dabei eine dem Christenthum entsgegengesetzte Tendenz vorauszusetzen braucht, kann es ein gänzliches Zurücktreten des Interesses an dem Kultus geben, und ebenso auch wieder ein ganzüberwiegendes Hervortreten dieses Interesses.

spiel der gebührenden Achtung gegen den Kultus zu geben, der wäre wenigstens nicht weit entfernt von einer Profanation des Höchsten.

§. 1177. Die chriftliche Kirche ist jetzt nur in einer Bielheit, und zwar in einer stets anwachsenden Bielheit von voneinander getrennten besonderen Kirchen vorhanden. Aus dem Gesichtspunkte der Kirche selbst und ihrer Jdee kann diese Mehrheit der Kirchen nur als ein Uebel von der ernstesten Bedeutung erscheinen. \*) Sieht man dagegen den geschichtlichen Hergang an, so läßt sich gar nicht in Abrede stellen, daß kirchliche Trennungen auf völlig rechtmäßige Weise entstehen können \*\*); und ebenso muß man, wenn man die Sache nicht von dem Standpunkte der Kirche, sondern von dem des Christenthums selbst aus betrachtet, urtheilen, daß zene Trennung der Kirchen nichts weniger gewesen ist als ein Unglück, vielmehr wesentlich zum tieseren Verständniß und zur höheren Entwickelung des Christensthums mitgewirkt hat. \*\*\*) Der Zerfall der Einen Kirche in eine

<sup>\*)</sup> Anders urtheilt freilich Schleiermacher. Ihm zufolge läßt sich die christliche Kirche gar nicht benken ohne eine Sonderung in eine Mehrheit von qualitativ verschiedenen Gemeinschaften, also von wirklich verschiedenen Kirchen. Ehr. Sitte, S. 425. Der christliche Geist — sagt er — ist zwar wesentlich Einer, aber wenn die Kirche die Totalität des menschlichen Geschlechts umfaßte, so würde sie doch nicht Sine sein können, weil die natürliche Beschaffenheit des Menschen, sein Verhältniß zu seinem Bohnplaße und die Dissernz der Sprachen es nicht zuläßt. Sbendas, S. 417. f. Bgl. auch Beil., S. 81. f. 85. f. 178. Es sind ihm diesenigen Kirchenspaltungen wohlberechtigt, — aber auch nur sie — denen nothwendige Individualistrungen der menschlichen Katur zum Grunde liegen. Chr. Sitte, S. 137. f. Bgl. oben §. 989. Anm. 3.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 575.: "Es kann für möglich ansgenommen werden, daß Berschiedenheiten in der Ansicht des Christenthums so groß werden, daß die auf der einen Seite stehenden in der religiösen Darstellung Derer, die die andere Seite einnehmen, keine Befriedigung sinden können. Dann werden die Sinen sich unter einander verbinden, und die Anderen auch. Ob das aber auf sittliche Beise geschehe oder nicht, kann nur daraus bestimmt werden, ob jeder Theil ein gutes Gewissen dabei hat. Das Kennzeichen des guten Gewissens ist jedoch nur negativ anzugeben. Wir können sagen, ein gutes Gewissen hat nur der, der nichts Leidenschaftliches in sein Bersahren hinzeingelegt hat."

<sup>\*\*\*)</sup> Marheineke, S. 579.: "Zum tieferen Anschluß an bas Chriftenthum und zur Innigkeit bes Glaubens baran hat ber Uebergang ber driftlichen

folde Bielheit von getrennten Kirchen ift eben ein nothwendiges ge= schichtliches Entwickelungsmoment des Christenthums, er ift, wie wir schon saben (§. 579.) der in der Natur der Sache selbst begründete Anfang der Auflösung der Kirche in sich selbst und der Umbildung der chriftlichen Gemeinschaft aus der kirchlichen Form in die staatliche (§. 579). Wie haben sich nun aber diese vielen besonderen Kirchen pflichtmäßig gegeneinander zu verhalten? Es find bier zwei wesentlich verschiedene Fälle zu unterscheiden. Es können nämlich die getrennten Kirchen entweder Einer und derselben allgemeinen Entwickelungsstufe des Christenthums angehören oder nicht. ersteren Falle können sie sich unbedenklich gegenseitig anerkennen, nämlich als differente, aber sich gegenseitig ergänzende und deßhalb wesentlich zusammengebörige Individualisirungen Gines und defselben Brincips, das sich nur in einer solchen Bielbeit von besonderen firchlichen Organisationen vollständig verwirklichen kann. In diesem Falle befinden sich die vielen verschiedenen protestantischen Kirchen einander gegenüber. Ihnen kann daher auch ordnungsmäßig kein Gedanke daran kommen, sich eine der anderen Abbruch thun zu wollen und sich zu befehden. Nur auf eine möglichst enge Verbindung unter einander müssen sie, sofern sie sich die Realisirung der evangelischen Kirche als Ziel setzen, folgerichtig hinstreben, und zwar auf eine auch wirklich organisirte, also zugleich äußere Verbindung. Sanz anders dagegen stellt es sich, wenn die mehreren Kirchen wesentlich verschiedenen Entwickelungsstusen des Christenthums angehören, wie die fatholische Kirche und die evangelische. Vom firchlichen Stand= punkt aus betrachtet, d. h. von der Voraussetzung aus, daß die Rirche die wesentliche Form der chriftlichen Gemeinschaft und des Christenthums überhaupt ist, können sie in die sem Falle nicht friedlich neben einander bestehen, sondern mussen sich gegenseitig zu vernichten und zwar näher zu absorbiren trachten. Diejenige Kirche, welche die niedere und mithin auch die frühere Entwickelungsstufe des Christenthums vertritt, muß die Entstehung der anderen, den Aft dieser, durch den sie sich von ihr losgelöst hat, als einen Abfall von

Nirche aus der Einheit, die ohnehin nur noch eine äußerliche war, in die Mehrsheit der Konfessionen wesentlich beigetragen."

der driftlichen Gemeinschaft überhaupt und mithin auch als einen Abfall, wenigstens einen relativen, vom Christenthum selbst ansehen, und sie selbst als eine bloke Sekte. \*) So lange sie an sich selbst nicht irre geworden ist, kann sie in dieser anderen Kirche nur eine Korruption des Christenthums erblicken. Das Nebeneinanderbesteben mehrerer in der Opposition gegen einander begriffener Kirchen muß ihr ohnehin, da der Begriff der Kirche nothwendig den ihrer Ginbeit involvirt (§. 407.), als begriffswidrig erscheinen. Die andere Kirche aber, welche die höhere Entwickelungsstufe des Christenthums repräsentirt, muß unter der angegebenen Boraussetzung sich für die alleinige wahre Kirche, d. h. aber dann zugleich für die alleis nige wahre driftliche Gemeinschaft halten; und überdieß hat sie ja auch schon in ihrem klaren Bewußtsein um die Unvollkommenheit des Christenthums der anderen den unzweifelhaftesten Bestimmungsgrund, mit allen Kräften auf die völlige Ueberwindung derselben hinzuarbeiten. Demzufolge ist es sittlich vollkommen in der Ordnung, wenn die katholische Kirche unsere evangelisch - protestantische nicht nur immer noch nicht anerkennt, sondern auch fortwährend mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln bekämpft, und wenn sie den Plan nicht aufgibt, uns Protestanten wieder in ihren Schoof zurückzuziehen. Von ihrem Standpunkte aus muß ihr dieß zugleich als die dringenoste Forderung der driftlichen Liebe erscheinen und als das edelste Liebeswerk, das sie an uns thun kann. Und wenn sie ihre Bemühungen, uns wieder zu gewinnen, auch direkt auf die Ginzelnen richtet, also unter uns Proselvten zu machen sucht, so ist dieß ganz konsequent \*\*), und es ist dagegen gar nichts zu sagen und gar nicht

<sup>\*)</sup> Martensen, Die Tause und die bapt. Frage, S. 7.: "Die Sekten wollen das Ganze hervorbringen durch eine atomistische Zusammensetzung der Theile, da es doch eben das Geheimniß des Organismus ist, daß das Ganze den Theilen vorangeht, also die Gemeinschaft der Heiligen den heiligen Individuen."

<sup>\*\*</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 406.: "Daszenige Proselhtenmachen, welches in der Organisation einer Partialkirche gegründet ist, läßt sich gar nicht rechtsertigen, ausgenommen unter der Boraussetzung, die anderen Kirchen seinen nichts als Korruptionen des Christenthums. So daß deutlich hervortritt, daß die Sittlichkeit des Versahrens abhängt von der Ansicht, welche die von einander getrennten Kirchen von einander haben, und daß niemals das Vers

darüber Rlage zu führen von unserer Seite, sofern sie sich nur dabei ftreng auf redliche und ehrenhafte Mittel beschränkt, womit ausdrücklich auch alles beimliche und versteckte Wesen ausgeschlossen ist. Denn marum in einem solchen Verhältniß die eine Kirche ihren Angriff auf die andere immer nur auf sie als Ganzes sollte richten dürsen, nie auf die Einzelnen in ihr als solche \*), ist gar nicht abzusehen. Folgerichtig müßte nun aber ebendaffelbe auch für unsere evangelische Kirche gelten. Und dennoch herrscht darüber wohl ein ganz allgemeines Einperständniß unter uns, daß das Proselytenmachen, namentlich auch das unter den Katholiken, entschieden wider den allgemeinen Grundcharafter des evangelischen Protestantismus verstößt. Wir sind freilich überzeugt, daß wir die Polemik wider den Katholicismus auch jest noch fortsetzen mussen, überhaupt eben so lange als in ihm dieienigen Verderbnisse des Christenthums noch fortbesteben, gegen welche die Reformation sich ursprünglich erhob \*\*); aber wir beschränken diese Polemik beinahe ausschließend auf die öffentliche Darstellung

fahren an sich getabelt werden kann, außer wenn es, wie freilich das kathoelische oft, auf andere Weise wirken will als durch Ueberzeugen, sondern höchestens immer nur die Ansicht, die es in Anwendung bringt. Wenn also die katholische Kirche und für Keher hält, so kann es und nicht mehr befremben, wenn sie sich böllig dazu organisirt, und zu Proselhten zu machen. Aber daß sie und sür Keher hält, ist ihre Unsttlichkeit, denn es ist ihr nur auf unreisnem Wege entstanden." Bgl. S. 408., 412. Beil., S. 82. Demgemäß wird dann S. 404. s. auch anerkannt, daß der Katholis aus dem allgemeinen Insteresse am Christenthum heraus das Proselhtenmachen treiben kann.

<sup>\*)</sup> Wie Schleiermacher verlangt: Chr Sitte, S. 211. f. 216. Bgl. Beil., S. 112.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 211. f.: "Mas das durch die reformatorische Thätigkeit neu organisitte Ganze betrifft: so steht fest, daß nicht mit der Entstehung seiner Organisation, sondern nur mit der gänzlichen Zersstörung des ihm in der alten Organisation Entgegengesetzen sein reformatorisches Handeln enden darf. Die evangelische Kirche also, will sie anders sittslich versahren und nicht das reformatorische Handeln ihrer Stifter selbst versdammen, muß dasselbe fortsetzen, d. h. so lange in der Polemit gegen die kastholische Kirche beharren, dis diesenige Organisation derselben, gegen welche sich die Reformatoren ursprünglich gestemmt haben, aufgehoben ist. — Zwar versennen wir nicht, daß wir nicht mehr in dem Falle sind, in welchem die Gründer unserer Kirche waren, die überwiegend polemisch zu Werke gehen mußten, sondern daß wir der reinen öffentlichen Darlegung der evangelischen

der evangelischen Lehre in ihrer Neinheit und guten Begründung \*), und Einzelne aus der katholischen oder anderen Kirchen für den Uebertritt zur unserigen bearbeiten zu wollen, das ist uns gänzlich fremd. \*\*) So sehr wir auch aus christlicher Liebe darauf bedacht sein müssen, den einzelnen Katholisen von seinem konfessionellen Jrrthum zu besteien, so tragen wir es dabei doch nur darauf an, ihn in seiner Kirche selb st von diesem Jrrthum los zu machen. \*\*\*) Wie geht dieß nun zu? Es ist ja doch durchaus natürlich, daß, wenn Einer die Borzüge seiner eigenen Kirche auf der einen Seite und die Mängel einer fremden auf der anderen lebhaft ersennt, er Diesenigen, welche dieser letzteren angehören, für jene erstere zu gewinnen suchen muß †), — es versteht sich von selbst, durch unzweideutig ehrenhafte Mittel. Und dieß ist vollends doppelt natürlich unter unseren Verhältnissen, wo Jedem,

Lehre, die zu unserem darstellenden Handeln gehört, es hauptsächlich überlaffen können, die Korruptionen, an denen die katholische Kirche leidet, immer mehr als schriftwidrig an's Licht zu stellen und fortzuschaffen. Aber ganz unterlaffen dürsen wir die Polemik nie, und dann am wenigsten, wenn die katholische Kirche alle nur denkbaren Mittel in Bewegung setzt, uns in ihren Schoof zurück zu führen."

\*) Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 212. (s. die vorige Note). Desgl. S. 408.: "Die freie Darstellung ihrer Ueberzeugung aber gehört zu ihrem" (nämlich der evangelischen Kirche) "innersten Wesen, und sie müßte beginnen,

abzuleben, wenn fie diese ihre Apologie nicht fortsetzen wollte."

\*\*) Marheineke, S. 582.: "Sittlich und rein driftlich ist das Bestreben, Wahrheit, Licht, Aufklärung in den Finsternissen der römischen Kirche zu verbreiten, auch abgesehen von dem Erfolg, den es haben kann, Sinzelne zum Uebertritt zu veranlassen. Dieß kann an und für sich niemals das Insteresse der protestantischen Kirche sein, deren Mitgliedschaft nicht in der Quantität, sondern Qualität beruht. Die Erfahrung ist ohnehin die entgegengesetzt, daß einzelne Individuen nur zur römischen, ganze Gemeinden dagegen zur protestantischen Kirche übertreten." Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 408.

\*\*\*) Shleiermacher, Chr. Sitte. 2. 408.: "Aber da wir nicht glauben daß die katholische Kirche, von allen Korruptionen befreit, sich der evangelischen einverleiben muß: so können wir nur darauf gerichtet sein, den Einzelnen in der katholischen Kirche vom Jrrthum zu befreien, um ihn zu befreien in seiner Gemeinschaft, nicht um ihn derselben zu entreißen und zur unserigen herüber zu führen."

†) Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 87.: "Jedem erscheinen in der entgegengesetzten Gemeinschaft Mängel, die in der seinigen nicht sind. Ift nun dieß Gesühl stärker als das des positiven individuellen Charakters: so wird das Bestreben, berüber zu ziehen, mit autem Gewissen getrieben."

der sich in dieser Lage befindet, die Frage so nahe liegt, ob nicht vielleicht der Andere lediglich in Folge der Geburt und überhaupt äußerer Umstände ein Mitglied der fremden Kirche fei.\*) In einem Mangel an Liebe zu unseren katholischen Mitchristen auf unserer Seite wird man den Grund nicht zu suchen haben. da wir grade, je liebevoller wir sind, desto enticiedener nach jenem Grundsat zu verfahren pflegen. Aber auch nicht in unserer Ansicht vom Katholicismus. \*\*) Denn ungeachtet diese allerdings eine wesentlich mildere ist als die Ansicht des Katholiken vom Protestantismus, und wir im Katholicismus das Allgemein driftliche ausdrücklich anerkennen: so ist uns doch unser evangelisches Christenthum zweisellos ein specifisch reineres und höheres als das katholische, und dieß ist mehr als hinreichend, um uns die unabweisliche Pflicht aufzuerlegen, unseren katholischen Brüdern nach bestem Bermögen dazu bülfreich zu sein, sich von ihrer niederen Stufe zu unserer böberen zu erbeben. Und es ist auch in der That gar nicht unsere Meinung, daß wir diese Pflicht irgendwie versäumen wollten, wenn wir nicht daran denken, den Katholiken zuzumuthen, daß sie aus ihrer Kirche in die unserige herüber kommen; sondern der wahre Grund unseres Verfahrens ist, daß wir Christum und Kirche nicht, wie der Katholik, identificiren, und folglich auch nicht evangelis sches Christenthum und evangelische Kirche, und daß wir demgemäß außer der kirchlichen Gemeinschaft noch eine andere

<sup>\*)</sup> Ebendas, S. 409. Auch Beil., Z. 87. f.: "Zebem kann auch, zumal wo beide Sphären sich äußerlich nahe berühren, Zweisel entstehen, ob der andere nicht etwa nur ohne persönliche innere Determination der äußeren Bershältnisse wegen zu seiner Gemeinschaft gehöre, und auch so wird als Versuch das Geschäft mit Necht getrieben. Aber ohne Grund zu solchem Berdachte den anderen irre machen wollen in seinem Glauben, oder aus anderen Grünsden als wegen der größeren Reinheit der Gesinnung herüberziehen wollen. ist verkehrt. — Ganz frei davon macht nur die Anschauung, welche den positiven individuellen Charafter auch der entgegengesetzen Partei sebendig ins Vewußtsein bringt."

<sup>\*\*)</sup> Wie Schleiermacher annimmt, Chr Sitte, S. 407. f. 408. 410. An der zuletzt genannten Stelle heißt es sehr schön: "Mag die katholische Kirche geringer von uns denken als sie christlicherweise sollte: wir wollen uns darum nicht auslegen, geringer von ihr zu denken als unsere Ueberzeugung sordert; wir wollen schon um uns selbst auf unserer Höhe zu erhalten, bei der Position stehen bleiben, daß die katholische Kirche keine Häresis ist."

christliche Gemeinschaft kennen, nämlich die dristliche (religiös) sittliche, d. b. die dristliche staatliche Gemeinschaft. Von dieser Unsicht der Sache aus können wir den Katholiken zum evangelischen Christen zu machen suchen, ohne ihn defhalb seiner Kirche entziehen und für die unserige anwerben zu wollen. Denn wissen wir so, daß sein Kirchenthum nicht ohne Weiteres auch sein Christenthum sein muß, und daß er auch unabhängig von seiner kirchlichen Gemeinschaft, die ihm bei evangelischer Christlichkeit natürlich nicht mehr entspricht, eine driftliche Gemeinschaft haben kann, ja daß auch wir Evangelische selbst, ungeachtet eine kirchliche Gemeinschaft zwischen ihm und uns nicht besteht, dennoch mit ihm dristliche Gemeinschaft haben und pflegen können: so sind wir ja in dem Fall, ihm die Förderung in seinem Christenthum, die wir ihm schuldig sind, zuwenden zu können, ohne ihn von seiner bisherigen Kirche abwendig zu machen. dings entbehrt der so auf den wahrhaft evangelischen Standpunkt erhobene Katholik den Genuß einer wirklichen, seinem Bedürfniß zusagenden firchlichen Gemeinschaft, und dieß dürsen wir gewiß nicht niedrig anschlagen. Wir müssen es ihm also freilich wünschen, er möchte durch den Uebertritt zu unserer Kirche auch nach dieser Seite hin die Gunst unserer Lage theilen; allein ihn irgendwie zu einem solchen Kirchenwechsel aufzufordern, darauf sind wir durch nichts gewiesen. Denn auf seinem nunmehrigen Standorte ist er vollkommen befähigt, die diesen Bunkt betreffenden Ueberlegungen von sich selbst aus anzustellen. Daß Einer von der Kirche, in welcher er geboren ift, sich zu der unserigen wendet, das muß also allezeit sein eigenes Werk sein, nicht das unserige.\*) Wer selbst den Zugang zu unserer Rirche sucht, den dürfen wir natürlich nicht zurückweisen, sobald wir uns nur davon überzeugt haben, daß er ihn aus guten Gründen

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 409.: "Unsere eigentliche Mirksamsteit auf ihn" sauf einen Solchen, ber sich in der angeborenen Kirche undefriedigt sindet, und von dem wir bemerken, daß er in der unsrigen volle Genüge für sein Bedürfniß antressen würde) "darf doch nie eine andere sein als einerseits diesenige, welche sich von selbst anknüpft an die Darstellung unserer Sigenthümlichkeit und andererseits diesenige, welche sich gegen die Korruptionen seiner Kirche richtet. Daß er zu uns übertritt, muß sein Werk sein, das unserige nur so, daß wir den Singang bei uns Suchenden, nachdem wir uns überzeugt haben, er suche ihn mit Recht, nicht zurückweisen."

sucht\*), und wenn Jemand unaufgefordert von sich selbst aus unsere Hülfe dazu in Ansvruch nimmt, um sich ein Urtheil darüber zu bilden, welche konfessionelle Stellung für ihn die angemessene sei, so dürfen wir uns diesem freilich nicht entziehen, und find es ihm, wenn er sich unserer Kirche zuneigt, schuldig, ihm den Zutritt zu derselben willfährig zu vermitteln. \*\*) Dieß ist aber keine Broselntenmacherei. In allen den Fällen überdieß, in denen zwischen Individuen von verschiedener Konfession ein nabes persönliches Verhältniß stattfindet \*\*\*). wie namentlich in der She und der Freundschaft, da kann und darf das Bestreben gar nicht fehlen, die kirchliche Differenz auszugleichen, und da ist es also völlig in der Ordnung, — dafern nur jeder, direkte oder indirekte, Zwang aus dem Spiel bleibt und jedes unwürdige Mittel. — wenn jeder von beiden Theilen daran arbeitet, den andern zu seiner Kirche binüber zu ziehen. +) Doch darf man auch in solchen Verhältnissen Keinen in seinem Vertrauen zu seiner Konfession und Kirche irre machen, wosern man sich nicht mit autem Fua versprechen kann, daß man im Stande sein werde, eine bessere Ueberzeugung wirklich in ihm zu begründen an der Stelle seiner bis= berigen. ††) Verhält es sich nun so mit der dem Protestantismus

<sup>\*)</sup> Bgl. Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 409.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas., S. 216.: "— ausgenommen, wenn ein einzelner Ka= tholik uns aus seinem eigenen Inneren heraus unausgefordert zu einem Hans deln auf ihn veranlaßt, in welchem Falle er aber dann auch nur ein Privat= verhältniß begründet, also etwas durchaus vorläusiges."

<sup>\*\*\*)</sup> Chendas., &. 405.: ,,,Ift das Interesse, welches ihn bestimmt, grade bie Einzelnen, auf die sich seine Bemühungen richten, auszuwählen, rein ein Interesse an der Person der Anderen, nicht bloß ein Interesse an ihren Gasben, um diese in den Dienst der Kirche zu bringen: so läßt sich nichts dagegen sagen."

<sup>†)</sup> Ebendas., S. 405. 406. 410. f.

<sup>††)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 411.: "Mer noch eine andere Kautel ist wesentlich. Es sind nämlich nicht alle Menschen eines gleichen Grades von Neberzeugung fähig, und da der Nebergang aus einer Neberzeugung in eine andere aus einem zwiesachen Processe besteht, aus der Zerftörung der einen und der Mittheilung der andern: so liegt in der Ungleichheit jener Fähigkeit auch die Ungleichheit beider Elemente. So ist es bei manchen Menschen sehr leicht, ihnen eine Neberzeugung zu zerstören, sehr schwer aber, ihnen eine andere zu erzeugen und zu besestigen. Offenbar nun wäre nichts gewonnen, weder sür das kirchliche noch für das persönliche Interesse, wenn eine Ueberzeugung

eigenthümlichen Verwerfung der Proselytenmacherei, so legt es sich eben auch hier wieder zu Tage, daß das evangelisch-protestantische Christenthum überhaupt principiell nicht mehr den kirchlichen Standpunkt einnimmt, daß es überhaupt nicht mehr die Ansicht zu seiner Voraussezung hat, die Kirche sei die wesentliche Form der christlichen Gemeinschaft und des Christenthums selbst. Vom protestantischen Princip aus ist demnach ein freundliches Verhältniß zwischen den vielen getrennten Kirchen möglich, zugleich aber auch eine bestimmte Forderung. Jede dieser Kirchen soll bahin streben, mit allen übrigen in Verbindung zu treten und Gemeinschaft zu pslegen, ja eine Gemeinschaft aller unter einander herbei zu führen.\*) Es darf sich also schlechterdings nichts Separatistisches geltend machen \*\*), und in allen besonderen Kirchen muß die Tendenz auf die Katholicität und die Union vorhanden sein. Vergeblich würde aber diese Union als eine kirch liche angestrebt werden. Nur eine Union der in den verschiese

zwar vernichtet, aber keine neue erweckt würde; wir müffen also je weniger sich etwas Positives darüber seststellen läßt, desto mehr darauf dringen, daß die höchste Borsicht beobachtet werde, und jeder sich die Kautel stelle, nur in dem Maße eine Ueberzeugung zu zersiören, als er das Gefühl hat, eine bessere Ueberzeugung begründen zu können."

<sup>\*)</sup> Gbendas. S. 425. f.: "Zeber Einzelne kann mit gutem Gewissen in einer solchen Sonderung stehen oder sie stiften, denn beides ift hier einerlei, nur unter diesen beiden Bedingungen, zuvörderst daß er sich bewußt sei, es würde ihm an einer Gemeinschaft sehlen, wie er derselben bedars, wenn er sich nicht in dieser engeren Berbindung befände, dann daß er sich bewußt sei, er beharre in lebendiger Gemeinschaft mit den anderen Sonderungen, um zebe Unvollkommenheit, die eigene und die fremde, zur Anschauung zu bringen und aufzuheben." S. auch S. 424. f. 575. f. Sbendas. Beil., S. 136. heißt es: "Wenn wir Kirchenspaltungen für sittlich möglich erklären: so geschieht es immer nur mit der Restriktion, daß sie das allgemeine Band nicht auslösen und der Kircheneinheit untergeordnet bleiben."

<sup>\*\*)</sup> Sbendas. S. 573. f.: "Nichts, was sich für ein individuelles Princip ausgeben will, darf einen Einfluß gewinnen auf die Bildung der religiösen Gemeinschaft, wenn es der Art ist, daß es die Einheit der Kirchengemeinde in der Darstellung vernichten will. Oder mit anderen Worten, etwas bloß Separatistisches kann niemals für eine individuelle Bildung des christlichen Princips, sondern immer nur als eine Korruption angesehen werden, weil es das christliche Princip unmittelbar aushebt. — Wir können keinem individuellen Principe ein Recht einräumen, welches vermöge der besonderen Gemeinschaft der Darstellung, die aus ihm entsteht, die absolute Gemeinschaft aller Christen ausheben will."

denen Kirchen und durch fie getrennten Chriften kann das Ziel fein. nicht eine Union dieser verschiedenen Kirchen selbst. Diese lettere wäre ja gradezu eine begriffswidrige Rückläufigkeit in der Entwickelung der driftlichen Gemeinschaft, sie würde sich aber auch sofort als unausführbar erweisen. Und dieß nicht nur, was unmittelbar auf der Hand liegt, als Union zwischen der katholischen Kirche und der evangelischprotestantischen sondern auch als Union zwischen den verschiedenen evangelischen, Kirchengemeinschaften. In der letteren Sinsicht gibt die in Deutschland zum großen Theil vollzogene Union der Lutheraner und der Reformirten durchaus nicht etwa ein Gegenargument ab. Denn diese evangelische Union, so zeitgemäß sie auch ift, und so dringend fie auch bei dem dermaligen Stande bes religiösen Bewußtseins unserer deutscheevangelischen Christenheit schon im Interesse der subjektiven Wahrheit und der Aufrichtigkeit geboten ift, muß doch als kirchliche linion angesehen als in hohem Grade verfehlt bezeichnet werden. Solange diese Union, wie sie es muß, wenn sie eine Möglichkeit sein soll, über das Dogma binwegschlüpft und ein neues Lehrbekenntniß nicht aufstellt, kann von einer unirten evangelischen Kirche, strenge genommen, nicht die Rede sein. Un der Idee der evangelischen Kirche gemessen, ist unsere Union ein unzweis deutiger Rückschritt im Vergleich mit dem früheren Zustande. Wem es um eine der Idee der Kirche wahrhaft entsprechende evangelische Rirche zu thun ist, der muß folgerichtig sie zurückweisen. Im Munde eines solchen nimmt es sich in der That verwunderlich aus, wenn er von ihr als einem bedeutenden Schritt diesem Ziele entgegen spricht; wie denn überhaupt auf den, der die Interessen des Christenthums vom weltgeschichtlichen Standpunkte aus in's Auge faßt, die Wich= tigkeit, mit der in unseren Tagen die evangelische Unionsfrage vielfach behandelt wird, einen peinlichen Eindruck macht. Diese Union ist in Wahrheit nichts anderes als ein, und zwar wirklich nichts weniger als unbedeutsames, Moment in der Auflösung unserer evangelischen Rirche, ein erster im Großen gemachter Bersuch unserer deutschen evangelischen Christenheit, sich ohne eine Kirche im strengen Sinne des Wortes zu behelfen. Nur deßhalb aber konnte ein solcher Berfuch unternommen werden und sich als an der Zeit seiend bewähren, weil unter uns derma en die driftliche Gemeinschaft aufgehört hat, an die kirchliche Gemeinschaft gebunden zu sein, und überwiegend als staatliche Gemeinschaft besteht, - nur deshalb, weil sie sich überwiegend aus der rein religiösen Gemeinschaft in die religiösfittliche hinüberverpflanzt hat. Ein Zeichen der Zeit von ganz ähnlicher Bedeutung ift der evangelische Berein der Guftap= Abolfs-Stiftung.\*) Er will ein Band schlingen um die vereinzelten evangelischen Landeskirchen Deutschlands; aber eben dieß ist bochft bezeichnend, daß diese nur durch eine völlig unfirchliche Inftitution sich unter einander in Berbindung zu setzen, und auch so burchaus nicht als Kirchen zusammen zu treten im Stande sind. Der Gustav-Adolfs-Verein ist ein Verein lediglich der evangelischen Chriften Deutschlands, nicht der evangelischen Rirchen Deutsch= lands. Aber noch mehr, er hält auch in fich selbst nur auf die Be= dingung hin zusammen, daß seine Mitglieder in seinen Angelegen= heiten von ihrem Verhältniß zu ihren respektiven Kirchen und überhaupt von dem kirchlichen Boden, auf dem sie stehen, völlig abstrahiren. - und das von ihnen gemeinsam zu betreibende Werk vermag sie lediglich in dem Falle zu vereinigen, wenn sie es nicht als ein firch= liches Werk behandeln, sondern rein als ein Werk christlicher Bruderliebe. Mit anderen Worten: der Gustav=Adolfs=Verein ist allerdings eine allgemeine Verbindung der deutschen Protestanten zu einer driftlichen Gemeinschaft, aber zu ihr nicht als kirchlicher, sondern als sittlicher, — nicht auf dem Territorium der dristlichen Frömmigkeit rein als folder, sondern auf dem der driftlichen religiösen Sittlichkeit. Die in seinem Schooße jüngst vergangenen Bewegungen, welche für den Augenblick sogar seinen Fortbestand in Frage stellten, haben dieß vollends zur Evidenz gebracht. Nicht auf dem kirchlichen Gebiet also soll die Union der Christenheit. welche ja unbestritten eine beilige Aufgabe ist, angestrebt und vollzogen werden, sondern auf dem (religiös=) sittlichen. allein kann es zu einer Vereinigung der getrennten Konfessionen kommen, nämlich dadurch daß sie alle die kirchliche Form ihres Christenthums je länger desto vollständiger fallen lassen. Nur in

<sup>\*)</sup> S. die vortreffliche Bürdigung desselben bei Ritisch, Bratt. Theol., I., S. 486-490.

dem Maße ist eine Union derselben ausführbar, in welchem unter ihnen der kirchliche (nicht etwa der religiöse) Indifferentismus Plat gegriffen hat. Als Kirchenvereinigung wird sie nimmermehr zu Stande kommen. Auf dem Gebiet der driftlichen Sittlichkeit liegen nun auch bereits sehr erhebliche Anfänge einer weitgreifenden Union vor. Auf ihm kommen in unseren Tagen die kirchlich getrennten Chriften auf's vielfältigste in gegenseitige liebevolle Berührung, verfteben sich ohne Schwierigkeit gegenseitig und wirken friedlich zusammen\*); auf ihm finden sich auch diejenigen zusammen, die in Ansehung ihrer Frömmigkeit rein als solcher in die entgegengesetztesten Richtungen außeinander geben, Bietisten und Rationalisten, "Gläubige" und "Ungläubige", Protestanten und Katholifen, und verbünden sich zu gemeinsamen driftlichen Bestrebungen. \*\*) eigenthümliche Charafter, an dem die Katholicität des Christenthums, des objektiven und des subjektiven, hängt, ist gegenwärtig die religiös sittliche Richtung desselben, die wesentlich eine relative Gleichgültigkeit gegen seine Kirchlichkeit involvirt. Ja eben nur darum kann die katholische Kirche noch immer in einem so weiten Umfange fortbesteben, weil das eigentliche Leben der ihr zugehörigen driftlichen Bevölferungen gar nicht mehr in der Kirche versirt, sondern in der sittlichen Sphäre, welche die Kirche sich selbst überläßt. In dieser sittlichen Sphäre sind auch die katholischen Nationen jest gute Protestanten; die kirchliche aber lassen sie, weil ihnen ein lebendiges Interesse für sie abgeht, unangetastet in ihrem althergebrachten Bestande, wofern sie nur in Beziehung auf ihre sittlichen Interessen nicht durch sie genirt werden. Es ist daber sehr klug berechnet, wenn in neuefter Zeit die katholische Hierarchie sich zur Beschützerin der politischen Freiheit der Bölker aufwerfen zu wollen Miene macht. (Bgl. 8. 1165.) Nur mag sie dabei sich vorsehen, daß sie nicht, so wieder mitten binein gestellt in den Strom der lebendigen Bewegung der Geschichte, vermöge des in einer solchen Stellung derselben liegenden inneren Widerspruchs durch die Sewalt der Verhältnisse zertrümmert werde. Denn bisher fand sie grade in ihrer apathischen Zuruckge-

<sup>\*)</sup> Nitsich, Prakt. Theol., I., S. 484. f.

<sup>\*\*)</sup> Cbendaf., S. 485. f.

zogenheit aus dem Proces der weiter fortschreitenden Geschichte die Sicherung ihres Fortbestandes. So sindet denn gegenwärtig unter uns der ganz paradoxe (denn s. §. 292.) Stand der Dinge statt, daß der Umfang der christlich sittlichen Gemeinschaft weiter reicht als der der christlich religiösen. Diese Anomalie kann aber nur eine vorübergehende sein. Sie hängt nur an der Fortdauer des alten Borurtheils, daß die christliche Frömmigkeit wesentlich eine kirchsliche sein des bedarf nur der Orientirung darüber, daß auch die christliche Sittlichkeit wesentlich zugleich Frömmigkeit ist, nur der richtigen Selbstbesinnung der christlichen Sittlichseit darauf, daß sie ihrem Begriff nur als eine religiös beseelte wirklich entspricht: so ist auch sosort der Umfang der christlich religiösen Gemeinschaft zu gleicher Ausdehnung mit dem der christlich sittlichen erweitert.

§. 1178. Auch zu der noch nicht chriftlichen Welt fteht die Kirche in einem wesentlichen Verhältniß. Die Verbreitung des Christenthums über die noch nicht driftliche Welt ist nämlich unzweifelhaft eine Aufgabe der driftlichen Gemeinschaft.\*) Vonvornherein nun, solange die Kirche die hauptsächliche Trägerin der driftlichen Gemeinschaft und des Chriftenthums überhaupt ift, fällt diese Aufgabe ihr als Beruf zu. Dieß ändert sich jedoch natür= lich späterhin genau in demselben Verhältniß, in welchem in der angegebenen Beziehung die Kirche mehr und mehr hinter den Staat zurücktritt, und es kommt allmählig auch der Beruf der weiteren Berbreitung des Christenthums in der Welt immer ausschließender in die Hände des letteren. Aber auch die Form der Wirksamkeit für diesen 3med ift eine wesentlich verschiedene jenachdem die Rirche ihr Subjett ist oder der Staat, den Begriffen dieser beiden zufolge. Die Kirche sucht das Christenthum zu verbreiten durch die unmittelbare Verbreitung der driftlichen Religion, durch die Berbreitung der chriftlichen Frömmigkeit rein als solcher, und im Zusammenhange da-

<sup>\*)</sup> Marheinete, S. 623. f.: "Die Mission ist wesentlich in dem Universalismus des Christenthums begründet, welchem zusolge es seine Grenzen nur an den Grenzen der Welt, und der Christ an allen Menschen, in welchem Raum der Welt sie leben, seine ihm von Gott in Christo zugewiesenen Brüder hat; es ist die christiche Bruderliebe, welche nicht gestattet, irgend jemanden ohne die Kunde und Wohlthat des Evangeliums zu lassen."

mit durch die Verbreitung der driftlichen Kirche, durch die Stiftung von neuen Abtheilungen dieser an neuen Punkten, und wendet sich unmittelbar an die Einzelnen unter den nichtchristlichen Nationen. um sie zur driftlichen Religion zu bekehren. Der Staat dagegen sucht das Christenthum zu verbreiten durch die Verbreitung driftlicher Humanisation oder Civilisation, durch die Verbreitung unmittelbar nur der driftlichen Sittlichkeit und erst mittelft dieser dann auch der driftlichen Religion oder Frömmigkeit, und wendet sich an die Bölker, um sie zu civilisiren. Die Kirche verbreitet das Christenthum durch die eigentliche Mission, der Staat durch den kulturver= breitenden Weltverkehr.\*) Ganz naturgemäß war daher vonvornherein die eigentliche Mission die durchaus vorherrschende Weise der Verbreitung des Christenthums. Es ist indek dabei bemerkenswerth, daß grade da, wo die eigentlich bleibende Grundlegung des Christenthums stattsand, vor allem in der jungen germanischen Menschbeit, die missionirende Kirche meist den weltlichen Arm des Staats ftark mit zu Hulfe nahm bei ihrer Anpflanzung des chriftlichen Glaubens: was schon ein Zeichen davon ift, daß das Christenthum an der bloken kirchlichen Gemeinschaft einen genugsamen Träger nicht hat. Awar ist es dabei oft höchst gewaltsam und unevangelisch zugegangen. und die Christianisirung der Bölker ift junächst nur eine gang äußer= liche gewesen, aber nichts desto weniger haben doch grade diese Missionen einen nachhaltigen und geschichtlich weitgreifenden Erfolg gehabt wie keine anderen. Nach und nach jedoch mußte der anfängliche Gang der Dinge sich umkehren; auch in Beziehung auf die Verbreitung des Christenthums mußte der Staat immer mehr in den Vordergrund treten statt der Kirche, und folglich auch die Form der Mission immer

<sup>\*)</sup> Mit dieser Unterscheidung berührt sich nahe die von Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 378—382., vgl. S. 419—433., Beil., S. 78. f. 140. 174—181. Seiner Angabe nach (s. S. 378. f.) sind für die Verbreitung des Christenthums geschichtlich "zwei Formen" gegeben. "Die eine nähert sich gleichsam dem Naturgesetze der Continuität, indem daßzenige, was dem Naume nach der christlichen Kirche am nächsten steht, von ihm angezogen wird, so daß eine Cohärenz entsteht, die sich immer erweitert. Die andere nähert sich dem Naturgesetze der Bahlanziehung, indem einzelne wirksame Punkte sich, abgesehen von allen Raumverhältnissen, daßzenige aufsuchen, zu dem sie in besonderer Verwandtsichaft stehen." Diese letztere Form ist die eigentliche Mission.

mehr zurückweichen gegen die des christliche Kultur verbreitenden Weltverkehrs.\*) In dem gegenwärtigen Moment ist unzweiselhaft die Hauptwirkung von der Seite des letzteren her zu erwarten. So missionirt das Christenthum jetzt namentlich unter den Muhamedanern sortwährend und mit immer sichtlicherem Erfolge ohne alle ausdrücklichen Missionsveranstaltungen als sittliche Macht, als Macht christlicher Humsisveranstaltungen als sittliche Macht, als Macht christlicher Humsisveranstaltungen als sittliche Macht, als Macht christlicher Humsisveritung des Christenthums auf dem Wege des kulturverbreitensden internationalen Weltverkehrs sind natürlich vor allen andern die christlichen Grenzvölker berusen, und demnächst auch die maritimen vor den binnenländischen. Daß auf diesem Wege noch nicht größeres ausgerichtet worden ist als bisher, dieß hat seinen Grund theils in der geringen Christlichkeit der christlichen Nationen, welche mit den nichtchristlichen Völkern unmittelbar verkehren, namentlich in dem nur zu gewöhnlichen Mangel wahrhaft christlicher Motive bei diesem ihrem

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 379. f.: "In der erften Zeit der driftlichen Kirche erscheint uns die Form der Mission als diejenige, burch welche am meisten ausgerichtet wurde, jest bagegen erscheint es umgekehrt, jest scheint jeder nur ben Beruf zu haben, das Chriftenthum in seinen hauß= lichen Berhältniffen fortzupflanzen, und bas hinausgeben aus biefen, um bas Chriftenthum in die Ferne zu verbreiten, fann man zwar zulaffen, wenn eine unüberwindliche Neigung dazu treibt, aber es ift niemandem zuzumuthen." Chendas., S. 433.: "Mission ift nur in bem Mage noch zu motiviren, als es noch Regionen gibt, die nicht an driftliche Bolfer grenzen, ober in benen gwar icon Chriften find, aber ohne hinreichendes Intereffe für bas Chriftenthum. Baren 3. B. die europäischen Chriften in Oftindien, wie fie fein follten, fo ware gar kein Bedürfniß, Miffionen dorthin ju schicken. Die Form ber Mission ist also nothwendig in allmähligem Abnehmen, die andere wird noth= wendig mehr die allein herrschende." Ebendaf., Beil., S. 180 .: "Ueberhaupt aber ist die Verbreitung burch die Wahlanziehung in die Ferne nur als die untergeordnete, nur als eine Anknüpfungsweise zu betrachten, also nur als die Form, die immer sogleich wieder unter die andere, unter die Berbreitung nach bem Gefet ber Continuität zu subsumiren ift, und wir werben fagen konnen, wenn die Grengfirchen ihre Schuldigkeit thun, wenn die Rirchen in Staaten, welche Colonien haben, diese Colonien als zu ihrer Lokalität gehörig ansehen. und das Wirken auf fie ebenfo für ihren ursprünglichen Beruf achten, wie die apostolische Kirche bie Berbreitung des Chriftenthums in den judischen Co-Ionien für ihre nächfte Aufgabe achtete: fo wird fich bas Chriftenthum immer weiter ausbreiten felbst gang ohne die eigentliche Mission."

Berkehr\*), theils aber auch darin, daß die rechte weltgeschichtliche Stunde für die weitausgreifende Chriftianisirung der nichtchriftlichen Menscheit noch nicht gekommen ist. Denn, den letzteren Punkt angehend, die Bekehrung der Bölker zu Christo im Großen wartet wohl so lange bis die Entkleidung des Christenthums von seinem kirchlichen Gewande und damit zugleich von allem Statutarischen an seiner Fasjung vollständig vollzogen sein wird; die bis dahin noch nicht driftianisirten Bölker sollen wohl nicht erst den ganzen Entwickelungsprocek des Chriftenthums während seines ersten, kirchlichen Sauptstadiums selbst mit durchmachen müssen, sondern bei ihrem Sinzutritt zum Glauben an den Erlöser sofort das reine Erträgniß desselben überkommen, damit so die neue Entwickelung des driftlichen Lebens, die auf ihrem Boden noch bevorsteht, eine desto reinere, tiefere und vollere werde und in desto höherer Schönheit erblühe. Wenn nun so jest der kulturverbreitende Weltverkehr der Hauptweg zur Verbreitung des Christenthums ist, so reicht er doch, wie die Dinge zur Zeit steben, für sich allein keineswegs schon vollständig aus, sondern in sekundärer

<sup>\*)</sup> Chendas., S. 380. f.: "Wenn wir sagen, die Wirkung, welche an ben Grenzen der Rirche durch Berkehr mit nichtdriftlichen Bolkern von felbft erfolgt, sei etwas nicht eigentlich zu ber Form der Mission gehöriges, sondern bem Gesetze der Continuität unterworfen: so mußte eigentlich jett, wo einzelne driftliche Elemente über alle Gegenden der Erde ausgestreut find, das Chriftenthum sich verbreiten können, ohne daß die Form der Mission stattfände. Und fragen wir, warum ist jetzt noch die Form der Mission nothwendig, und wie läßt sie sich rechtfertigen?: so können wir nur antworten, wenn solche Zerftreuungen driftlicher Elemente, wie wir sie jest überall sehen, über solche Gegenden, die noch nicht mit bem großen Körper ber driftlichen Gemeinschaft jusammenhangen, ursprünglich vom driftlichen Interesse ausgegangen wären: so würden jest keine Missionen mehr nöthig sein. Da sie aber ursprünglich bon anderen Intereffen, besonders von dem des handels, ausgegangen find: fo muß nun dem am Chriftenthum auf besondere Beise genügt werden; an bie Civilisationsmiffionspunkte muffen fich driftlide Miffionen anschließen, und diese muffen nun offenbar von da ausgehen, wo der driftliche Geift am lebendigften wirkt." Desgl. S. 289 f.: "Wir wundern uns billig, daß Chriften Sahrhunderte lang mit unchriftlichen Boltern in Berkehr find, ohne daß in biesen eine Reigung für das Chriftenthum entstanden ift. Aber der Grund bavon ift nicht sowohl der, daß die driftlichen Bölker tein Interesse hatten am Chriftenthum, als ber, daß fie es durch Gewaltthätiakeiten verhakt gemacht haben und verächtlich."

Weise muß ihm noch immer die eigentliche Mission zur Seite geben, die dann selbst wieder auch ein wichtiges Mittel wird zur Förderung des allgemeinen Kulturverkehrs, zur Annäherung der kultivirten drift= lichen Nationen und der unkultivirten nichtchristlichen.\*) Der Welt= verkehr ift bei weitem noch nicht genug vom driftlichen Geist durchdrungen, und die driftlichen Völker werden bei ihm bei weitem noch nicht bewußtvoll genug durch das Interesse für die Verbreitung des Christenthums mitbestimmt, als daß er für sich allein schon zu= länglich sein sollte für die allgemeine Christianisirung des Erd= bodens. \*\*) Auf der andern Seite kann auch wieder die Kirche, so lange sie, wenn auch in zurückgedrängter Stellung, noch fortbesteht, nicht umbin, ihrerseits an dem Werk der Ausbreitung des Chriftenthums mitzuarbeiten, nämlich in der ihr eigenthümlichen Weise, d. i. durch eigentliches Missioniren. Sie hat also zu dem, was schon der kulturverbreitende Weltverkehr für den hier in Rede stehenden Zweck thut, theils ergänzend, theils verbessernd und nachhelfend hinzuzutreten mit ihrer Mission. Und zwar haben dazu die Kirchen aller christlichen Bölker völlig den gleichen Beruf, ohne daß in dieser Sinsicht der Unterschied ihrer geographischen Verhältnisse in Betracht kommt. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. Shrenfeuchter, Entwickelungsgesch. ber Menscheit, S. 235. f. 
\*\*) Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 423.: "Der Weltverkehr ist bei weitem 
noch nicht bahin gediehen und das Interesse für das Christenthum ift bei 
weitem noch nicht in dem Maße in alle menschlichen Angelegenheiten verwebt, 
daß der Berbreitungsproceß ganz den natürlichen Gang gehen könnte."

<sup>\*\*\*)</sup> Sofern es sich um die eigentliche Mission (nicht um die Bersbreitung des Christenthums durch den Weltverkehr) handelt, können wir also die nachstehenden Sähe Schleiermacher's und Alex. Schweizer's uns nicht aneignen. Der erstere schweidt Chr. Sitte, Beil., S. 176.: "Wie die mittelländischen Kirchen sich nicht dazu" (zu den Missionen) "eignen." S. 180.: "Offenbar sind nur die Kirchengemeinschaften in den Seestaaten, nicht die mittelländischen, zur Organisation großer Missionsanstalten geeignet, und wir unseres Orts müssen uns bei der Stellung, die jest noch die verschiedenen Kirchengemeinschaften gegen einander einnehmen, an der Außbreitung des Christenthums nach dem Gesehe der Continuität genügen lassen." Der andere bemerkt Theoll. Stud. u. Krit., 1846, H. 2., S. 499.: "Die auch materielle Kultur verbreitenden christlichen Grenzvölker, d. h. die maritimen, haben vorzugsweise den Missionsberuf zur äußeren Verbreitung des Christenthums, Deutschland dagegen, mitten im christlichen Abendlande liegend, hat überwiegend den Beruf, das Christenthum innerlich durchzuarbeiten, die Kirche theologisch

Und ebenso muß Jeder, der Mitglied der driftlichen Kirche ift, in irgend einer Beise an dieser Missionsthätigkeit Theil nehmen.\*) Das lebhafteste Interesse für diese eigentliche Mission muß sich in der Kirche natürlich bei denjenigen finden, welche das Christenthum nur als Religion kennen und folglich den kirchlichen Standpunkt noch in seiner Strenge festhalten, also bei den Pietisten (§. 987.). Denn diese wissen natürlich von keiner anderen Verbreitung des Christenthums außer der Verbreitung deffelben ausdrücklich als Religion, und von keiner anderen Berbreitung der driftlichen Frommigkeit außer der unmittelbaren. Re weniger überdieß diese Christen in unserer alten driftlichen Welt für das Christenthum in ihrem Sinne noch den geeigneten Boden finden, desto natürlicher muffen sich ihre Blicke auf eine für Dieses Christenthum zu erobernde neue Welt richten. Die Andern, deren Christenthum das religiös-sittliche ist, das modern katholische (im oben §. 1177. angedeuteten Sinne), können natürlich bei gleich wahrem und warmem Glauben an den Erlöser nicht den gleichen Grad des Interesses und der Begeisterung für die Mission mit jenen theilen. Sie können auch nicht mit ihnen wirklich ins Große gehende Erfolge unserer Missionsbemübungen erwarten. Denn sie wissen aus der Geschichte so gut wie aus der Natur der Sache, daß die eigentlichen Zeiten der Missionen die Epochen der großen Bölferwanderungen und die der Weltentdeckungen sind. \*\*) Aber deßhalb legen sie

zu läutern und zu steigern. Sin Sichwerfen auf Mission im Zusammenhange mit Geringschätzung der inneren Hauptaufgabe würde zu dem befürchteten Anglisiren der deutschen Kirche hinsühren; denn in England sehen wir daße jenige Leben protestantischen Kirchenthums, welches entstehen muß, wenn die extensive Verbreitung den Hauptberuf bildet, starke kirchliche Organisation beim Zurücktreten des theologischen Lebens, Leben nach außen bei Stabilität im Innern."

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 379. Chendas. Beil., S. 79., heißt es: "Niemand darf ganz ohne die Thätigkeit sein, welche unter den Begriff der Mission fällt."

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 78.: "An die Zeiten, wo neue Entbedungen auf der Erde gemacht werden, reihen sich allemal die eigent- lichen Missionen." (Bgl. auch Beil., S. 175.) "Man kann also das Abnehmen der Missionen nicht als ein Abnehmen der Religiosität überhaupt ansehen. Auch nicht die Selbstbestimmung dazu als einen höheren Grad des religiösen Sisers. Denn sie ist immer verschwissert mit anderweitigen Neigungen, die aus solchen Zeitverhälmissen entstehen."

unseren jetigen Missionen nicht etwa eine nur untergeordnete Bedeutung bei, so unscheinbar auch ihre Resultate sich ansehen mögen, wenn anders sie den unendlichen Werth auch nur einer einzigen Menschenseele richtig zu schäten wissen nach dem Maßstabe der driftlichen Liebe.\*) Daß die Kirche unter dem Interesse für die Mission leide, indem die Mittel und Kräfte, deren sie selbst bedürfe, den Heiden zugewendet und so ihr entzogen würden \*\*), das ist ein unhaltbarer Einwand. Die Erfahrung bezeugt vielmehr durchgängig, daß der Missionseifer höchst wohlthätig auf die heimische Kirche zurückwirkt zu ihrer Belebung. \*\*\*) Das mag allerdings geschehen, daß der Pietismus, aus welchem diese feurige Begeisterung für das Missionswerk entspringt, die Gemüther zur Ungebühr von den unmittelbar vorliegenden sittlichen Aufgaben des chriftlichen Lebens ablenkt; allein dieß kommt auf die Rechnung des Vietismus, nicht der Mission. Die eigentliche Mission kann nicht anders betrieben werden als durch die Aussendung von Verkündigern des Evangeliums unter die nicht driftlichen Nationen. Diese Missionäre erstehen der Natur der Sache zufolge, wenigstens im Allgemeinen, nur aus dem Kreise des Bietismuß; sie gehören aber, sofern sie sich nur von allem geistlichen Hoch= muth rein erhalten +), zu den besonders ehrwürdigen Erscheinungen desselben ++), wenn gleich freilich unsere heutigen Missionäre sich viel mehr auch an handgreifliche menschliche Stüten anhalten als die der älteren Zeit, die ganz überwiegend auf Gott und sich selbst allein

<sup>\*)</sup> Bgl. J. G. Müller's Reliquien, II., S. 195. f.

<sup>\*\*)</sup> Schon Reinhard, I., S. 642. f. hält bafür, daß zuweilen die Miffionen in die Ferne eine Vernachlässigung des driftlichen Berufs in der unmittelbaren Rähe nach sich ziehen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ritssch, Prakt. Theol., I., S. 482. f. Es heißt hier u. A.: "Die-selbe Gesinnung und Kraft, welche die äußere Mission zu Wege bringt, versanlaßt und stärkt die innere."

<sup>†)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 423.: "Wer seinen Impuls an sich für eine höhere Manisestation des göttlichen Geistes hält als den gegenübersstehenden des anderen, der hat geistlichen Hochmuth, mit welchem gutes Gewissen underträglich ist."

<sup>††)</sup> Birth, II., S. 472.: "Jene interesselose, allein von der universellen Seele der Religion bewegte Thätigkeit muß Jedem, so groß die theoretischen Differenzen sein mögen, an sich als etwas Chrwurdiges erscheinen."

gestellt waren. Je mehr der Beruf des Missionärs ein rein religiö= fer ist, desto entschiedener wird zu ihm eine innere göttliche Aufforderung und die unbedingte Gewißheit dieser erfordert\*). Ueber diesen inneren Beruf zum Missionär kann nur Jeder sich selbst zuverlässige Rechenschaft geben. Keiner kann ihn dem Andern positiv zusprechen, ungeachtet es allerdings Fälle gibt, in denen der Eine ihn dem Andern mit Sicherheit absprechen kann. Dem Begriff der Sache zufolge kommt natürlich die Betreibung und Leitung der Mission der Kirche zu. Im Namen dieser hat sie zu geschehen. So war es nun auch in den früheren chriftlichen Jahrhunderten durchgängig, und so ift es noch bis auf diese Stunde in der katholischen Christenheit. In der evangelischen dagegen hat es sich frühzeitig anders gestaltet; die Sorge für die Mission ist in ihr beinahe ausschließend in Brivatbände gekommen und eine Angelegenheit freier Vereine geworden. Und dieß gereicht auch im Ganzen offenbar zum Vortheil der Sache. \*\*) Denn läge die Missionssache in der Hand der Kirche selbst, d. h. der firchlichen Behörden, so würde nicht nur das Zusammenwirken confessionell getrennter Kirchen für sie wegfallen müssen, sondern sie würde auch unvermeidlich erlahmen \*\*\*), da grade nur der Eifer und der Enthusiasmus des Bietismus sie in regem Betrieb erhalten kann.

<sup>\*)</sup> Ebenbas., S. 379.: "Die Verbreitung des Christenthums ist ein so allgemeiner Beruf, daß sich eigentlich kein Christ davon ausschließen kann. Allein wollte man sagen, jeder müsse auch an beiden Formen derselben Theil nehmen: so würden wir das nicht zugeben können, und das allgemeine Gesühl wird auch immer dieses sein, daß die Mission einen ganz besonderen Beruf erfordert, und also nicht eines jeden Sache sein kann." Desgl. S. 422.: "Wer sich göttlich berufen sühlt zum verbreitenden Hann." Desgl. S. 422.: "Ber sich göttlich berufen sühlt zum verbreitenden Handeln in die Ferne, hat keine Verpslichtung mehr, an seinem natürlichen Orte zu bleiben. Seine Beharrlichkeit rechtsertigt sein Gesühl, nicht der Ersolg, von dem es ganz unabhängig ist, ja selbst von der größeren oder geringeren Wahrscheinlichkeit des Ersolgs." Bgl. auch Beil., S. 177.

<sup>\*\*)</sup> Anders scheint v. Ammon zu urtheilen, ber, II., 1., S. 278., bie Missionsveranstaltungen aus den händen bloßer Privatgesellschaften heraus genommen und unter die Leitung der Obrigkeit gestellt wünscht.

<sup>\*\*\*)</sup> Wirth, II., S. 470. f.: "Ihren reellen Impuls hat diese freie Mission in den religiösen Bereinen, aus welchen sie zunächst hervorgeht. Um bes Umfangs und der Organisation willen, welche sie haben muß, kann sie nicht das Werk Einzelner, um der freien religiösen Begeisterung willen, aus welcher sie quillt, nicht ein stehendes Institut der Staats- oder Kirchengewalt

Freilich tritt uns so ein befremdlicher Widerspruch zwischen dem Begriff der Sache und den der Erfahrung zufolge unumgänglichen praktischen Forderungen entgegen; allein wir kennen ja den Schlüssel zu seiner Lösung bereits, die sich auch um so weniger verfehlen läßt, da das Gesagte eben nur von unserm evangelischen Missionswesen gilt, keineswegs auch von dem katholischen. Wir haben hier wieder ein sehr bezeichnendes Symptom von dem jetigen allgemeinen ge= schichtlichen Stande des Chriftenthums, d. h. von dem Verfall der Rirche\*). Ift, wie wir schon immer sagten, im protestantischen Stadium des Christenthums die Kirche in der Auflösung begriffen, so darf es uns freilich nicht Wunder nehmen, wenn sie auch nach dieser Seite bin den Funktionen, welche ihr Begriff ihr auferlegt, nicht mehr gewachsen ist. Damit soll übrigens die Art und Weise. wie das Missionswerk im Durchschnitt von unsern Missionsvereinen behandelt wird, keineswegs etwa in allen Stücken gut geheißen werden. Im Gegentheil die dermalige Missionspraxis leidet an sehr ernsten Miklickfeiten. Zualleroberst rechnen wir dahin die kaufmännisch geschäftsmäßige Weise, wie die Sache betrieben zu werden pflegt, noch dazu im grellen Widerspruch mit der einseitig supernaturalistischen und charismatischen Richtung, auf die doch das Ganze zulett zurück-Mit diesem Merkantilismus, der auf die Beitreibung von Geldmitteln einen durchaus unverhältnißmäßigen Werth legt, hängt dann das Agitiren und Pressen (nämlich durch moralischen Zwang, der wenig besser ist als der physische) der Leute zur Mitwirkung für die Zwecke der Mission genau zusammen, eine Methode, die mit der Lauterkeit und Keuschheit des wahrhaft dristlichen Sinnes übel vereinbar ist. (Val. §. 1044.) Diesem Sinne widerstrebt auch ftark die überschwängliche Manier so mancher die Mission betreffenden Berichte und sonstigen Veröffentlichungen, die in ihrer hochtonenden

fein, von welcher ausgehend fie zudem leicht den Charakter oder wenigstens den Schein fremdartiger Zwecke annehmen würde und, wie in ihrer reinen Korm getrübt, so in ihrer Wirkung gehemmt werden müßte."

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 382.: "Daß wir keine Organisation für die Mission haben, diese also ganz in den Händen von Partikulargesellsschaften ift, hat seinen Grund in dem Zerfallensein unserer Kirche und in dem Mangel an allgemeinem Interesse für die Sache."

Abraseologie mitunter eine gradezu bülletinsmäßige ist. Weiter erscheint es bei einer Sache, die so unbedingt einen wirklichen inneren göttlichen Ruf voraussett, sehr bedenklich, daß die Ergreifung des missionarischen Berufs äußerlich so leicht gemacht ift. Es sollte vielmehr, wer sich zum Missionär bestimmt, die Wahrheit seines inneren Berufs durch die Ueberwindung ernster äußerer Hindernisse bewähren müssen. Auch in Betreff der Art der Borbildung unserer Missionsfandidaten ließen sich mancherlei Zweifel erheben. Besonders aber muß man beanstanden, ob die gangbare Verfahrungsweise unserer Missionäre die zweckmäßige sei. Bei der Verwendung von Summen. die zum großen Theil aus den von der chriftlichen Liebe fauer abgedarbten Scherflein der Armuth bestehen, muß es doch in der That eine Gemissenssache sein, reiflichst und mit der nüchternsten Besonnenbeit zu überlegen, wie sie auf die möglichst verständige Weise anzulegen seien für den Zweck, dem sie bestimmt sind. Es liegt eine schwere Berantwortung darauf, wenn sie zum Theil vererverimentirt werden durch Methoden, die einen wirklichen Erfolg nicht versprechen können. Mit der driftlichen Religion rein für sich allein lassen sich nun einmal keine reellen Christen machen; in die Luft läßt die driftliche Frömmigkeit sich nicht aufbauen, sondern nur auf das Fundament eines driftlich geordneten versittlichten natürlichen Lebensganzen. Man muß deßhalb dringend wünschen, daß bei unsern Missionären die un mittelbar religiöse Einwirkung auf die nichtchriftlichen Convertenden sich enger verbinden möge mit der wohlberechneten Thätigkeit für die Aussaat jeglicher Art von driftlicher Kultur in dem Kreise ihrer Wirksamkeit\*). Ueberhaupt läßt es sich nicht wohl absehen, wie die Missionsbemühungen wahrhaft gelingen sollen, wenn ihnen nicht eine driftliche Colonisation ihres Gebiets zur Seite geht (und die Erinnerung hieran liegt doch mahrlich besonders nahe in einer Zeit, die sich ohnehin so ernstlich auf die Nothwendigkeit der Auswanderung hingewiesen sieht!); denn nur

<sup>\*)</sup> Alex. Schweizer, a. a. D., S. 499.: "Kulturverbreitung burch die materiellen Mittel des Welthandels und der Colonisation muß Hand in Hand gehen mit der Mission, wenn diese Erfolg haben, wenn das Resultat dem Kraftauswande einigermaßen entsprechen soll."

durch die unmittelbare Anschauung eines chriftlichen Gemeinwesens und Gemeinlebens kann dem Nichtchristen das ihm verkündigte Evangelium wahrhaft einleuchten und richtig von ihm verstanden werden. Schon in dieser besonderen Beziehung sind die Missionen der evangelischen Brüdergemeinde musterhaft. Sie sind es aber auch im All= gemeinen. Die Herrnhuter und die Methodisten sind die wahren Missionsorden der evangelischen Kirche\*). Es ist die Brüdergemeinde nicht nur recht eigentlich für die Mission organisirt, so daß es in ihr einer besonderen Vorbildung für den Missionsdienst gar nicht bedarf, sondern sie findet sich auch, da sie an keine einzelne Landeskirche gebunden, sondern durch alle Weltgegenden verbreitet ift, in der allergünftigften äußeren Stellung für die Missionsthätigkeit \*\*); über dieß alles aber, und das ist vielleicht das wichtigste dabei, ist grade ihr Christenthum in seiner sinnlich manierirten Fassung ganz vorzugsweise geeignet, bei den unkultivirten Nationen Eingang zu finden, welchen das unversetzt biblische Christenthum in seinem hohen Spiritualismus so gut wie völlig unfaflich und unanfaßbar sein würde. Eine ernste Schwierigkeit für die Mission liegt in der Trennung der Kirchen. Soll denn diese lettere mitverbreitet werden zu= gleich mit dem Christenthum? Die katholische Kirche zwar kann gar nicht erst so fragen, — sie ist in dieser Beziehung so unbedingt entschieden, daß sie auch auf dem Felde der Mission dem Protestantismus ebenso jeden Fußbreit Landes streitig macht wie in unsern alt=

<sup>\*)</sup> Bunfen, Berf. d. Kirche ber Zukunft, S. 309. f. 319.

<sup>\*\*)</sup> Shleiermacher, Chr. Sitte, S. 382. f.: "Die Brübergemeinde ift eigends für die Mission organisirt, und darum sehlt es ihr auch nie an der rechten Gewähr sür den wirklichen Berus ihrer Missionäre." Seendas Beil., S. 181.: "Darum scheint mir klar, daß keine Mission sür so sittlich rein und so zweckmäßig gehalten werden kann als die der herrnhutischen Semeinden. Die herrhutischen sind die eigentlichen Missionen für unsere Zeit. Denn einsmal sind sie an keine Landeskirche gebunden, sondern zerstreut, so daß sie die Sache von jedem Punkte aus auf geeignete Weise betreiben können. Zweitens bedürfen sie keiner besonderen Bildungsanstalt für die Missionäre, weil ihre ganze Gemeinde eine solche ist, und das ist das wahre Jundament der gesegneten Missionen. Bo das sehlt, da ist krankhaftes und unnatürliches schwer zu vermeiden, wie fast alle Missionsanstalten, die neuerlich in den Kontinentalskirchen entstanden sind, beweisen." Desgl. S. 176.: "Borzüglichkeit der herrnshutlichen Missionen."

driftlichen Ländern; aber der Protestant kann nicht vorüber an jener Frage. Es steht ihm zwar so viel vonvornherein fest, daß er dem Missionswerk der katholischen Kirche nirgends in den Weg treten darf, und sich aufrichtig freuen soll, wenn sie in den Heidenländern Eroberungen macht\*) (Phil. 1, 18.), um so mehr, da für nichtchristliche Bölker auf niedriger Kulturstuse die katholische Form des Christenthums für den ersten Anfang leicht die angemessenste sein mag; aber sollte er, indem er das Christenthum, und zwar natürlich das evangelische, verbreitet, vielleicht ganz darauf verzichten, zugleich seine Kirche mit zu verbreiten, also die neubekehrten Christen zugleich zu Mitaliedern der evangelischen Kirche zu machen? Dieß wäre nun augenscheinlich nur in dem Fall möglich, wenn die Nichtchriften so zu Christen gemacht werden könnten, daß sie nicht zugleich in eine firchliche Gemeinschaft eingepflanzt zu werden brauchten. Dieß ift aber offenbar unausführbar, da es unter einem nichtchrift= lichen Bolf eine andere driftliche Gemeinschaft nicht geben kann als eine firchliche. Weil in ihm der Staat nicht driftlich ift, so muß die Mission die aus seiner Mitte heraus Neubekehrten, wenn fie denn doch einer christlichen Gemeinschaft nicht entbehren können und dürfen, eben zunächst zu einer lediglich religiösen driftlichen Gemeinschaft, d. h. zu einer driftlichen Kirche versammeln. Und dann natürlich zu derselbigen Kirche, der sie selbst angehört. Wir Evangelische können also, wenn wir missioniren, nicht umbin, unsere Neophyten aus den nichtchriftlichen Bölkern zu Gliedern unserer Kirche zu machen \*\*). Nur gehört dabei, wenn wir pflichtmäßig

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 410.: "Wir müffen sagen, Wir in ber evangelischen Kirche wollen das Christenthum zu verbreiten suchen. Wir können das aber nicht anders als indem wir die, die wir zu Christen machen, zu evangelischen Christen machen. Wir wollen und freuen, wenn die katholische Kirche auch neue Christen macht, ohnerachtet sie sie ihrerseits nur zu katholischen Christen machen kann. Tabei ist die gegenseitige Anerkennung vorsausgesetzt, von der die katholische Kirche freilich nichts wissen will. Aber das darf uns nicht hindern, unserm Principe treu zu bleiben."

<sup>\*\*)</sup> Chendas., Beil., S. 175. f.: "Kein evangelischer Chrift fann für eine andere als seine eigene Kirchengemeinschaft missioniren, sonst muß er entweder übertreten ober neue Gemeinschaft siften. Keine evangelische Kirchengemeinschaft kann anders als für sich, und zugleich auch für den Staat, in welchem sie als Sine besteht, missioniren." Bal. S. 178—180.

versahren wollen, ausdrücklich mit hinzu, daß wir ihnen zugleich die ausgesprochene Richtung geben auf die möglichst innige Vereinigung der Christen aller Kirchen (nur freilich nicht etwa wieder in der kirchlichen Form)\*). Dies wird der geeignetste Weg sein, die Union der Kirchen auch mittelst der Mission zu fördern, ein geeigneterer als der, daß sich verschiedene Kirchen zur gemeinsamen Arbeit auf Einem und demselben Missionsfelde verbünden. Denn bei dieser letzteren Weise werden bald Mißbelligkeiten ausbrichen, welche dem Gelingen des gemeinschaftlichen Unternehmens Gefahr bringen, und das Werk wird nicht von langer Dauer sein\*). Sin durchaus frankhafter Auswuchs unseres jetzigen Missionswesens sind die Missionen für die in unsern christlichen Ländern lebenden Juden\*\*\*). Denn wenn diese durch die ihnen täglich sich darbietende

<sup>\*)</sup> Ebendas., S. 412.: "Dem Kanon also, daß wir Evangelische das Christenthum nur so verbreiten können, daß wir zu Evangelischen machen, die wir zu Christen machen, muß die Bestimmung zur Seite gehen, daß die Bersteitung der evangelischen Kirche als solcher die Möglichkeit einer Ausbebung des Segensatzes und Wiedervereinigung des Getrennten durchaus nicht besichten soll."

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 427.: "Es gibt Anstalten für Missionen, zur Berbreistung der heiligen Schrift und zur Erweckung des christlichen Geistes durch ansdere Schriften, woran Glieder aller Consessionen Theil nehmen. Wie ist das zu beurtheilen? Wir können nicht läugnen, daß es Gesichtspunkte gibt, von denen aus solche Berbindungen sehr mißlich erscheinen, auch läßt sich vorherssehen, daß bald Uneinigkeiten entstehen werden und durch diese andere Schransten, so daß ihnen kein langes Bestehen zu versprechen ist." (Ugl. Beil., S. 179. f. 181. Auch Marheineke, S. 626.). "Demohnerachtet werden wir sie nicht absolut verwersen können; wir werden vielmehr, und das ift nun das Positive zu jenem Regativen, sagen müssen, zeder soll mit allen in so große Gemeinschaft des verbreitenden Handelns treten, als es der Erad seiner Zustimmung mit ihnen zuläßt, und so, daß sein Berhältniß zu seiner Kirchengemeinschaft nicht leidet."

<sup>\*\*\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, Beil., S. 182.: "Unnühlichfeit ber Missionen für die Juden mitten unter den Christen." Dazu unter dem Text folgende Erläuterung: "Besondere Anstalten zur Bekehrung der Juden mitten unter den Christen scheinen mir etwas böllig verkehrtes. Die Juden nämlich, die unter den Christen zerstreut leben, sind überall mit diesen in geselligem Berkehr. Es kann ihnen also niemals an der Anschauung des gesammten christlichen Lebens sehlen. Und entwickelt sich aus dieser Anschauung eine Empfänglichkeit sür das Christenthum: so stehen ihnen die christlichen Kirchen offen, sich darüber zu unterrichten, und glauben sie, besonderer Belehrung zu

Anschauung des hriftlichen Lebens nicht zum Ehristenthum herübersgezogen werden, so werden die Bemühungen des einzelnen Missionärs noch weniger über sie vermögen, und höchstens insosern bei ihnen einen Ersolg haben können, als sie diejenige persönliche Einwirkung auf sie suppliren, welche die Christen ihrer näheren Umgebung, die ihnen dieselbe von Rechts wegen schuldig waren, etwa pslichtvergessen versäumt haben. Für die Juden unter rein katholischen Bevölkerunsgen motivirt sich eine solche Mission allenfalls. Die sogenannte "Mission" innerhalb der eigenen Kirche, wie sie nicht nur kathoslischerseits, sondern mitunter auch protestantischerseits betrieben wird, ist eine nicht zu rechtsertigende Anmaßung eines einzelnen Theiles der besonderen Kirche dem Ganzen derselben gegenüber, die wenigstens auf protestantischem Boden immer aus kurzsichtiger Beschränktheit entspringt und irgendwie mit sektirerischen Tendenzen zusammenhängt\*).

bedürfen: so wissen sie auch, an wen sie sich zu wenden haben. Bon der anderen Seite hat jeder Chrift, der mit ihnen in Berkehr fteht, die Aufgabe, ihnen die driftliche Gefinnung zu Tage zu legen und fie zu derselben zu befebren. Was also besondere Anstalten bazu sollen, sehe ich nicht ein. Bernünftiger Beise könnten fie nur einen einzigen Zweck haben, ben nämlich, bie Borurtheile der Juden gegen das Chriftenthum ju befämpfen, und bem reinen Einbrude bes driftlichen Lebens freie Bahn ju machen. Aber man weiß ja, was dabei herauskommt, wenn man jemandem ankundigt, ich will bir Borurtheile ausreißen, komm ber. Diese Sache sollte man also getroft fich selbst überlaffen, fie wurde bann gang gewiß beffer gedeihen. Nur bafür follte man forgen, daß die Juden feine schlechten Motive haben können, Chriften zu merben; man follte fie mit driftlicher Liebe behandeln und fie in burgerlicher hinsicht nicht unter dem Drucke leben laffen. Dann wurden fie rechte Chriften werden, und zwar um so eher, je weniger man besondere Anftalten für ihre Befehrung gründete und ihnen befondere Lehrer bagu feste. Bogegen jest bei bem politischen Drude, unter bem fie fieben, die für fie eingerichteten Miffionen positiv schaden. Denn ba biese nicht benkbar find ohne außere Unterftutungen für diejenigen, welche fich beranziehen laffen, so werden fie grade ein haltungspunkt für alle, die ichlecht genug find, um irdischer Bortheile willen fich bie Aufnahme in die driftliche Kirche zu erheucheln." Diesem Urtheile tritt auch Marheineke bei, S. 626. f.

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Chr. Sitte, S. 382.: "Ein Institut, wie die kathosliche Kirche es hat, welches sich Mission nennt und innerhalb der christich organisirten Bölker wirken soll, wird nimmer zu rechtsertigen sein. Es deutet auf Unvollsommenheit in den Institutionen der Kirche, und kann doch dersselben nicht abhelken." Sbendas, Beil., S. 77.: "Mission innerhalb der Kirche

\$. 1179. Daß die Kirche ihre Aufgabe, wie sie sich ihr jedes= mal in dem bestimmten historischen Momente stellt, nach ihren mannichfachen Seiten, glücklich löst und sich auf die geschichtlich geforderte Weise gestaltet, dieß ist wesentlich mitbedingt durch das richtige Ver= halten des Staates gegen sie, welches übrigens auch wieder für diesen letteren selbst eine unerläßliche Bedingung der Gesundheit und Kräftigkeit seines eigenen Lebens und seiner friedlichen und gesegmäßigen Entwickelung ist. Von der Kirche haben wir es schon oben (§. 1170.) ausgesprochen, daß sie den Staat in seiner unbedingten Berechtigung anzuerkennen, sich jedes Unternehmens gegen seine mahren Interessen zu enthalten, jeden Gedanken daran, ihn auch jett noch beherrschen zu wollen, und ihr alteingewurzeltes Mißtrauen gegen ihn ehrlich fallen zu lassen, und vielmehr aufrichtig sich ihm unterzuordnen und an ihn anzuschließen hat. \*) Aber ebenso hat nun auch der Staat seinerseits die Kirche als neben sich berechtigt anzuerkennen und nach ihrer Bedeutung auch für seine eigenen Interessen richtig zu würdigen \*\*), in Folge hiervon aber auch innerhalb ihres eigenthümlichen

V.

ift arrogant, weil es Mullität voraussett." S. 182. f.: "Alles bestimmte Zujammentreten zu Missionen innerhalb der Kirche selbst ist krankhaft und leidet an geiftlichem Hochmuthe." Ebenso Marbeineke, S. 624.

<sup>\*)</sup> Daub, Moral, H., 2., S. 146.: "Hat fie" (bie Kirche) "aber ein Recht am Staate, so hat sie auch eine Pflicht an ihn, und zwar eine eben solche Religionspflicht. Ihre Pflicht ift die, daß fie nichts unternehme gegen den Staat. Der Staat ift ebensowohl wie die Kirche eine von Gott und seiner Wahrheit gestiftete Unstalt, und die Pflicht der Rirche gegen den Staat ift, bieß anzuerkennen."

<sup>\*\*)</sup> Cbendas., S. 145. f.: "Die Pflicht gegen die Kirche ist nicht nur die bes Einzelnen, sondern auch die des Allgemeinen. Das Allgemeine ift der Staat. Alfo jene Pflicht ift die bes Staates gegen die Bürger. Reine Gocialpflicht, sondern eine Religionspflicht. Dem Staate liegt ebensowohl wie jedem Bürger die Pflicht ob, Religion ju haben; benn nur durch eine Inftitution wie die driftliche Religion kann der Staat, wie der Ginzelne, vernünftia und frei werden. Die Pflicht des Staates an die Kirche ift also mittelbar eine Pflicht beffelben gegen Gott. Dieje Pflicht des Staates besteht nun tonfret barin, daß er, eine Anftalt bes Rechts, in sich die Kirche, eine Anftalt ber Erfenntnig Gottes, entstehen laffe, und barin, daß er fie, dieses Institut, fcute." Desgl. Merg, S. 201 .: "Der Staat barf nicht bieje ober jene Religion ju feiner machen, aber er muß bie Religion, als folche, als bochftes 32

Gebietes ihr die Freiheit unbehinderter Bewegung zu gewähren. Der allgemeine Kanon ift hier, daß so weit jedesmal Staat und Kirche noch auseinander fallen, - also überhaupt die Kirche noch thatsächlich vorhanden ist, — so weit auch diese von jenem unabhängig sein muß. Auch bei dem aufrichtigften Willen des Staates ist übrigens sein Berhältniß zur Kirche, so bestimmt und klar es auch in thesi sich mag formuliren lassen, doch in praxi äußerst schwierig. Insbesondere ist dabei der Umstand für ihn außerordentlich beschwerend, daß er es unter dem Namen der Kirche in concreto ganz überwiegend eigentlich nur mit dem Klerus zu thun bat. Dieser Klerus ist der einzige lediglich kirchliche Stand, der einzige Stand, der es ledialich mit der (christlichen) Frömmigkeit rein als solcher zu schaffen hat; er ist die einzige Menschenklasse im Volk, die ihren Beruf nur in der Kirche hat, und nicht zugleich in einer der Sphären der sittlichen Gemeinschaft, wie die übrigen Kirchenglieder alle. Seinem strengen Begriff nach steht er daber gar nicht wirklich mit drinn im Staat, und theilt für seine Person die Interessen desselben gar nicht, sondern steht ihm als ein Fremder gegenüber; und so findet nun auch wiederum der Staat bei ihm keinen Anknüpfungspunkt, um sich zu ihm in ein sestes Verhältniß zu setzen, und hat auch gar keine wirklich berechtigte Macht über ihn. Darum ist der Klerus wesentlich bierarchisch gestimmt, genau in demselben Maße, in welchem er noch wirklicher Klerus ist, d. h. in welchem es noch eine eigentliche Kirche aibt, - und wenn der Staat mit der Kirche foll freundlich auskom= men können, so ift dazu die absolute Bedingung, daß sie nicht durch den Klerus für sich allein repräsentirt sei, sondern vermöge ihrer Berfassung die naturgemäß hierarchische Tendenz des Klerus durch die Mitwirkung der Laien bestimmt neutralisirt werde. Allgemein ausgedrückt ist die Aufgabe des Staates der Kirche gegenüber, ihr Schutherr zu sein. Er hat sie gegen äußere Gewalt, die ihr verderblich werden könnte, zu schirmen; sie selbst ist wehrlos gegen dieselbe, und Niemand sonst kann ihr Schutz gegen sie gewähren als der Staat. \*)

Interesse auch seiner wollen, und ihr allen Borschub leisten, damit sich die Religiosität als eine öffentliche Macht, als eine Macht, aber nicht Magd, des Staates gestalte."

<sup>\*)</sup> Daub, II., 2., S. 146.

Deßhalb ift dieß seine Aufgabe in Beziehung auf sie; aber auch nur dieß. Mit ihren Lebensverrichtungen hat er, allgemeinhin und von speciell angeknüpften näheren Verhältnissen ganz abgesehen, nichts zu thun. Sie positiv zu fördern, ist nicht seine Aufgabe; wohl aber. dafür Sorge zu tragen, daß ihr Lebensproceß nicht durch eine ihr fremde Gewalt von außenher aufgehoben oder doch gestört werde. In ihre inneren Angelegenheiten, namentlich in ihre theologischen Streitigkeiten \*), ihre liturgischen Anordnungen und dergleichen hat er sich demnach gar nicht einzumischen. Am Allerwenigsten darf sich natürlich das Staatsoberhaupt für sich allein etwas Derartiges erlauben \*\*); und vollends kann ihm das f. a Reformationsrecht, d. h. das Recht, neue Religionen und Konfessionen einzuführen, nun und nimmermehr zukommen. \*\*\*) Rur hat der Staat freilich nichts defto weniger auf's Entschiedenste das Recht und die Pflicht, die innere Lebensbewegung der Kirche zu dem Ende zu beaufsichtigen nicht nur, sondern auch zu beschränken, um jede staatsgefährliche Richtung dessels ben abzuschneiden. Denn nicht auf seine eigene Gefahr und Unkosten bin hat er die Kirche zu beschüßen, sondern nur so, daß er zugleich sich selbst gegen die Benachtheiligungen sichert, die ibm von ihrer Seite ber zugefügt werden könnten. Weil der Staat wesentlich eine zugleich reli= giöse Gemeinschaft und die Frömmigkeit das lette Fundament und der eigentliche Lebensmittelpunkt aller Sittlichkeit und aller sittlichen Gemeinschaft, mithin auch sein letter Ankergrund und seine eigentliche Seele ist: so hat er ein wesentliches Interesse, daß im Volk eine Kirche sei. Er selbst nun kann keine machen, wohl aber kann er eine unabhängig von ihm in seinem geographischen Bereich entstandene

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 565.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Reinhard, III., S. 658. Wirth schreibt II., S. 433.: "Daß bas Staatsoberhaupt dadurch, daß es eine Religion oder Konsession sanktionirt, nicht in dem Sinne Bischof derselben werde, wie man es auch als obersten Richter, Kriegsherrn 2c. vorstellt, daß es mithin nicht das Recht erhalte, die inneren Religionsangelegenheiten zu ordnen, und ihre Fortentwickelung in Liturgien, katechetischen Lehrbüchern und dergl. zu bestimmen, ist eine nothewendige Konsequenz der protestantischen Idee von der Kirche und ihrem Berbältnisse zum Staat." Bgl. dort das Weitere. Desgl. S. 431.

<sup>\*\*\*)</sup> Wirth, II., S. 430.

und vorhandene Kirche in der Art adoptiren, daß er ihr die äußeren Mittel, deren fie ju ihrer Subfifteng und gu ihrem Wohlstande benöthigt ift oder benöthigt werden möchte, garantirt, was in der Weise eines eigentlichen Rechtsvertrages zu geschehen hat. Damit macht er sie zur Landeskirche (f. oben §. 1170.). Der Natur der Sache zufolge bringt aber diese Adoption einer besonderen Kirche für ihn nun auch die Berechtigung mit sich, ihre Verwaltung und Haushaltung und überhaupt ihr gesammtes Thun und Lassen zu beaufsichtigen, furz das Recht einer direften Theilnahme an dem Kirchenregiment ihn ihr. Denn bei ihrer Wohlordnung ist er ja jest auch unmittelbar selbst betheiligt. Solcher Landeskirchen kann der Staat dann auch mehrere haben nach Maßgabe des Standes der Konfessionsverhältnisse im Volk. Er fann aber neben ihnen auch noch andere Kirchen ausdrücklich anerfennen, und ihnen das Recht des Bestehens im Volk ausdrücklich zufichern, nur ohne daß er sich zugleich anheischig macht, für ihre äußeren Berhältnisse selbst Sorge zu tragen. Rur das ist die absolut zu fordernde Bedingung bei der Feststellung der Landeskirche, daß neben ihr volle Kirchenfreiheit statt finde. Allen ausdrücklich von ihm anerkannten und so in ihm förmlich zu Recht bestehenden Kirchen ist der Staat seinen Schutz gegen alle Beeinträchtigungen schuldig, ganz besonders auch Schutz gegen einander selbst.\*) Hierbei kommt er aber, weil diese mehreren Kirchen mehr oder minder grundsätlich unter sich im Zwiespalt steben, in eine äußerst verwickelte Lage. Er soll sie alle in ihren Rechten beschüßen; die Rechte derselben befinden sich aber unter einander vielfach in wirklichem Konflikt, wie 3. B. die der protestantischen Kirche und die der katholischen. Beide, Protestanten und Katholiken, haben völlig gleichen Anspruch auf volle Gewissens= freiheit; aber das Gewissen des Katholiken ift thatsächlich von der Art, daß wenn ihm die vollständige Ausübung und beziehungsweise Unterlassung alles desjenigen eingeräumt wird, woraus ihm seine Rirche eine Gewissenssache macht, dieß nothwendig die peinlichste Beengung seiner protestantischen Mitbürger in ihrer Gewissensfreiheit nach fich zieht. Ein völliger Friede ist daher zwischen diesen beiden

<sup>\*)</sup> Marheinefe, S. 565.

Konfessionen in Einem und demselben politischen Gemeinwesen nur unter der Bedingung möglich, daß die Protestanten — denn sie können es ohne Verletung ihres Gewiffens, die Katholifen nicht, — sich großmüthig darein ergeben, in ecclesia pressa zu leben. Diesen Ausweg kann aber der Staat selbst natürlich nicht einschlagen; denn er darf nicht gegen einen Theil seiner Unterthanen grundsätlich ungerecht sein, selbst dann nicht, wenn dieser sich damit zufrieden erklärte. Ihm fteht deßhalb kein anderer Weg offen, seiner oben angegebenen Pflicht mit Erfolg nachzukommen, als daß er sich auf alle Weise bemühe, zwischen seinen kirchlich getrennten Bürgern ein freundliches Cinvernehmen auf feinem Gebiete, dem sittlichen. herbeizuführen, und eine innige Vereinigung derselben in den sitt= lichen oder politischen Interessen zu bewirken. Allgemeine Zufrieden= beit mit den staatlichen Zuständen ist bei dem dermaligen geschichtlichen Stande die einzige sichere Garantie gegen die Gefahr eines Zerwürfnisses der einander widerstreitenden Konfessionen im Bolke. Es kann nun leicht geschehen, daß im Laufe der Zeit neben den im Staat als anerkannt bestehenden Kirchen und aus ihnen heraus neue Kirchenbildungen hervorbrechen, oder es ist dieß vielmehr gradezu unvermeidlich, sobald die Kirche einmal in das Stadium ihrer Wiederauflösung eingetreten ist; denn diese vollzieht sich ja eben durch eine immer weiter greifende Zerbröckelung des Kirchenkörpers. Wie hat fich nun der Staat folden Vorgängen gegenüber zu verhalten? Völlig neutral, außer daß er, inwiefern die neuen kirchlichen Verbindungen gegen die schon zu Recht bestehenden aggressiv verfahren würden, vermöge der ihm obliegenden Pflicht, die letteren in ihren wohlerworbenen Rechten zu schützen, jene zu nöthigen hat, den Landfrieden zu halten. Begünstigen kann er freilich die Entstehung solcher neuer kirchlicher Organisationen nicht, weil er aus der Natur der jetigen kirchlichen Berhältnisse zum voraus weiß (f. §. 1171.), daß wirkliche Kirchen aus ihnen nicht hervorgehen werden, sondern nur mehr oder minder verzerrte Nachäffungen der Kirche. Am wenigsten wird er etwa selbst zu einem leichtsinnigen Spielen mit dem Experiment, Kirchen zu bauen, Veranlassung machen, oder doch es begünftigen dürfen. Das wäre eine offenbare Entweihung des Heiligen. Sobald aber jene firchlichen Neubildungen nicht etwa einen staatsgefährlichen Charakter

annehmen, darf er ihnen auch schlechterdings nicht mit äußerer Gewalt entgegentreten zu ihrer Unterdrückung, aus vermeintlichem Gifer für das Chriftenthum, deffen Interessen freilich zugleich die seinigen find, und zwar seine allerhöchsten und allereigensten. Das Christenthum und die driftliche Gemeinschaft — nur freilich nicht als Kirche - sind stark genug, Sekten der mannichfachsten Art zu ertragen\*), und für sie ist vielmehr nichts so verderblich, als wenn der sichere Verlauf ihres inneren Lebensprocesses durch das willfürliche Eingreifen mit äußerer Gewalt gestört wird. Weil es mit den neuen Kirchen doch nichts respektables mehr werden kann, so muß der Staat natürlich wünschen, daß alle Neubildungen dieser Art den Weg einschlagen, der wahrhaft an der Zeit ist und dem wahren Bedürfnisse der modernen Kirche entgegenkommt, d. h. daß sie sich zu engeren religiösen Affociationen innerhalb der Landeskirchen konstituiren, und so viel in seiner Macht steht, muß er auch dahin wirken, diesen Erfolg herbeis zuführen. Aber eben zu diesem Ende kann er nichts Zweckmäßigeres thun, als daß er sich auf das einfache Zusehen beschränkt, also daß er solche noch in den Geburtswehen begriffene neue Kirchengemeinschaften zunächst sich selbst überläßt, ihre innere Entwickelung und Ent= faltung mit ebensoviel Unbefangenheit als Aufmerksamkeit still beobachtet, und nur darauf Bedacht nimmt, daß sie nicht in andere Lebensgebiete zerstörend übergreifen. \*\*) Denn dafür ist er allerdings verpflichtet Sorge zu tragen, daß seine eigene Wohlordnung nicht durch kirchliche Umtriebe, Agitationen und Wirren in seinem Schoofe zerrüttet werde. Durch den Versuch einer gewaltsamen Unterdrückung würde er nur jenen Bewegungen in der öffentlichen Meinung eine Wichtigkeit geben, die ihnen in der Regel gar nicht gebührt, und so die ruhige Ab= wickelung ihres natürlichen Verlaufes um vieles erschweren. Er ist

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 584. f.: "Im Allgemeinen darf den Sekten das Recht zu existiren nicht beschränkt werden, wenn gleich auch nicht besördert werden. — Der Universalismus des Christenthums ift groß und stark genug, nm alle noch so verschiedenen Grundsätze und Gestaltungen des christlichesische Lichen Lebens in sich zu ertragen, und eben dieß ist die echte Katholizität der protestantischen Kirche, welche tolerant ist, im Bergleich mit der unechten der römischen Kirche, welche exklusiv und intolerant ist."

<sup>\*\*)</sup> Egl. C. Schwarz, Das Befen der Rel., I., S. 160.

ihnen aber überdieß positiv schuldig, ihnen den freien Spielraum zu gewähren, dessen sie bedürfen, um sich versuchen und so durch eigene Erfahrung zu einem klaren Bewuftsein über sich selbst kommen zu können.\*) Allein ebensowenig darf er auch leichthin zufahren, und jeder neu auftauchenden kirchlichen Schöpfung, so übel sie auch improvisirt sein mag, das Recht der Existenz in seinem Umtreise ausdrücklich zusprechen. Um die neuen Kirchengesellschaften anerkennen zu können, bedarf er erst der Garantieen \*\*). Zunächst schon für ihre eigene Lebensfähigkeit, damit nicht durch ein stetes Entstehen und Vergeben der Kirchen gleich Seifenblasen Kirche und Frömmigkeit zum öffentlichen Gespött werden. Dann aber und vor allem für ihre Verträglichkeit mit seinem eigenen Zweck\*\*\*). Denn Religionsparteien, die notorisch mit dem Staatszweck, d. h. mit dem sittlichen Zweck selbst, nicht zusam= menbestehen, ist er nicht nur berechtigt, sondern ausdrücklich verpflichtet auszuschließen +). Doch ist dieß auch der einzige Gesichtspunkt, aus welchem er über ihre Zulassung oder Ausschließung seine Entscheidung zu fassen hat ††). Um nun hierüber ein Urtheil

<sup>\*)</sup> Bgl. den Deutschen Protest., S. 331. f.

<sup>\*\*)</sup> Reinhard scheint gar nicht einmal erst solche Garantieen zu forbern. Er schreibt III., S. 653. f.: "Den Mitgliedern einer bürgerlichen Gesellschaft, die in der Hauptsache einerlei Religionsüberzeugungen haben, muß es erlaubt sein, sich zusammen zu halten, und alle die Sinrichtungen zu treffen, welche sie nöthig finden, um das, was sie für wahr halten, unter sich fortzupslanzen, es durch gemeinschaftliche Uebungen zu besestigen und zu beleben, und Gott auch äußerlich so zu verehren, wie sie es für Pflicht ansehen: sie müssen mit andern Worten besugt sein, eine Kirche, eine firchliche Gesellschaft aufzurichten.
— Siner solchen Gesellschaft muß es demnach erlaubt sein, den gemeinschaftlichen Gottesdienst nach ihren Neberzeugungen sestzusehen, Lehrer anzuenehmen, Shmbole zu entwersen, eine gewisse Kirchenzucht einzusühren u. s. w., nur daß sie dieß alles auf eigene Kosten und ohne irgend eine Beläftigung des Staats bewerkstelligen muß."

<sup>\*\*\*)</sup> D. deutsche Protest., S. 328-331.

<sup>†)</sup> Reinhard, III., S. 663.

<sup>††)</sup> Birth, II., S. 430.: "Die Staatsmacht als solche hat nur das Recht der Aufnahme oder Berwerfung der völlig unabhängig von ihr in den Einzelnen sich verbreitenden religiösen Neberzeugung. — Der Staat darf aber seine Anerkennung nicht von dem Urtheile über die religiöse Wahrheit der Dogmen einer Religion, sondern nur davon abhängig machen, ob diezselbe mit den sittlichen Principien des Staats in Nebereinstimmung steht oder nicht."

haben zu können, muß er die neue Sekte erft kennen, wozu die Nebergabe eines Bekenntnisses von ihrer Seite für sich allein um so weniger hinreicht, je weniger sie oft selbst bereits vonvornherein deutlich weiß, was sie will und nicht will. Nein, er muß zu diesem Ende sie leben gesehen haben, muß haben beobachten können, wie fie sich thatsächlich zu ihm und seinem Zwecke stellt. Sie muß also schlechterdings vorerft eine Probezeit bestehen, ebe der Staat über sie entscheidet; und diese Probezeit darf der Natur der Sache nach nicht ganz kurz sein. Jede neu entstehende kirchliche Gemeinschaft hat also der Staat zunächst nur zu toleriren. So lange ift sie eben eine bloße Sekte\*). Befindet er sie nach hinlänglicher Erprobung als mit seinem Zwecke wohl vereinbar, so hat er sie ausdrücklich als eine in ihm rechtlich bestehende anzuerkennen, und da= mit tritt sie dann in den vollen Genuß der der Kirche als solcher im Staat zustehenden Rechte ein, natürlich aber nicht auch in den Genuß der speciellen Rechte der Landeskirchen. Bei dieser Entscheibung möge aber der Staat nur ja nicht engberzig sein und seine Bedingungen nicht hoch spannen \*\*). Je mehr die Kirche als geschicht= liche Macht zurücktritt, desto liberaler kann er ja sein in Ansehung der Zulassung der Religionsparteien aus dem Gesichtspunkte ihrer Kompatibilität mit seinem Zweck. Unser Staat, so unvollständig er auch erst der Idee des vollendet driftlichen Staates entspricht, ist nichts desto weniger bereits driftlich genug, um ohne Gefahr für das Christenthum dem firchlichen Proces in seinem Schoof seinen freien Verlauf gestatten zu können \*\*\*), wenn auch derselbe die immer weiter fressende Zerbröckelung der Kirche in seinem Gefolge haben sollte. Daß jede neu entstehende Kirche für ihre kirchlichen Bedürfnisse selbst zu sorgen hat, lediglich aus ihren eigenen Mitteln, versteht sich ganz von selbst. Taugt sie irgend etwas, so wird sie es als eine Schmach betrachten, in dieser Hinficht Ansprüche an den Staat oder wohl gar an diejenige ältere Kirche, von der sie sich, wenn auch auf noch so

<sup>\*)</sup> Marheineke, S. 560.: ", Rom Staate ignorirt, ift die Kirche zur Sekte begradirt." Bgl. C. Schwarz, Wesen ber Rel., I., S. 161.

<sup>\*\*)</sup> Der deutsche Protest., S. 331. f. 340.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbenbaf., S. 334.

ehrenwerthe Weise, losgerissen hat, erheben zu wollen. Sie wird vielmehr ihre Ehre darin suchen, sich die Bethätigung ihrer religiösen Ueberzeugung schwere Opfer kosten zu lassen. (Die freie schottische Kirche). Will sie sich diese ersparen, legt sie sich aufs Betteln, so bat sie schon damit allein in dem Urtheil der honetten Leute ihre Sache verloren. In dem Proces der kirchlichen Entwickelung kann es auch einer Landeskirche begegnen, daß sie untergeht durch innere Auflösung. Untergegangen ift sie nämlich, wenn auch immerhin alle ihre Mitglieder firchlich beisammen geblieben wären, sobald sie ihr ursprüngliches Bekenntniß (in dem oben §. 1170. erläuterten Sinne) und folglich auch ihr Princip aufgegeben hat. Der Staat darf eine solche Auflösung nicht gewaltsam zu verhindern suchen, wie er sie denn auch in der That gar nicht zu hindern vermöchte. Das Vermögen einer solchen Landeskirche gehört dann nicht etwa dem Kompler von Individuen zu, welche bis dahin dieselbe bildeten, jetzt aber sich zu einer neuen Kirche konstituirt, und ebendamit aufgehört haben jene Landeskirche zu sein; sondern es ist herrenlos geworden, und bleibt es so lange bis der Staat an der Stelle der eingegangenen eine andere Kirche zur Landeskirche erhoben hat. Dieser nunmehrigen Landes= firche, die allerdings ganz füglich auch eben diejenige Kirche sein kann, in welche jene frühere Landeskirche sich aufgelöst hat, fällt es von Rechts wegen als Erbe zu. Succedirt in die Stelle der erloschenen keine neue Landeskirche, so kann es nur an das allgemeine Gemeinwesen übergeben, an den Staat. Sollen nun alle folche Bewegungen ohne wesentliche Störung der Ordnung verlaufen, so ist dazu schlechterdings die Bedingung, daß das staatliche Leben zu dem kirchlichen so gestellt sei, daß es von ihm schlechthin unabhängig ist. Dazu wird aber erfordert, auf der einen Seite, daß die politische Stellung der Staatsangehörigen in keiner Weise durch ihre kirchlichen Verhältnisse bedingt und influenzirt werde, und auf der andern Seite, daß bei keinerlei politischen Handlungen, namentlich nicht bei der Kopulation und der Sidesleiftung, ihre staatlich rechtliche Gültigkeit an einen firchlichen Aft gebunden werde.\*) Das erstere ist natürlich das vor allem wichtige. Der Staat muß es der Wahl seiner Bürger schlecht=

<sup>\*)</sup> Wirth, H., S. 432.

bin frei geben, wie sie ihre kirchlichen Gemeinschaftsverhältnisse ordnen wollen, und die Religionsungleichheit darf in ihm schlechterdings keine Ausnahme von der Nechtsgleichheit begründen.\*) Selbst das Staatsoberhaupt angehend kann in dieser Beziehung eine Ausnahme nicht ftreng gefordert werden \*\*), ungeachtet freilich handgreiflicherweise ein großer Uebelstand darin liegt, wenn es nicht einer der Landeskirchen zugehört. Unserem Grundsatz zufolge muß auch nicht nur die Kirchenveränderung, sondern auch die Religionsveränderung unbedingt gestattet sein, ohne irgend eine Rückwirkung auf die politischen Rechte und Berhältnisse des Bürgers. \*\*\*) Selbst der Uebertritt vom Christenthum zum Judenthum, so widernatürlich und sittlich widrig er auch an sich betrachtet ist. †) (Lgl. oben §. 1163.) Zu dieser Freibeit des Religionswechsels gehört nun aber wesentlich noch hinzu, daß der Staat seinen Bürgern auch die volle Freiheit gewähre, gar feiner Rirche oder Religionspartei anzugehören, falls fie kein Bedürfniß bei sich finden, Religion oder doch eine be= ftimmte Religion zu haben. ††) Diejenigen, welche von dieser Freiheit

<sup>\*)</sup> Birth, II., S. 431. Desgleichen Reinhard, III., S. 660., wo auch genauer ausgeführt ift, wie rathsam dieser Grundsat in allen Beziehungen erscheint.

<sup>\*\*)</sup> Reinhard, III., S. 662.: "Es muß bem Regenten frei ftehen, für seine Person eine Religion zu bekennen, welche er will, ober auch gar kein Mitalied einer kirchlichen Gemeine zu sein."

<sup>\*\*\*)</sup> Chendas, S. 657.: "Ein Bürger bleibt in Absicht auf den Staat was er war, er mag sich mit dieser oder jener im Staat befindlichen und von demselben geduldeten religiösen Berbrüderung vereinigen, oder mag von irgend einer derselben ausgeschlossen werden, oder es endlich mit gar keiner von allen halten." Agl. auch S. 659.

<sup>†)</sup> Marheineke, S. 582.: "Solche Uebertritte" (vom Christenthum zum Jubenthum) "sind nicht nur unsittlich, sondern auch der Naturgeschichte des Geistes zuwider, wie es unnatürlich wäre, wollte ein Mann oder Ereis (der jedoch zuweilen kindisch wird) seine Leibesgestalt zu der des Kindes zurücksichtauben."

<sup>††)</sup> Reinhard, III., S. 659. 662. Bgl. Wirth, II., S. 430.: "Das Recht der Subjektivität ist hierbei nicht nur, sich seine eigene religiöse Neberzeugung zu geben, — benn das Innere als solches ist ohnehin der objektiven Macht entnommen, — und zu irgend einer der vorhandenen Religionen sich zu bekennen, sondern auch, weil alle anerkannten Religionen möglicherweise im Zersalle sein können, und die subjektive Neberzeugung mit ihnen im wesentslichen Widerspruche sich befinden kann, ohne sie aber ein Religionsbekenntniß

Gebrauch machen würden, find wahrlich jetzt dadurch, daß sie sich nothgedrungen zu einer christlichen Kirche zählen, um kein Haar christlicher, vielmehr umgekehrt. Grade weil dem Staate, schon als solchem, die Religion das letzte und unantastbarste Heiligthum ist, soll er sie nicht der Heradwürdigung durch ein heuchlerisches Gaukelspiel mit ihr im Dienste von Interessen, die ihr völlig fremd sind, preisgeben. In dem gegenwärtigen historischen Moment ist er aber eine solche scheinsbare religiöse Laxheit auch dem Gewissen und der Ehrlichkeitsliebe

völlig ohne Werth, ja irreligiös wäre, sich eines solchen Bekenntnisses ganz ju enthalten." Desgl. G. 431. f. Bgl. auch Schleiermacher, Ueber ben eigenth. Werth und das bindende Ansehen symb. Bucher (S. B. Abth. 1.. B. 5.), S. 445.: "Lagt alle, die es felbft bekennen, daß diese Gemeinschaft" (unfere Kirche) "sie nicht anziehe, so ehrenwerth außer derselben stehen, als ihr Charafter ihnen Anspruch gibt, geehrt zu werden." Anders urtheilt freilich Hegel, Philos. d. Rechts, S. 337. Nach ihm muß ber Staat von jedem feiner Angehörigen fordern, daß er sich zu einer bestimmten Rirchengemein= schaft halte, aber gleich viel zu welcher. Ihm folgen Merz und Marheineke. Bei jenem beißt es G. 201 .: "Der Staat muß bafur forgen, daß die Bürger überhaupt eine bestimmte und öffentlich ausgesprochene Religion haben. Und wer fich in dieser confessionellen Beziehung als rein irreligiös in Wort oder That äußerlich erweift, ben hat er das Recht, zu ftrafen ober zu beauffichtigen. Aber ins Innere des Gewiffens darf der Staat nicht eintreten." Dieser schreibt S. 565.: "Die Pflicht und das Recht des Staats ift nach dieser Seite nur, alle Volksgenoffen irgend einer Kirche ober Sekte zugetheilt zu wiffen, und darauf zu befteben, daß ohne irgend einer firchlichen Gemeinschaft anzugehören, Niemand gedulbet wird." Und S. 566. f.: "Wie aber, wenn irgend einer erklärte, er wolle gar feiner Rirche Mitglied fein? - er wird es doch sein, wenn er begraben wird, und der Staat überwacht auch dieß schon um der Bollständigkeit willen der Todtenlisten. Der Staat muß oft und in ähnlichen Fällen die Bernunft der Gingelnen vertreten. Soweit dazu oft Zwangsmaßregeln nöthig find, fo liegt dieß außer dem Bereich der Kirche. Menschen, die es offen und laut, wenn auch nur durch Sandlungen des Wortes befennen, daß fie keine Religion haben wollen, fann ber Staat nicht fich felbst überlaffen; geben sie jenes badurch zu verfteben, daß sie ihre oder ihrer Kinder Aufnahme in die Kirche nicht in bestimmter Weise bewirken, so hat der Staat die Pflicht, fie dazu zu zwingen; Eltern, welche ihre Kinder ohne Taufe liegen laffen, Erwachsene, welche nicht konfirmirt find, fann die Staatsgewalt anhalten zu bemjenigen, was fie nicht wollen. Es kann um bes Gigenfinns Ginzelner willen die allgemeine Ordnung nicht geändert werden, und diesen Werth legt ber Staat auf die driftliche Religion, daß er weiß und ftets bedenkt, wie fie das ihn in der Tiefe wesentlich integrirende Moment ift."

508 \$. 1179.

eines großen Theiles unserer Bevölkerungen gradezu schuldig. Bermöge des Ganges, welchen unsere Entwickelung in den letten bundert Jahren genommen hat, hat unter uns der kirchliche Indifferentismus in der That eine relative sittliche Berechtigung\*), - und nicht der firchliche allein, sondern, da es Unzähligen noch immer so schwer fällt, die Frömmigkeit anders zu denken denn als Frömmigkeit rein als solche und überhaupt das Verhältniß zwischen der Frömmigkeit und der Sittlichkeit klar aufzufassen, sogar auch der religiöse Andifferentismus. Die deutsch-katholische Kirche und unsere freien protestantischen Gemeinden\*\*) sind der ihnen eigentlich zum Grunde liegenden Tendenz nach Kirchen des kirchlichen und zum guten Theil auch des religiösen Latitudinarismus nicht bloß, sondern auch Indifferentismus, — eine Benennung, mit der sich freilich übel Parade machen läßt. Ihre große Masse besteht aus Leuten, die ein firchliches Bedürfniß überhaupt nicht haben und sich am meisten befriedigt finden würden, wenn sie mit kirchlicher Gemeinschaft ganz und gar nichts zu thun zu haben brauchten. Diese Leute würden gar nicht daran denken, eine neue Kirche zu begehren, wenn sie nicht empfänden, daß ihr längeres Bleiben in unseren alten Kirchen eine frasse Unwahrheit auf ihrer Seite sein würde, und wenn nicht gleichwohl unter uns das Leben im Staat ohne die Zugehörigkeit an irgend eine Kirche platterdings unmöglich wäre. Weßhalb denn die= sen Kirchen freilich auch keine lange Lebensdauer zu prognostiziren ift. Der Staat soll also Keinen mit der Kirche guälen; wer kein persönliches Bedürfniß nach ihr empfindet, dem darf sie der Staat nicht aufdringen. Nur freilich, indem er so den mündigen Bürger darauf verweist, sich in diesem Stücke selbst zu berathen, darf er nicht vergeffen, daß er gegen die unmündigen Familienangehörigen desselben auch in dieser Beziehung unzweideutige Pflichten hat. Sie find auch seine Angehörigen, und darum hat er ihnen dafür einzustehen, daß sie der Wohlthat einer kirchlichen Erziehung nicht verlustig geben. In den Fällen folglich, wo sie diese auf dem an

<sup>\*)</sup> Darin hat Gervinus, Mission der Deutsch-Katholiken, S. 32. ff. 59., volltommen Recht.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die vortreffliche Bürdigung der letteren von Nitsch, Prakt. Theol., I., S. 474. f. Bgl. S. 490.

sich naturgemäßen Wege, nämlich durch die Vermittelung ihrer Eltern voraussichtlich nicht empfangen werden, hat er die Veranstaltung dazu zu treffen, daß sie ihnen auch unabhängig von der Vorsorge der Eltern zu Theil werde. Jedoch in einer Weise, bei welcher der widerstrebende Wille dieser so viel als nur immer möglich geschont werde. Der Staat moge deßhalb von demjenigen, der für seine Person keine Kirche hat und haben will, bei seiner Sheschließung sich eine bestimmte von den in seinem Umfang bestehenden Kirchen angeben lassen, zu der er sich insofern halten wolle, daß sie seinen Kindern bis zu ihrer Mündigkeit, also bis zu dem Zeitpunkt, wo sie in Ansehung ihrer firchlichen Stellung einen selbstftändigen eigenen Entschluß fassen können, ihre erziehende Sorge zuwenden möge. Es muß aber hierbei ausdrücklich erklärt werden, daß ein solches Sich zu einer Kirche halten durchaus nicht etwa irgend ein Bekenntniß zu ihr einschließe. Berfährt der Staat nach diesen Grundsätzen, so wird der kindische Rizel der Kirchenstifterei bald nachlassen, und die Projekte zu jenen widersinnigen Kirchen, die auf einer pantheistischen oder gar atheistischen Basis Plat greifen wollen, werden nicht mehr zum Vorschein kommen. Erst wenn die Stellung des Bürgers zur Kirche so auf seine politische Berechtigung gar keinen Einfluß ausübt, ist die Religionsfreiheit wirklich eine Wahrheit; denn erst dann wird seine Wahl in Ansehung der Kirche allein durch seine religiöse Neberzeugung bestimmt werden. Die Erfahrung wird gewiß auch fünftighin, wie sie es bisher gethan hat\*), bestätigen, daß für das Gedeihen nicht nur der Kirche, sondern ebenmäßig auch des politischen Gemeinwesens die unbeschränkte Freiheit der Staatsbürger in Ansehung ihrer kirchlichen Verhältnisse von der wohlthätigsten Wirkung ift.

<sup>\*)</sup> S. darüber Reinhard, III., S. 663. f. Dieser Sittensehrer fordert überhaupt mit großem Nachdruck vom Staate, daß er in Beziehung auf die Religion und die kirchliche Gemeinschaft eine unbeschränkte Freiheit gestatte, außer inwieweit etwa die Religion eine unzweiselhaft staatsverderbliche Richtung nimmt. S. III., S. 648—668.

### Register

#### über die angeführten Bibelftellen.

```
Gen. 1, 28, I. 427. III. 450.
                                                               Deut. 5, 14. 15. V. 116.
                                                                         6, 5. III. 447.
13. IV. 381.
         2, 20. H. 290.
              24. II. 276. V. 100.
                                                                       10, 12, 13, HI, 447,
20, IV, 382,
11, 13, HI, 447.
             III. 51.
16. <u>V</u>. 72.
         21. II. 200. 372.
4, 13. IV. 382.
                                                                       11, 13, 111, 447,

13, 6, IV, 70,

15, 4, IV, 303,

16, 9—15, V, 201,

22, 4, 6, 7, III, 453,

30, 6, III, 447,

28, 54, IV, 464,
       9, 5. 6. V. 278,
18, 15. IV. 372.
       20. fg. III. 494.
19, 11. 12. IV. 371. 372.
20, 2. 11. IV. 372.
21, 12. 23. V. 278.
                                                                        32, 51. IV. 161.
       22, 12. 15-18. III. 300.
                                                               3of. 2, 3—6. IV. 372.
            42-44. IV. 372,
       50, 20. III. 37.
                                                               Richt. 9, 34. 21, 19. V. 201.
        1, 18-21. IV. 372.
                                                               1 Sam. 9, 4. II. 399.
Er.
       15, 20. V. 201.
20, 10. V. 116.
12. V. 101.
21, 16. V. 109.
                                                                        17, 23. IV. 15.
                                                                       19, 11—17. IV. 372.
20, 28. fg. IV. 372.
21, 12. 13. IV. 372.
24, 4—13. IV. 73.
26, 7—15. IV. 73.
       22, 10. 11. IV. 38
23, 4. 5. IV. 73.
       32, 11-14. III. 494.
                                                                        31, 5. IV. 15.
                                                               2 Sam. 6, 1-16. V. 201.
Lev. 11, 44. I. 395.
       13, 40, III. 507, 17, 4. V. 278, 19, 17. IV. 73.
                                                               1 Rön. 8, 27. I. 205.
                                                                       8, 13. IV. 161.
                                                               Sef.
                                                                        54, 13, II. 401.
65, 8. V. 447.
              18. III. 405. 446.
IV. 73.
                                             447.
       34. III. 446. 447.
IV. 73.
22, 24. III. 110.
                                                               Ser. 4, 1. 2. IV. 382. 31, 33, II. 401.
                                                                        48, 11. HI. 481.
       23, 5. 19, III. 453.
       24, 17. V. 278.
                                                               ©3. 33, 14—16. IV. 52.
 Mum. 20, 12. IV. 161.
                                                               Dan. 12, 3. H. 488.
```

Pred. 1, 5. IV. 122

Soel 3, 1. 2. II. 401. Amos 5, 15, IV. 76. Jonas 4, 11. III. 452. Beph. 1, 12. III. 481. भी. 5, 7. IV. 372. 7, 5. IV. 73. 8, 7—9. I. 427. III. 450. 16, 7. III. 30. 17, 15. IV. 165. 39, 12. III. 30. 39, 12. III. 30. 40, 5. IV. 372. 41, 7. IV. 372. 51, 12. IV. 41. 52, 4. IV. 372. 55, 12. IV. 372. 66, 13. III. 505. 97, 10. IV. 76. 103, 1. fg. I. 527. 104, 28. III. 452. 115. 1. IV. 125. 115, 1. IV. 125. 139, 13—18. I. 503. 15. III. 23. 147, 9. III. 452. 149, 3. V. 201. 150, 4. V. 201. Sprüche 3, 11. 12. V. 90. 6, 12, 16, 19, IV, 372. 6, 12, 16, 19, IV 25, V, 179, 7, 10, V, 179, 10, 22, IV, 305, 31, IV, 305, 12, 10, III, 453, 22, IV, 372, 13, 5, IV, 372, 14, 30, III, 231, 15, 10, V, 90, 16, 32, III, 231 16, 32, III. 231. 10, 52, 111, 231, 17, 17, IV, 70, 18, 24, IV, 70, 20, 20, V, 101, 22, 31, IV, 123, 2, IV, 297, V, 296, 23, 22, V, 101, 25, 21, 22, IV, 72 25, 21. 22. IV. 73. 27, 9. IV. 70. 29, 13. IV. 297. 17. V. 90. 30, 7. 8. IV. 44. 30, 17. V. 17. 31, 10—31. V. 69. Siob 2, 9. IV. 15.
3, 3. fg. IV. 15.
7, 13. fg. IV. 15.
31, 29. IV. 73.
36, 10. III. 23.
38, 41. III. 452.

Judith 8, 4. V. 36. Sir. 3, 1—18. V. 101. 104. 12—18. V. 101. 6, 14—17. IV. 70. 7, 14. IV. 372. 24. III. 453. 9. 11. 12. IV. 70. 18, 14. IV. 305. 20, 26—28. IV. 372. 27, 18. IV. 70. 37, 1. 2. IV. 70. 40, 29. IV. 303. 43, 27. III. 74. 28. III. 189. Weish. 1, 11. IV. 372. Matth. 3, 7. IV. 388.
5, 3. IV. 52.
8. III. 178. IV. 46.
9. IV. 325. 332. 13-16. IV. 258. 16. IV. 125. 261. 17—19. V. 39. fg. 358. 22—26. IV. 73. 23. IV. 328. 25. 26. IV. 48. 27. IV. 39. 28. H. 282. IV. 39. V. 68. 29. 30. IV. 42. 70. 31. V. 30. 32. V. 25. 30. 32. V. 25. 30. 33—37. IV. 376. 34—38. IV. 381. 36. IV. 15. 141. 382. 38. fg. IV. 11. 38—48. IV. 48. 73. 39—41. IV. 47. V. 258. 42. IV. 314. 42-48. IV. 309. 44. IV. 333. 45. IV. 395. IV. 333. 46. 47. IV. 71. 48. III. 395. 6, 1. III. 375. 1—4. IV. 305. 3. 4. IV. 306. 308. 5. III. 497. IV. 261. 6. III. 497. 5—7. IV. 168. 7. 8. III. 496. 9. IV. 161. 10. I. 481. 12. IV. 328. 13. HI. 300. 14. 15. IV. 328. 16. IV. 261.

 

 Matth. 6, 16—18. III. 475. 479. 485.
 IV. 168.
 26. IV. 127.

 19—21. IV. 48. 50. 165.
 18, 6. 7. IV. 264.

 23—26. IV. 328.
 8. 9. III. 479. IV. 70.

 24. IV. 48. 50. 25. IV. 396. 15. IV. 329. 331. 15—17. IV. 278. V. 454. 17. IV. 288. 26-30. III. 452. 27. IV. 15. 33. I. 481. III. 175. 7, 1–5. IV. 70. 290. 3. fg. III. 465. 19. 20. II. 403. III. 493. 496. 498. 21—35. IV. 329. 23—35. IV. 328. 19, 3—9. V. 30. 3-5. IV. 81. 292. 6. II. 333. IV. 162. 274. 3—9. V. 30. 6. V. 33. 8. V. 32. 10—12. V. 11. 12. 11. HI. 436. 479. 12. H. 298. III. 436. 479. 21. III. 436. 479. IV. 48. 52. 7—11. II. 189. 12. I. 395. IV. 281. 398. 13. 14. IV. 269. 8, 11. III. 190. 21. 22. V. 103. 9. 3-6. IV. 70. 23. III. 438. 10—13. IV. 287. 23. fg. IV. 44. 48. 52, 14. 15. III. 479. 486. 24. III. 438. IV. 44. 10, 11–15. IV. 274. 16. III. 520. IV. 149. 162. 26. IV. 48. 20, 1—16. III. 116. 16. III. 114. 21, 17. IV. 127. 21. 22. II. 189. III. 494. 23. IV. 8. 28. IV. 8. 206. 29. III. 452. 22, 14. III. 114. 32. IV. 164. 272. V. 470. 33. IV. 164. 272. 36. IV. 164. 37. V. 103. 38. III. 526. 16—18. IV, 126. 21. V. 358. 23—30. V. 35. 30. III, 199. V. 6. 12. 35. 34—40. I. 395. 39. HI. 526. IV. 4. 5. 8. 48. 35-40. I. 535. 536. III. 447. 39. III. 405. 11, 5. IV. 52. 23, 2-39. IV. 288. 5. fg. IV. 122. 16-25. IV. 381. 23. fg. I. 395. fg. 26. 27. IV. 394. 11, 36. 1V. 22. 16—19. IV. 264. 17. 18. III. 479. 29. IV. 320. 12, 1. fg. IV. 264. 11. HI. 453. V. 462. 36. 37. IV. 34. 372. 39. IV. 288. 24, 14. III. 189. 24, 14, 111, 189, 25, 35, fg. IV, 305, 26, 8—13, V, 216, 10—13, V, 147, 28, III, 170, 29, III, 190, 36—39, II, 191, 40. IH. 23. 46—50. V. 103. 48—50. IV. 69. 13. 22. IV. 50. 29. III. 40. 30. V. 152. 36. III. 40. 41. III. 258. 525. 52. IV. 141. V. 278. 63. IV. 382. 43. II. 488. **15**, 3—6. **V**. 101. 104. 19. IV. 39. 290. 372. 23. IV. 305. Marc. 2, 14-17. IV. 287. 7, 5. V. 462. 7, 9—13. V. 101. 104. 21. 22. IV. 372. 8, 34. I. 395. **16**, 4. IV. 288. 24. I. 395. 24-26. IV. 70. 25. IV. 5. 8. 9, 28. IV. 42. 29. H. 193. III. 479. IV. 42. 26. IV. 206. 49. HI. 195. 343. 347.

Marc. 10, 2-12. V. 30. 13-16. V. 96. 18. I. 83. 395. 21. IV. 48. 24-27. IV. 48. 11, 22-24. II, 189. III. 494. 12, 1. fg. IV. 264. 28-34. I, 395. III. 447. 13, 10, III, 189. 14, 6-9. V. 147. 12. IV. 382. Buc. 2, 25-28. V. 98. 37. II. 193. V. 36. 37. II. 193. V. 36
49. V. 103.
51. V. 101.
5, 29—32. IV. 387.
6, 20. IV. 52.
26. IV. 121.
29. IV. 141.
30—36. IV. 309. 31. I. 395. IV. 281. 398. 32-35. IV. 73. 36. I. 395. 38. I. 531. 7, 25. V. 226. 34. V. 216. 9, 23. I. 395. 58. IV. 48. 59-62. IV. 220. 10, 20, III, 111, IV, 165, 25-27, I, 395, 25-28, III, 447, 29-37, I, 515, 5. IV. 52. 13. II. 193, III. 494. 34-36. H. 488. 12, 13. 14. V. 358. 13-21. IV. 50. 19. 20. IV. 159. 33. 34. IV. 48. 37-48. HII. 432. 50. II. 88. 51-53. IV. 264. **13**. 32. IV. 288. **14**, 3. V. 462. 13. V. 193. **15,** 17. III. 468. 19. IV. 39. 290. 372. 23. IV. 305. **16**, 9. III. 520. IV. 305. 11. IV. 52. 12. H. 152. III. 281. 18. V. 30. 17, 1. 2. IV. 264. 3. 4. IV. 329. 18. IV. 317.

V.

Que. 18, 1. II 188. III. 497. 1—8. III. 498. 11. IV. 286. 24. 25. IV. 44. 19, 8—10. IV. 52. 20, 34—36. II. 253. 474. V. 6. 12. 20, 34—36, H. 253, 4 35, 36, HI, 199, 37, 38, H. 81, 21, 34, V. 179, 22, 16, HI, 190, 20. III. 170. 25. 26. V. 358. 32. III. 494. 42. H. 191. 23, 34. IV. 333. 39. IV. 159. **24**, 47. III. 189. 30h. 1, 14. 17. 18. IV. 163. 1, 14. 17. 18. 1V. 163.
2, 2-11. V. 216.
4. V. 103.
24. 25. III. 496.
3, 17. 1V. 22.
4, 14. III. 437.
34. IV. 27.
5, 17. V. 462.
23. IV. 164. V. 462. 24. I. 454. 26. I. 75. 449. 28. 29. HI. 193. 25. 23. 111. 193. 39. III. 492. 41. IV. 124. 44. IV. 118. 124. III. 324. 325. 15. V. 358. 28. III. 485. 45. II. 401. 47-51. I. 75. 53. I. 75. 449. 54. 58. I. 75. 7, 8. IV. 372. 24. IV. 279. 38. III. 317. 8, 11. V. 358. 22. IV. 15. 24. IV. 159. 34. HI. 253. 44. IV. 372. 51. 52. I. 454. 9, 4. IV. 15. 27. 159. 10, 12. 15. IV. 8. 16. III. 189. 191. 17. III. 166. IV. 5. 8. 18. III. 166. IV. 5. 11, 3. 11. IV. 69. 25. 26. I. 454. 33. II. 88. 35. 36. IV. 69.

| Joh. 11, 38. H. 88.                                 | Apoftlg. 22, 16. IV. 164.                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 12, 2—8. V. 216.<br>7. 8. V. 147.                   | 17. H. 175. 178.<br>18. H. 178.                 |
| 12-14. II. 189.                                     | 23. 3. IV. 288.                                 |
| 24. I. 531.<br>25. IV. 5. 8.                        | 5. fg. IV. 372.<br>6. fg. IV. 200.              |
| 26. III. 188.",                                     | 24, 4. IV. 320.                                 |
| 27. H. 88.<br>43. IV. 118. 124.                     | 27, 3. IV. 69.                                  |
| <b>13</b> , 23. IV. 69.                             | Höm. 1. 9. IV. 382.<br>16. IV. 164. 272.        |
| <b>14</b> , 3. III. 188.<br>8. 9. IV. 163.          | 19. 20. III. 123.                               |
| 12. fg. III. 405.                                   | 27. I. 428.<br>30. IV. 82. 290. V. 101          |
| 13. 14. HJ. 493.<br>15. 21. 23. IV. 163. 164.       | 31. IV. 328.                                    |
| 15. 21. 23. IV. 163. 164.<br>15, 1—7. III. 394.     | 2, 14. 15. III. 359.<br>3, 7. IV. 372.          |
| 3. III. 8.<br>6. III. 118.                          | 8. IV. 203.                                     |
| 7. II. 189.                                         | 19. III. 33.<br>25. III. 162. 169.              |
| 8. IV. 125.<br>9. IV. 163.                          | 5, 1—5. IV. 166.                                |
| 12—16. IV. 69.                                      | 2. III. 493.<br>3—5. III. 526.                  |
| 16. II. 189. III. 493.<br>16, 23. III. 493.         | 13. III. 8.                                     |
| 23-27. II. 189.                                     | 20. 21. III. 14.<br>6, 1. IV. 203.              |
| 17, 3. IV. 164.<br>19. III. 165.                    | 1—24. IV. 41.                                   |
| 23. 111. 188.                                       | 3. fg. III. 309. 323.<br>6. III. 309. 323. 479. |
| <b>20</b> , 28. IV. 164.<br><b>21</b> , 20. IV. 69. | 7. III. 309° 323.                               |
| Apostig. 1, 8. III. 189.                            | 15. IV. 203.<br>7, 2. 3. V. 30. 35.             |
| 11. III. 192.                                       | 7. fg. III. 8.<br>7—13. III. 14.                |
| 23—26. III. 391.<br>25. IV. 15.                     | 14. fg. III. 258.                               |
| 2, 24. III. 21.                                     | 22. I. 446.                                     |
| 38. III. 317.<br>44. 45. IV. 48.                    | 22. fg. II. 67.<br>8, III. 14.                  |
| <b>4,</b> 19. IV. 162. 264. V. 103. 20. IV. 264.    | 9—11. III. 317.<br>14. III. 313.                |
| 32. 34. IV. 48.                                     | 15-17. III. 494.                                |
| 5, 29. IV. 162. V. 103.<br>38. 39. IV. 394          | 15—39. IV. 166.<br>18. fg. III. 526.            |
| 7, 56. II. 178.                                     | 19—23. III. 199. 453.                           |
| 9, 15. III. 115.<br>10, 11. II. 175.                | 24. III. 209.<br>26. II. 189. III. 495.         |
| 11, 5. H. 175.                                      | 27. H. 189.                                     |
| 13, 3. III. 486.<br>14, 22. III. 526.               | 37. III. 394. ~<br>9, 1. IV. 382.               |
| 23. III. 486.                                       | 11. III. 115.                                   |
| 15, 20. V. 52.<br>23—29. I. 67.                     | 17. III. 40.<br>10, 9. 10. 13—15. IV. 164       |
| 28. <u>I</u> II. 382.                               | 11, 8. III. 41.<br>25–36. III. 116.             |
| 16, 4. I.: 66. 67.<br>20, 24. IV. 4. 8.             | 25-36. III. 116.<br>12, 1. II. 190. 193.        |
| 35. I .531.                                         | 2. IV. 48.                                      |
| 21, 21, 24, 26, IV, 40, 35, IV, 305,                | 9. IV. 76.<br>10. IV. 386.                      |
|                                                     | 10. 17. 000.                                    |

| Röm. 12,  | 12. III. 497. IV. 166.                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 14 TV 70 444                                                                                                                                                                                             |
|           | 12. III. 497. IV. 166.<br>14. IV. 73. 141.<br>15. III. 233. IV. 30. 304.<br>16. IV. 59. 386.<br>17. IV. 123.<br>18. IV. 318. 325.<br>19. IV. 141. 335.                                                   |
|           | 15. III. 233. IV. 30. 304.                                                                                                                                                                               |
|           | 16. IV. 59. 386.                                                                                                                                                                                         |
|           | 17 IV 199                                                                                                                                                                                                |
|           | 17. 1V. 120.                                                                                                                                                                                             |
|           | 18. IV. 318. 325.                                                                                                                                                                                        |
|           | 19. IV. 141. 335.                                                                                                                                                                                        |
|           | 19. IV. 141. 335.<br>19—21. IV. 73. 328.                                                                                                                                                                 |
|           | 19. IV. 141, 335, 19—21, IV. 73, 328, 20, 21, IV, 333, 1, fg, IV, 46, 1, 2, V, 363, 377, 378, 1—4, V, 278, 1—7, V, 364, 2, 4, V, 365, 6, V, 393, 7, IV, 123, 290, V, 393, 8—10, I, 395, 535, 9, IH, 405, |
|           | 20. 21. IV. 333.                                                                                                                                                                                         |
| 13,       | 1. fg. IV. 46.                                                                                                                                                                                           |
|           | 1 2 V 363 377 378                                                                                                                                                                                        |
|           | 4 4 37 970                                                                                                                                                                                               |
|           | 1-4. V. 218.                                                                                                                                                                                             |
|           | 1-7. V. 364.                                                                                                                                                                                             |
|           | 2. 4. V. 365.                                                                                                                                                                                            |
|           | 6 V 303                                                                                                                                                                                                  |
|           | U. Y. 999.                                                                                                                                                                                               |
|           | 7. 1V. 123. 290. V. 393.                                                                                                                                                                                 |
|           | 8-10. I. 395, 535.                                                                                                                                                                                       |
|           | 0 III 405                                                                                                                                                                                                |
|           | J. 111, 400,                                                                                                                                                                                             |
|           | 13. V. 179.                                                                                                                                                                                              |
|           | 9. III. 405.<br>13. V. 179.<br>14. IV. 19. 42.                                                                                                                                                           |
| 11        | TV 265                                                                                                                                                                                                   |
| 14,       | IV. 265.<br>4. IV. 286.                                                                                                                                                                                  |
|           | 4. IV. 286.                                                                                                                                                                                              |
|           | 7. 8. IV. 15.                                                                                                                                                                                            |
|           | 7. 8. IV. 15.<br>9. IV. 164.                                                                                                                                                                             |
|           | J. IV. 104.                                                                                                                                                                                              |
|           | 19. 1V. 258.                                                                                                                                                                                             |
|           | 23. IH. 390. 397. IV. 265.                                                                                                                                                                               |
| 15,       | 19. IV. 104.<br>19. IV. 258.<br>23. IH. 390. 397. IV. 265.<br>1. I. 525. IV. 264.<br>1—13. IV. 265.                                                                                                      |
| 10,       | 1. 1. 020. 17. 204.                                                                                                                                                                                      |
|           | 1—13. 1V. 265.                                                                                                                                                                                           |
|           | 2. IV. 200.                                                                                                                                                                                              |
|           | 13. IV. 166.<br>14. IV. 278.                                                                                                                                                                             |
|           | 14. IV. 278.                                                                                                                                                                                             |
|           | 14. 1V. 210.                                                                                                                                                                                             |
|           | 30. fg. III. 494.                                                                                                                                                                                        |
| 1 0 4 4   |                                                                                                                                                                                                          |
| 1 Kor. 1, |                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                                                                                                                                                                          |
| 3,        | 23. IV. 264.<br>13—15. IH. 198.<br>15. IH. 194.<br>16. 17. IV. 15.<br>22. 23. IV. 15.                                                                                                                    |
| 0,        | 15 TIT 404                                                                                                                                                                                               |
|           | 15. 111. 194.                                                                                                                                                                                            |
|           | 16. 17. IV. 15.                                                                                                                                                                                          |
|           | 22. 23. IV. 15.                                                                                                                                                                                          |
| A         | 5 IV 70                                                                                                                                                                                                  |
| 4,        | 9. IV. 10.                                                                                                                                                                                               |
|           | 7. IV. 125.                                                                                                                                                                                              |
|           | 9-13. IV. 48.                                                                                                                                                                                            |
|           | 14 15 V 96 105                                                                                                                                                                                           |
|           | 10 TV 000                                                                                                                                                                                                |
| _         | 16. IV. 259.                                                                                                                                                                                             |
| 5,        | 4. IV. 288.                                                                                                                                                                                              |
|           | 5 IV 288 V. 454.                                                                                                                                                                                         |
| G         | 1 0 137 40 40                                                                                                                                                                                            |
| 6,        | 15. 111, 194. 16. 17. IV, 15. 22. 23. IV, 15. 5. IV, 70. 7. IV, 125. 9-13. IV, 48. 14. 15. V, 96. 105. 16. IV, 259. 4. IV, 288. 5. IV, 288. V, 454. 1-9. IV, 48, 49. 5. 6. V, 58.                        |
|           | 5. 6. V. 58.                                                                                                                                                                                             |
|           | 8. IV. 51.<br>9. IV. 41.                                                                                                                                                                                 |
|           | 9. IV. 41.                                                                                                                                                                                               |
|           | 9. IV. 41.                                                                                                                                                                                               |
|           | 10. IV. 41. 50.                                                                                                                                                                                          |
|           | 11. IV. 50.                                                                                                                                                                                              |
|           | 13-20. IV. 41.                                                                                                                                                                                           |
|           | 10 ZU. 11. 41.                                                                                                                                                                                           |
|           | 19. 111. 317. 1V. 15.                                                                                                                                                                                    |
|           | 19. III. 317. IV. 15.<br>20. IV. 15.                                                                                                                                                                     |
| 7,        | V 19 for 30                                                                                                                                                                                              |
|           | V. 12. fg. 30.<br>1. V. 13.                                                                                                                                                                              |
|           | 1. V. 13.<br>1—6. V. 66.                                                                                                                                                                                 |
|           | 1—6. V. 66.                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                                                                                                                                                                          |

1 Ror. 7, 2. V. 13. 27. 5. H. 486. V. 13. 8. HI. 436. V. 13. 36. 9. V. 5. 13. 36. 10. 11. V. 30. 12—15. V. 30. 12—16. V. 24. 52. 53. 15. V. 21. 16. V. 50. 20. 21. V. 115 20. 21 V. 115. 21-23. V. 109. 23. V. 109. 26. III. 436. 26—28. V. 13. 28. IH. 436. 29. V. 66. 30. IV. 58. 32—34. V. 5. 32—38. V. 13. 39. **V**. 30. 35. 36. 52. 40. **V**. 13. 36. 8-10. III. 453. 8, 9. IV. 127. 265. 10. IV. 265. 9, 24-27. IV. 70. 27. III. 479. 10, 13. III. 300. 16. 17. III. 325. 24. IV. 70. 25. 26. III. 453. 31. IV. 22. 169. V. 119. 11, 1. IV. 259. 7. II. 271. 7-9. H. 299. V. 72. 19. IH. 40. 25. III. 170. 31. III. 465.

12. 31. IV. 164.
4. fg. II. 191.
13. V. 115.

13. I. 395. IV. 166. 7. IV. 286. 8. II. 486. 12. H. 485. 490. 13. II. 486. IV. 166. 14, 1—28. II. 185. 15, 10. III. 394. IV. 125. 26. III. 199. 28. I. 204. III. 199. 33. II. 362. V. 226. 45. fg. III. 47. 199. 47. III. 47. 50. III. 199. 51. 52. III. 192 16, 14. I. 536. II. 105. 22. IV. 163, 288.

| 516                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2 Rov. 1, 23. IV. 382. 2, 17. IV. 382. 3, 4. 5. III. 394. 4, 4. 6. IV. 163. 16. I. 446. 17. III. 526. 18. II. 478. IV. 165. 5, 1—5. I. 446. 454. III. 26. 1 1—9. IV. 165 2. III. 526. IV. 18. 3. I. 447. 6. III. 526. 7. III. 118. 8. III. 526. 9. IV. 18. 6, 6. IV. 39. | 92. |
| 8. IV. 121.<br>14. V. 52.<br>7, 8—11. III. 305.<br>11. I. 528. IV. 40.                                                                                                                                                                                                   |     |
| 13-15. IV. 296.<br>19-21. IV. 127.                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 21. IV. 123.  9, 5-8. IV. 50.  6. IV. 305.  12. IV. 317.  14. IV. 316.  10,3 1. IV. 320.  11, 2. IV. 40.  10. 11. 31. IV. 382.  12, 2-4. II. 83. 175.  7-9. III. 521. 522.  8. II. 191. IV. 164.  9. II. 191.  14. V. 96.  20. IV. 82.                                   |     |
| ©al. 1, 8. 9. IV. 288.<br>20. IV. 382.<br>2, 4. 5. IV. 264.<br>3, 22-4, 7. III. 357.<br>28. V. 72. 115.<br>4, 6. 7. III. 494.<br>24. III. 170.<br>26. III. 200.                                                                                                          |     |
| 28. V. 72. 115.<br>4, 6. 7. III. 494.<br>24. III. 170.<br>26. III. 200.                                                                                                                                                                                                  |     |
| 12. IV. 335.<br>13—15. I. 395.<br>14. III. 405. IV. 70.<br>15. IV. 70. 328.<br>16. IV. 42.<br>17. III. 258.<br>19—21. IV. 41.<br>20. IV. 328.<br>24. IV. 41. 42.<br>26. IV. 48. 122.                                                                                     |     |
| 6, 1. IV. 273. 278. 283. 32                                                                                                                                                                                                                                              | 0.  |

```
Gal. 6, 2. I. 395. IV. 283.
                  2-5. IV. 322.
6-10. IV. 305.
7-10. IV. 159.
9. IV. 306.
10. IV. 15. 309.
Eph. 1, 12-14. 18. IV. 166.
             2, 2. III. 197.
                    3. III. 69.8
            6. IV. 165.
8. III. 394.
18. III. 493.
3, 12. III. 493.
            16. I. 446.
4, 15. IV. 327.
17. IV. 382.
                  22-24. III. 315.
                 23. I. 446.
24. I. 395.
25. IV. 344. 372.
26. IV. 75. 328.
                  28. IV. 51. 312.
                  29. V. 147. 185.
                  30. III. 337. 441. IV. 166.
             31. IV. 81. 290.
32. IV. 73.
5, 1. I. 395.
4. V. 185.
5. I. 481. IV. 50.
                  19. III. 512.
                  20. III. 493. IV. 386.
22. 33. V. 65.
22—24. II. 299. V. 72.
25—32. V. 66.
25—33. II. 299.
                  28. 29. H. 276.
                 28. 29. H. 276.

28-33. V. 64.

32. HI. 320.

33. V. 72.

V. 109.

1-3. V. 101.

4. V. 90.

5-8. V. 116.

9. V. 115.

12. HI. 19. 197.

17. IV. 166.

18. H. 188.

24. V. 88.
                  24. V. 88.
Phil. 1, 8. IV. 382.
12—18. IV. 180.
                  18. V. 494.
                  19. III. 494.
                  21—25. IV. 165.
23. III. 188. IV. 18.
27—30. IV. 164.
```

2, 3. IV. 290. 386. 4. I. 530.

| Nhir    | 2, 4. fg. IV. 70.                              | 1 Theff. 2, 10. IV. 382.                               |
|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| D 4 44. | 9-11. IV. 164.                                 | 11. V. 96. 105.                                        |
|         | 12. IV. 162.                                   | 4, 4. fg. IV. 39.                                      |
|         | 13. III. 394.<br>14. 15. IV. 258.              | 7. 1. 428.                                             |
|         | 19. 22. 24. IV. 69.                            | 11. IV. 86.<br>13. IV. 166                             |
|         | 3, 10—14. IV. 166.                             | 13. IV. 166.<br>14—17. III. 192.                       |
|         | 12—14. III. 488. IV. 386.                      | 5, 8. 9. IV. 166.                                      |
|         | 14. IV. 165.<br>16. IV. 273.                   | 11. IV. 273.                                           |
|         | 17. IV. 259.                                   | 14. IV. 273. 278. 283. 322.<br>15. IV. 73.             |
|         | 19. III. 473.                                  | 17. II. 188, 192, IV. 169,                             |
|         | 20. III. 188. IV. 165. 166.<br>21. IV. 166.    | 18. I. 527.<br>22. IV 127                              |
|         | 4, 3. III. 111.                                | 22. IV. 127.<br>23. 24. IV. 166.                       |
|         | 5. IV. 320.                                    | 23. fg. III. 494.                                      |
|         | 6. III. 498.<br>8. IV. 100. 123. V. 147.       | 25. III. 495.<br>27. IV. 382.                          |
|         | 9. IV. 259. V. 147.                            | 2Theff. 1, 5—10. IV. 335.                              |
|         | 12. IV. 58. V. 216.                            | 7—10. III. 191.                                        |
|         | 13. IV. 58.<br>18. II. 193.                    | 11. III. 494.                                          |
|         | 23. III. 394.                                  | 2, 8. III. 191.                                        |
| Rol.    | 1, 5. IV. 166.                                 | 16. III. 494. IV. 166.<br>3, 1. fg. III. 494.          |
|         | 9. III. 495.                                   | 6—12. IV. 51.                                          |
|         | 12. II. 488.<br>15. I. 192. IV. 163.           | 7. IV. 259.                                            |
|         | 16. I. 192.                                    | 10-13. IV. 86.<br>14. IV. 278. 288. V. 454.            |
|         | 23. 27. IV. 166.                               | 15. IV. 278. V. 454.                                   |
|         | 2, 8. V. 176.<br>12. III. 309.                 | 1 Tim. 1, 1. IV. 166.                                  |
|         | 20—23. IH. 479.                                | 5. <u>I.</u> 395.                                      |
|         | 3, V. 109.                                     | 9. III. 352. 357.                                      |
|         | 1—4. IV. 165.<br>3. 4. IV. 70.                 | 10. V. 109.<br>2, 1—4. IV. 333.                        |
|         | 5. I. 428. III. 330. 479.                      | 2. 111. 495.                                           |
|         | IV. 42. 50.<br>8. IV. 81. 290. V. 185.         | 4. IV. 22.<br>8. III. 498.                             |
|         | 9. IV. 372.                                    | 9. IV. 39, 155, V. 179                                 |
|         | 10. I. 395.                                    | 11. III. 495.<br>12. fg. V. 72.<br>15. II. 299. V. 68. |
|         | 11. V. 115.<br>12. IV. 322. 328.               | 15. II. 299. V. 68.                                    |
|         | 13. IV. 283. 322. 328.                         | 3, 2.° 12. V. 13. 36.                                  |
|         | 14. I. 395.                                    | 4. V. 68. 78.                                          |
|         | 16. IH. 512.<br>17. I. 527. III. 493. IV. 169. | 5. V. 68.<br>4, 1—5. III. 453.                         |
|         | 18. V. 72.<br>19. V. 74.                       | 2-5. IV. 22.                                           |
|         | 19. V. 74.                                     | 3. V. 9. 13.                                           |
|         | 20. V. 101.<br>21. V. 88.                      | 3—5. II. 193. V. 119.<br>6—8. V. 226.                  |
|         | 22. V. 116. 117.                               | 8. <u>III</u> . 479.                                   |
|         | 22—24. V. 116.<br>4, 1. IV. 398. V. 115.       | 12. IV. 40. 41.                                        |
|         | 2. III. 498.                                   | 5, 1. V. 96. 105.<br>2. IV. 40. V. 105.                |
| 1 The   | W.1. 3. IV. 166.                               | 4. V. 104.                                             |
|         | 2. 5. 1V. 382.                                 | 5. V. 98.                                              |
|         | 6. IV. 122.                                    | 8. V. 68 104                                           |
|         |                                                |                                                        |

| 518    |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 Tim  | 5, 9. V. 13. 36.<br>11—14. V. 36.<br>11—15. V. 13.<br>14. V. 13. 68.<br>16. IV. 310.<br>21. IV. 382.<br>22. IV. 40.<br>6, 1. V. 116.<br>2. V. 116. 117.<br>6—10. IV. 48.<br>9. 10. IV. 50.<br>16. II. 488. 490. |  |
| 2 Tim  | 1, 10. III. 199.<br>12. III. 526.<br>2, 4. V. 13. 96.<br>24. IV. 8.<br>26. III. 482.<br>3, 2. IV. 290.<br>3. IV. 328.<br>4, 14. IV. 325.                                                                        |  |
| Tit.   | 4, 14. IV. 325.<br>1, 2. IV. 166.<br>6. V. 13, 36.<br>7. IV. 100. V. 13.<br>2, V. 109.<br>2, 3, V. 98.                                                                                                          |  |
|        | 5. V. 66.<br>9. V. 116.<br>10. V. 117.<br>11. 12. III. 299. 44:<br>13. IV. 166.<br>3, 2. IV. 81. 320.<br>7. IV. 166.<br>1. 15. fg. V. 113.<br>16. V. 115.<br>18. IV. 52.                                        |  |
| Philes | t. 15. fg. V. 113.<br>16. V. 115.<br>18. IV, 52.                                                                                                                                                                |  |
| Hebr.  | 1, 2. I. 244.<br>3. IV. 163.<br>6. IV. 164.<br>3, 14. III. 317.<br>4, 12. III. 330.<br>5, 9. III. 405.<br>6, 4—9. III. 339.<br>11. IV. 166.<br>16. IV. 374.                                                     |  |
|        | 7, 16. 1. 117. 451.<br>19. IV. 166.<br>22. III. 162. 170.<br>8, 6. fg. III. 170.<br>9, 14. I. 450. III. 161.                                                                                                    |  |
|        | 15. 111. 170.<br>22. III. 169.<br>0, 14. III. 405.<br>23. IV. 166.<br>24. IV. 273. 278.<br>25. IV. 273.                                                                                                         |  |
|        | 1, 1. IV. 166.<br>3. I. 244.                                                                                                                                                                                    |  |

Sebr. 11, 13—16. IV. 165. 33—39. IV. 8. 33-39. IV. 8.
12, 4-11. III. 299. 526.
5-11. V. 90.
5-17. III. 522.
14. IV. 325.
24. III. 170.
13, 4. IV. 39.
14. IV. 165.
15. 16. II. 193. 1 Betr. 1. 3. IV. 166. 8. IV. 163. 9-13. IV.\*166. 13. I. 446. 16. I. 395. V. 109. 2. IV. 127. 5. II. 193. 5. II. 193 9. IV. 258. 9. IV. 258. 12. IV. 125. 258. 13. 14. V. 363. 364. 15. IV. 258. 17. IV. 123. 290. V. 106. 18. IV. 320. V. 116. 20—23. IV. 73. 21—25. I. 395. 21—25. I. 395.
22. IV. 40. 372.
23. IV. 335.
3, 1. V. 72.
2. IV. 40. 41.
3. IV. 39. 155.
4. IV. 155.
5. 6. V. 72.
7. V. 39. 72. 74.
8. IV. 304.
9. IV. 333.
9—12. IV. 73. 9-12. IV. 73. 15. IV. 161. 164. 16. IV. 127. 164. 21. III. 311. 4, 1. III. 309. 521. 526. IV. 42. 2. III. 521. 526. 7. III. 486. 8. II. 193. 11. III. 394. 19. IV. 130. 5, 5. IV. 386. V. 105. 2 Betr. 1, 7.xIV. 254. 10. III. 310. 3, 7. 12. III. 198. 199. 13. III. 200. 1 30h. 1, 5. II. 488. 6. IV. 372. 9. III. 110. 2, 2. III. 162. 169. 15-17. III. 107. 17. IV. 48.

1 30h. 2, 21. IV. 372. 3, 1-3. IV. 166. 3. IV. 166.
3. IV. 40.
4. IV. 164.
9. III. 317. 338.
14. I. 454.
16. IV. 8.
22. 23. III. 493. 494. 2. 3. IV. 164. 9. I. 470. 10. I. 470. III. 162. 169. 11. I. 527. 535. 11. I. 321. 333. 12. I. 535. 15. IV. 164. 18. V. 101. 19. I. 470. 472. 527. 20. I. 535. III. 448. 21. I. 535. 5, 1. I. 535. 1-3. III. 448. 2—3. I. 474. 535. 14.—16. II. 189. HI. 494. 19. III. 107. 2 30h. 9-11. IV. 288. 3 30h. 15. IV. 69. Jat. 1, 2. 3. III. 526. 5. IV. 73. 5-8. II. 189. 6. 7. III. 494. 13. III. 300. 17. H. 488. 19. 20. IV. 325. 26. 27. IV. 169. 2, 8. III. 405. IV. 63. 10. 11. III. 33. 289. 10-20. IV. 394. 12. IV. 63. 3, 1. fg. IV. 372. 2. fg. IV. 34. 387.

3, 14—17. IV. 48. 17. IV. 40. 41. 277. 320. 4, 2. II. 494. 8. IV. 39. 40. 11. 12. IV. 80. 82. 290. Jak. 5, 1—6. IV. 48. 50. 4. IV. 394. V. 115. 12. IV. 381. 13-18. III. 494. 16. III. 441. 17. III. 498. 19. 20. IV. 273. 278. Jub. 23. IV. 75. 76. Apoc. 2, 6. IV. 75. 76. 11. III. 197. 15. IV. 75. 3, 1. 2. III. 200. 5. III. 111. 7, 14. III. 526. 12, 11. IV. 8. 14, 4. III. 199. V. 7. 12. 5. IV. 372. 15, 5. IV. 372. 19, 1-9. III. 200. 6. III. 191. 6—9. III. 199. 11—20, 3. III. 190. 191. 16. 20. III. 191. 20, 2. 3. III. 191. 4-6. III. 190. 199. 345. 10. III. 191. 11-15. III. 193. 14. III. 193. 197. 15. III. 191. 21, 1—22, 5. III. 200. 4. III. 199. 8. III. 197.

22, 11. III. 177. 199. 15. IV. 41.



## Megister

zur

# Theologischen Ethik

von

Dr. Richard Rothe.

2. Auflage. 5 Bande.

Aufgestellt durch Dr. A. F. Schmidt, Pfarrer a. D.

Wittenberg,

Hermann Rölling. 1871.



#### (Die Bahl bedeutet die Paragraphen.)

21.

Aberglaube 495. Abgeschiedene im Habes 794. Abgeschliffenheit 719. Absicht 226. Absichtlichkeit 226. Abtöbtung und Erneuerung 780. Achtung 1037, 894, 147, 1035. Abam, ber (zweite) 519. Abel 1157, 277. Abelsehre 956. Aeonen 65. Aergerniß 1027. Mether 65, 66. Aether, der, reine Materie 62. Affect 192, pathologische 216, 217, 218, 221, 191.

Nächsten 147.

Affectation 971.

Affenliebe 720.

Agiotage: Spiel (Bilrfelfpiel, Lotto, Unftog 1027. Wetten u. f. w.) 1128.

Ahnen (und Anschauen) 331, 332.

Allgegenwart 53. Allmacht 53. Allseitigkeit, Tendenz auf harmo= nische 1007.

Allweisheit 53. Allwissenheit 53. Alter und Greifenalter 1090. Andachtsmittel 877.

(S. Bibel. Schrift, ber Mystiker u. rel. Runstwerke.)

Andacht 985.

Andächtelei, das Zerrbild der De= muth 724.

Anbächtigfein 876-886.

Aneignung ber Erlösung vermöge bes fittlichen Processes 742.

Aneignung, subjective, ber Erlösung 746. 747.

Angelobung an Gott, Singabe 765. Animalität. ihre vier Grund= charaftere 71.

Anmagung, Arrogang 1072. Anmuth 931, 644, 1121. Anregung, Impuls, innere, äußere 841.

Affirmation bes Nächsten, Liebe bes Anregung, außere, Busammentreffen mit der inneren 842.

Anstand 650, 971.

Anstrengung 191.

Architectur 336.

Armenpflege 1172, öffentliche 1042. Armuth, ihre sittlichen Gefahren 923, 924, 714, 674, 873.

Astese 865, 869, 861, 845, 780.

34\*

Mündigkeit, ihr Entwidelungsproceg Beten 269, 879, 985. durch Affimilation 186-187. Affociation, firchliche 1171. Attentat auf das Leben des Gatten, Beurtheilungsfraft 908. ein Scheibungsgrund 1081. Auferstehung ober endlos machsende Billardspiel 1126. Seligfeit des Bollendeten 795, 958. Aufflärungspflicht 1029. Auflösungsproceß ber ev. Kirche Blutverwandtschaft 1169. Aufmertsamteit 98, 191. Aufrichtigkeit 648. Ausbildung 783, 899. Ausbauer, Beharrlichkeit 641. Ausführung 226, 625. Auswanderung 1166, 1149. Anterufie 222, 95. Autonomie 200.

#### 23.

Ballfpiel 1126. Ballverlobung 1083. Baroke, das Kunstleben 247. Bauernstolz 1131. Baufini 1168. Bedürftigkeit des M. nach Befriebigung 138. Begehrung 192, 175. Beharrlichkeit 641, 910. Beispiel 1027. Beredtsamfeit 644, 931, 431. Beruf, der 948, 943, 663, 277, 1013, 947, 845, 861, 128, 129, 664, 509. Berufung, Erwedung 757. Bernfethätigfeit und Tüchtigkeit 944, 952, 953, 275, 617, 945, 946, 939, 940, 277, 953. Berufsmahl 450, 447, 951. Berufswechfel 951. Bescheibenheit 648, 1069, 1068. Besonnenheit 641, 910. Befferungsanstalten 1145. bas Handeln 684. 626.

Betrügen 721. Betteln 1043. Bilbhauerei, Sculptur 337. Blosstellung der Ehre des Nächsten 1037. Stammestypus 322, 423. (Das) Böse 516. (Des) Bofen Reich 512. Bösheit, Unheiligkeit, daber Sterblichkeit 671. Bosheit 720. Bösheit 671, 469. Brautstand 1083. Bruberliebe in Chr. 156, 157, 1023, 1024, 104. Bürgerfrieg 1164. Bürgerpflicht 1164, 509. Buhlerei, Berführungsfucht 720.

#### 6

Buße, erfolgreiche Reue 763.

Bußzucht 780.

Casuistit 816. Caufalität 91. Censur 1155. Charafter 622, 627, 495, 632, ber individuelle und univerfelle 998 (Be= griff und Bestimmungsgrund). -Bilbung 629, 734, 633. Kestiakeit 631. Reife 631. Tugendhafter Ch. 991, 1003, 629 - 634, 861. endung besselben 999. Charafterlofigfeit 690, 691. Charismenhaftigfeit 984, 609. Charismenlosigkeit 990. Cholerismus 131. Stärke ber 3rritabilität und Exaltation. Christenthum und Wissenschaft 1115. Bestimmungsverderbt, alfo auch Christenthum und Runft 1100, 1101. Christianität 1163.

Chriftianifirung bes Gemeingeiftes Depravation ber Berfonlichfeit 490, 1008.

- bes geselligen Lebens 393, 808, Depravation ber Frommigkeit 496, 811, 1119.

- ber Sitte 389, 172, 1120.

Chriftlichkeit ber Handlung 832, 798.

Chriftlichkeit des Staates 1162. Clerus, Stellung 1172, 408.

Colonifation 1149, 1450, 1139.

- ber Ehre, ber Kunft, Wissenschaft und geselligen Lebens.

Collision spflicht 848, 846, 847.

Confessioneller Charafter ber Deutschfatholiken 1179. Pflichtenlehre 824.

Confessionswechsel 989.

Confirmation, S. Religionsunter= Dienstver haltniß, Rnechtschaft 278. richt 1090.

Conflict mit bem Rächften, Berhalten, Dogmatik, Disciplin ber hiftorischen 1050, 1051.

Congrueng ber Frommigkeit und Sitt= Dramatifche Borftellung 1106. sichfeit 986.

Conservatismus 1165.

Conftitutionalismus und ber con= Dummheit, Thorheit 723, 724, 716. stitutionelle Staat 1153.

Contemplation, andächtige, Seber= gabe 266.

Controverse, gelehrte 1109.

Conventifel 1168, 1171, 885.

Conversation 1127.

#### D.

Damonen, perfonlich geiftige Befen, der Teufel 503.

Dämonologie 503.

Dankbarkeit als annehmend 1039, Che=Eingehung 135, 447, 307, 315, 1091, 154, 1046.

- gegen ben Erlöser 982.

- gegen Gott 981.

Deifibamonie 475.

Demuth 651.

Denunciation, eine Pflicht Staatsbürgers 1142.

Dependens des Rindes non ben Eltern 184.

487.

f. Unfrömmigkeit.

Depravation ber. Frömmigkeit. Schwäche 495.

Depression, Schwäche des Sanguinis= mus 131.

Despotismus, Recht ohne ent= sprechende Verbindlichkeit 854.

Deuterogamie. Wieberverehelichung 1082.

Dichterberuf 947.

Dienstfertigkeit 1045.

Discretion 1068.

Theologie 15.

Dualismus 505.

Duell 963.

Dünkel 1072.

#### Œ.

Ecclesiolae in ecclesia 1171.

Ebelmuth 649.

Egoismus 720.

Ehe (civil) 1088, 317, 329.

Che, moralische Geschlechtsgemeinschaft 326.

Ehe, persönliche Geschlechtsliebe 326. Checonfens, elterlicher 1084.

323, 324, 327, 1080.

Chelosigkeit des Gelehrten 1109.

Cheftand, Chezwift 1089.

Chrbarkeit, Pflicht auf äußere Chre zu halten 957, 958, 959.

bes Ehrenhaftigkeit 647, 277, 437.

Chrenhaftigkeit bie, Standes= und

Berufs=Ehre 955, 964, 949.

Chrenrettung 962.

Ehrfurcht 1091.

Ehrliebe (abelige) 649.

Eib, Bethenerung ber Wahrheit gegen Entschloffenheit 220, 226. Gott 1067.

Eifrigkeit 226.

Eigennütigkeit = Sabsucht 720.

Eigenschaften Gottes 38.

Eigenfinn 716.

Cigenthum, geiftiges 891.

Eigenthumhaftigkeit = Bflicht fich felbst zur Tugend zu erziehen 888, 672.

ben sittlichen Proceß 890.

Eigenthumlofigfeit 609, 672.

Eigenthümlichteit, Erziehung zu Erleuchtung 758. einer solchen 993, 632.

Eingebildetheit 1072.

Einheit 91.

Einkehr = stille Sammlung 872.

Einsamfeit 872.

Einwohnung, reale, bes Erlösers, Erneuerung 780.

Einwohnung, reale, bes h. Beiftes besit 772, 773.

Einzelwefen (menschl.) in feiner blogen Matürlichkeit 132, 133.

Einzelhaft 1145, 474.

Eitelfeit 716.

Eltern und Kinder, häusliche Er= Ethit, als speculative Disciplin 1. ziehung 950, 184.

Emancipation ber Juden 1163.

Emotion, Gemüthserhebung 192.

Empfänglich feit für göttliche Gnaben= wirkungen 748.

Empfindelei, frankelnde Berlettheit 960, 971.

Empfindung, entweder von Luft ober Fabritwefen und Sandwert 1138, Unlust 173.

Empfindung und Trieb 176, 192, Facultaten 1169. 174, 172.

Empörung 1164.

Endlichkeit ber Creatur 46.

Entführung und Verführung 1084.

Enthaltsamteit 913.

Enthusiasmus 985.

Entrüftung 220.

Entschluß 188.

Entsittlichung, tiefe 1081.

Entzüden 192.

Entzweck, normaler, ber Tugend 652-655, 667, 140, 605.

Erbich aft, alles übertragbare moralische Out 325.

Erholung 1124.

- muß erst erworben werben burch Erkennen und Bilben = Formen bes Handelns 138, 232.

- nach Qualität und Quantität 889. Erlaubniß, bas Dürfen 811, bas ethisch indifferente.

Erlöser, fein Attribut 516.

Erlöser, ber gottmenschliche 744.

Erlösung 798, 745, 554, 556.

Erlösung 514.

Erlöfungsplan 518.

ein vergeistigter Naturorganismus 775. Erregung, Anregung der Gottes= furcht 753.

als bleibendes Eigenthum und Eigen= Erscheinung, die sittliche, des Erlösers, das höchste Regulativ für die Sittengesetigebung 800.

> Erziehung, wesentlich Askese 862, (Bäbagogit) 863, 864.

> Ethelotrestie - Beiligen für Gott272.

Euthanasie 980.

Excommunication 1036, 211.

Exaltation 131.

1139.

Fadheit 719.

Falschheit 721.

Familienliebe 933, 934, 305, 328.

Familienpflichten 1078. Familienverkehr 1133.

Fanatismus 495, 502, 990. Fasten 873, 875.

Feiertage in Concurreng mit ben bur= Frommigkeit im Conflict mit ber gerlichen Festen 1175.

Feigheit 716.

Feinbesliebe 462, 675.

Fertigkeit 227, 626; sittliche Fertig= teit 624, 166, 174.

Fleisch, das materielle Princip ber Sünde 461, als ein Boses.

Folgfamkeit gegen Gott 651.

Formen ber Liebe 938.

Forschung, Berbreitung ber Bahr= heit 1107.

Fortschritt 1165.

Franen, das lebendigste Element ber Gebet 1090. Geselligkeit 387.

Frechheit 719, freie Manier 1122, 389, 390.

Freiheit 1151.

Freiwilligkeit 226.

Freude und Traurigkeit 175.

Freundschaft 933, 934.

Frevelhaftigkeit 724.

Friedfertigkeit 1054.

Frivolität 724.

Frommigfeit 621, 114, 124.

Frommigkeit mit ber entsprechenden Geburtsehre, abelige 956. Untugend; faliche Frömmigkeit 724, Gebulb 913, 642, 1047, 1049, 1035. 680.

pflicht 978, 621.

Frömmigkeit ohne Tugend 979.

Krömmigkeit mit Tugend 980, 747- Gefühl und Begehrung 174, 175. 759, 778-793, 741-745.

Frömmigkeit, die religiöfe 746, 784. Gegenliebe 150.

Frömmigkeit als Gottesgefühl 6.

Frömmigkeit, als tugendhafte 978, Gehorfam 1091, 1164. 990.

Frömmigkeit als solche 621.

Frommigfeit, bie moralifche Gemein= Beift 30, Geiftartigfeit und Geiftigkeit schaft als religiöse 292.

Frömmigkeit, falsche 724.

From migfeit, fittliche und religibje Beift und Beifter 47. 746, 784.

Frömmigkeit als theologische Gpeculation 7.

Stepfis 980.

Furchtlosigkeit, sanguinisches Temperament 219.

Der Fürst 434.

#### **(3)**.

Gaftfreiheit 1133.

Saftfreunbichaft 384, 934, 246, 315.

Gastmahl 1129, 382.

Gattenwahl 1083.

Gattung 63.

Geberbe 335.

Gebildetheit, fünstlerische 965, 967,

619, 163. Gebildetheit, wissenschaftliche 967,

678, 677. Gebildetheit 174, 175, 969, 670;

- befteht in Liebe 170.

(Bild bes Gebildeten 976.)

Gebilbetheit, burgerliche 969.

Gebilbetheit, öffentliche 967, 663.

Gebrauch bes Wortes Gottes 878.

Gebrauch ber Zeit 875.

Gediegenheit 1000, 209, 664.

Frömmigkeit (tugendhafte) eine Selbst- Gefahren bes geselligen Lebens 1117, 1118, 159, 381.

Gefühl, religiöses 178, 179.

Gefühllosigkeit 716 (Selbst).

Gehorsam gegen Gott 981.

Geißelung 873.

Geift ber Zeit und Zeitgeift 1017.

des Lasters, Schwachheit und Robbeit 702, 697, 695.

Geist und Materie 29.

Beifterschöpfung 52.

Beiftesftörung 1081.

Beifteszerrüttung 1081.

Beiftreichigkeit 971.

Belaffenheit 913.

Gelehrte und Ungelehrte 1108.

Gelehrte, ber, wie er fein foll 1109.

Gelehrsamkeit, die Tugend ber Biel- Gewichtigkeit, eine Tugend 930. feitiakeit 929.

Gelindigkeit 1082, 1049.

Gelübbe 882.

Gemeinde, Gottesbienst 883.

Bemeindethätigkeit, Gemeingeift

Gemeingeist 966, 140, 161.

Gemeinschaft, innere, 1010, 1011, 1012, 268; Collectiv=Perfönlichkeit.

Gemüth=Gemüthlichkeit 164.

Genie 664.

Gerechtigkeit 1073.

- vor Gott, justificatio.

- Rechtfertigung 767.

Gefang 973.

Beididlichteit 650.

Geichlechtscharafter, Mann und Weib 305.

Geschmad, Bermögen und Gabe zu genießen 908.

Geschwifter 1092.

Gefellige Formen, steifer Ton 1121, Onabenwahl 761, 518, 790.

Gefelliges Leben 438.

Geselligkeitsanstalten 1134.

Gefet, firchliches, politisches 798.

Gefetz und driftliche Sitte 787, 820, 798, 818, 831.

Gesetz und Gewissen 813, 807.

Gefetz unter ber Form bes Sollens, Gottesanschauung 985. Gebots und Berbots 810.

Gefetes=Absicht, fich entbehrlich zu machen 817.

Gefetesformeln 814.

Gefetesformeln, Sustem und Regeln des Handelns 812.

Gefetes = Wandelbarteit 815.

Befundheit, Reinheit 613, 614, 914, 915, 917.

Gesundheit bes geselligen Lebens 1117, 391.

Bewerbsfreiheit, unbedingte 1139.

Gewichtigkeit, die individuelle fittliche Instanz des Gewissens 805.

Bewiffen, f. Gewichtigfeit 805. Gemiffenhaftigkeit 651.

Gemiffenlosigkeit 724.

Gemiffenspeinlichkeit. losität 724.

Glaube im engern Sinn, unbebingte Vollziehung des Gottesbewußtseins 267.

Glaube im weitern Ginn 764.

Glaubensgehorfam 269.

Gläubigfeit 651.

Gleichmuth = Sanftmuth 642.

Glückseligkeit, vollendete 251.

Glücksipiel, von Profession sittlich geächtet 1128.

Gnabenact 750, 268, 212.

Gnabenberührung 750.

Onabentohn, bas höchste Gut ber Erlösten 855.

Gnabenrechte an Gott burch bie Erlösung 855.

Onabenstand, beffen fortgebende Befestigung 791.

Onabenwirkung 771, 745, 548.

Onofis, religiöfes Wiffen 765, 985.

Gott und Welt 53.

Gott, das absolute Sein 18, 19, 20-26.

Gott und Natur 33.

Gottegahnung, Gotteggebanke 17.

Gottesbewußtsein (rel. Trieb) 118, 119, 1120.

Gottesbienft 981.

Gotte geinwohnung 115, 116, 117, 148, 177.

Gottesfurcht und Reue mittelft Ginwirken Gottes ober bes Erlösers 756. Gottesleugnung 990.

Gottesliebe in ihrer Plerophorie 122.

Gottes Name 35, 36, 37.

Grauen 191.

Grausamteit 720.

Grobbeit 120.

Grundfunctionen ber Perfonlich= feit 710, 711.

Grundlegung ber theol. Ethit 16-89.

Grundfätze 994, (Maxime) 806.

Grundwiffen, als Bolksthum nationaler Einheit 1108.

Gustav=Abolfstiftung 1165, 292.

Gut, das höchste, Sittlickeit und Hausthiere, Thierhätschelei 558. Tugend 91.

Gut, moralisches, als abstractes Ideal Beidenthum 505. in concreter Wirklichkeit 92.

Gut, sittliches, Arten besselben 103.

Güte 53.

Gütergemeinschaft, unverträglich Heiligkeit bes Staates, weil göttliche mit einem gefunden sittlichen Zustand 1041.

Güterlehre 93-126.

Gütigkeit 1039, 1040.

Onmnaftit 875.

Habitualität 623; Habitualität der Untugend 685.

Sades 794.

Sandel 1140.

Sandeln, bas moralische, fittliche 223,

Sandeln, beffen moralische Function, Form 229, 808, 241, 261, 118, 259, 222-272, 844, 798, 832-834.

— bessen Normalität 839, sittlich= fromm 124, 843.

- persönliches 225, 79, 284.

- bessen Form 229, 262.

- religiöses 245.

- fpontanes 836.

fittlich=indifferentes 830, 810.

Sandeln, focialpflichtmäßiges 827, 808, 806, 835, 1079.

— legales, reformatorisches.

Sandwerk und Kabrifwesen 1139, 832. 833, 808, 827, 384, 1094, 884, 269.

Harmonie ber einzelnen Tugenben ift tugendhafter Charafter 995.

Särt e 720.

Bätschelei 1032.

in Saus 384, 1094, 884, 269.

Hausgesinde 1093, 278.

hausgottesbienft 884.

Hazardspiel, Zufallsspiel 1125, 1128.

Beiligen = Sacramente, religiöse Sachen 271, 685, 663.

Seiligkeit 204, 272, 516, 621, 1144. Stiftung 436, 271.

Seiligung 785, 554, 780, 779.

Seimtüde 720.

Beiterfeit 647.

Herrschlucht 720.

Beuchelei 717, 703, 704, 717, 689.

Simmel 48, 453.

himmlischer Ginn 983.

hingebung 147.

Hochmuth 1072, 720.

Sochherzigkeit 649, 964.

Hoffnung, vertrauensvolle Bormegnahme 505, 983.

Hoffnung beim Phlegma 219.

Hoffnungslosigkeit 672.

Sofwesen 1153.

Höflichkeit 1070.

Böflichkeitelüge, feine Lüge 1065. humanität, universelle 966 (158-162), 291, 163, 158, 968.

- und Frömmigkeit 1018.

Sumaniora, Studium bes claffifchen Alterthums 966.

Hulozoismus 505.

Sppochondrie 909, 461, 663.

J.

Jagb, bie 1126.

Jähzorn, melancholifches Temperament Rirchenverfaffung 1168.

3d, Genesis bes, personliche Bestimmt= Rirchlichkeit 414, 989. beit 84, = (Persönlichkeit) 73.

Ideale und Reale, bas 29.

Ibeelle und Reelle, bas 29.

Impuls, außerer 840.

Incommensurabilität Gottes 458. Rleibung 918.

Indiscretion 1071.

Individualität, natürliche, beren Klerus 1179.

Entwicklungsproceg).

Individuell = differente Tugend 636.

Industrie 1138.

— Schulen 360.

Inspiration 527. Intereffe, geiftige Begierbe 192. Internationalität, Berkehr 1136.

Irreligiosität, Unfrommbeit 680.

#### R.

Ranon und Speculation 10. Rarbinaltugenben 639.

— Gleichgewicht ber 4 K. 713.

- viertheilige Eintheilung 714.

Rargheit 720.

Rastengeist 1085.

Ratholicität 407.

Katholicismus n. Protestantismus Krieg (Bölkerrecht) 510, 511, 1160. 1177.

Regelspiel 1126.

Reufchheit 643, 920.

Rinber 310, 311, 252, 419, 309, 1091, Aritik, wissenschaftliche 1111, 373.

310, 30, 1091, 183.

Rirche, ihre Auflösung 1179.

Rirche und Familie 303, 1177.

Rirchen, die 1177, 293.

- Gemeinschaft ber Frömmigkeit 406, 66.

Rirche und die Heibenwelt 1178, f. Miffion.

Rirche, die Landes: 1170, 1171.

Rirchenmusit 1105.

Rirchenpflichten 1167, 1168, 1018, 574.

Rirdenzucht 1174, 1142, 1171.

Rirchliche Kunst 1102, 1065.

Rirdlicher Sinn 933.

Klarheit 226.

Klatscherei 1037.

Rleinmuth 716.

(Correction 159, 160, 107, 251, 167, Ringheit 650, 886, 971.

Knechtschaft, Befreiung, Emancipation 1003, 682, 709, 701, 687, 629, 685, 686, 681, 691, 688, 689, 695,

697, 699.

Knechtschaft unter sittlicher Abnor= mität 686.

Rotetterei 719.

Rörper 68.

Rörperschmud 383, 976, 1120, 1121.

Rörperverstümmelung 873.

Rorporation und Korporations= geift 1139, 227.

Rraft 199, 91.

Rräftigkeit ber Tugend 627, 226.

Kräftigung ber Persönlichkeit 906, 200, 869, 870, 861.

Rriecherei 722.

Rriegslift feine Liige 1065.

Rriegsmacht 1161.

Kriegszustand 612, 641.

Rultus 1176, im höheren Sinn 415, liturgische Erbauung ber Gesammt=

gemeine 414.

Runft, mittelbare, eine Bielheit ber

Künste 336.

Runftcharakter, Humanität ift fein Grundtupus zur Kunstgemein= schaft 348.

Künste mittelbare 337.

Runftlaien, Dilettanten 344. Runfigenuß 1101, 257, 351. Runft und Gefelligfeit 301. Rünftler 344.

Künstler soll Jeder sein 341, 224. Rünstlerische Gemeinschaft des Lectüre 874. individuellen Erkennens 347.

Rünftlerischer Verkehr 331.

Runftleben, die Gemeinschaft des in= Leib und Seele 70, Leib 72. Leibes= dividuellen Erkennens 333, kirchliches 409, Muthologie 330, 331, 163, Leiblichkeit, geistig befeelte 774. Seher.

Kunstmanier (Mode, kunstlerische Im= Leibenschaft 493. poten3) 350.

Runstschat 339, 346.

Runftstyl, Mag bes Gebundenseins, Liberalität 925, 257, 256, 647. ber steife, ungebundene, strenge, freie, Licht, geistiges, des Bollendeten 458. ber vollendete Tact 247, 1102.

Runftwerk 333, Darstellung ber Ahnung Lichtleib 794, 458. und Anschauung mittelst Symbols, dessen Liebe, deren religiöser Charakter 155. Charakter Schönheit ist.

Runstwerke, Befähigung bazu ist nicht allen gegeben 343.

wird aufgehoben mit vollendeter Hei= ligung 297.

Laienrecht 1173.

Laienthum 1173.

Laster, gesteigerte Untugend, beren Vollendung das Reich des Bösen 726, 727, 742, 485, 103.

Laster, Stufen 698, 695.

Lafter, Affirmation, Bejahung ber Sünde 731, 699, 696.

Lasterhaftigkeit, Vollendung mit bem Ableben 705-707, 471, 669.

lische 699, 700, 701, 702, 704.

Launenhaftigfeit 717.

Lauterkeit 627, 190, 154.

Leben, Einheit bes Seins und Wer= Löfung, wirkliche, ber sittlichen Aufgabe bens 69.

Leben, absolutes Gottes 28.

Lebendigkeit, Buftand bes Menfchen im Stande ber Bollenbung 251, 214.

Lebenstrieb 173, 70.

Legalität, Moralität 996.

Lehrhaftigkeit 931, 644, 631.

pflege, Pflicht 897.

Leichtsinn 617, 215.

Lernen 929.

Leutseligkeit 647.

Lichtfreundthum 1170.

Liebe, Die, 134, 142, im engeren Sinne zum Rächsten 1035, 154.

Liebe, fociale 1022, 645, 616, 932,

Liebe gu Gott 981.

Liebe, ein moralischer Vorgang 143.

Liebe, die Tugend felbst 616, 138, 156. Liebe, Normalität bes Handelns 228.

Labilität (Gefahr des Rückfalles) 719, Liebe, göttliche, als caufales Princip ber Schöpfung 41-45.

Liebe zum Erlöser in Gott aber MILES 982.

Liebe im engeren Sinn als Wohl=

wollen 1039. Liebe als Gütigkeit und Dankbarkeit,

als gebend und empfangend 616, 150. Liebe, Gelbstverähnlichung mit bem

Mächsten 144, 145, 47, 229.

Liebesgemeinschaft unter Bollendeten. Selbstbefriedigung in der Liebe 458. falsches Lieben 675, 676, 777.

Lafterhaftigkeit, viehische und teuf= Liebhabertheater und Gesellschafts= fpiel 1106.

Lieblosigkeit 720, 938.

Lindigkeit 1049.

geschieht nur annähernd 833, 778.

Lottospiel 923. Linge, bie 1065, Rinbern und Rranten Mimit 973. gegenüber feine Gunde 1065. Lügenhaftigkeit 721. Luftbarkeit 1124.

- bose Luft 495.

- religiöse böse Luft 492.

Luft und Schmerz 1124.

Luxus 1131, 383, 252, 377, ethifirt Migehen mit Nichtchriften zugelaffen - wann pflichtwidrig.

Luxus ber vereigentlichte Eigenbesit Mitgefühl 645. 383, 254.

Lurus, Schmud bes Körpers 383.

## M.

Macht 615. Macht des Bösen 504. Macrocosmus 82, 89, 105, 125. Majestät der Obrigkeit 1151. Majoriät, Minorität 1015. Mäßigfeit 920, 898. Mäßigung 643, 920. Materie 55, 57. Materie, reine 56. Materie, Erzeugungsproceß Gottes 29. Mündigkeit 1018, 185. Maxime und Grundsatz 806. Meinung, öffentliche 1154, 1017. Melancholie 131, 219. Menich 180-182. Mensch als Einzelwesen 129. Mensch (ber) ber Sünde, ber alte Mensch und seine Wiedergeburt 740. Mensch (ber) als Organ Gottes 123. - als Person 130.

Mensch als Bielheit, Gattungsbegriff Nächstenliebe, teleologische birect und

128. Menschenhaß 720.

Menschenliebe, allgemeine ober thä= tige Mächstenliebe 1025.

Menschheit, bas taugliche moralische Nationalcharakter 1158, 163. Subject 135.

Menschheit, driftianifirte 1168.

- Lielzahl der Einzelwesen 93.

meinschaft, ihre Aufgabe 137.

Microcosmus, irdifcher 80, 81.

Mißheirathen 1085.

Mission Deutschlands 1158.

Mission, innere 1169, 987, 9.

Mission zur Bekehrung der Juden 1178.

Mission ber Brüdergemeinde 1178.

Missionare 1178, 1004.

1085, 1086.

Mitthätigkeit, göttliche, zur Reue 753.

Mode 976.

Monarchie, erbliche und beschränkte 429, 432, 434.

Mönchthum 1009, 1109.

Moralische Aufgabe 87, und beren Lösung 142.

Moralischer Begriff 88, 91.

Moralisches Capital 141.

Moralischer Proceß 99.

Moralismus 990.

Morofität, Berdroffenheit 720.

Mortification 864.

Motiv 227.

Musik 336, 285, 1168, 1, und Gefang 341, 1098, 1099.

Musterhaftigkeit 1027.

Muth, ber 910, 641.

#### M.

Rachgiebigkeit 1049.

indirect auf den Zweck gerichtete 1026.

- nach verschiedenen nungen 1034, Abarten 1033.

Naivität 647.

Nationalehre 1158.

Nationaler Rapport zwischen höhe= ren Ständen 1135.

Bollzug ber moralischen Ge- Nationalität 425, beutsche 1158.

Nationalfirche 1170.

Nationalsprache 1113.

Nationaltheater 1106, 947.

Maturell, das 632, 131.

Naturorganismus ber Persönlich= keit 79.

Regativität, absolute 27.

Meid 193, 194.

Reigung und Stimmung 193, 194.

Neuenerungen, firchliche 1179.

Mieberträchtigkeit 722, 673, 960.

Mormalität der Handlung 831.

Nothlüge 1065.

Nothwehr, Pflicht 894, sich bei Besuchen verleugnen lassen 1065.

Nothwendigkeit der Bekehrung 797, 471, 596.

Nüchternheit 643, 920.

Nupturienten, Bahl unter elter= Pflichtformel ober Canon ber Pflichtlicher Betheiligung 1084. ten bes pflichtmäßigen Handelns, 832,

### D.

Deffentlichkeit ber Rechtspflege 1141, überhaupt 1156.

Offenheit 1059, 647, 1062.

Ohrenbeichte, unerträgliche Gewissens= tyrannei 881.

Organisation ber wissenschaftlichen Forschung 371.

Organismus 69.

Originalität 639.

Orthodoxismus 724.

### P.

Partheiwesen 1014.

Paffivität und Spontanität 110.

Patriotismus 933, 1166.

Berfon 80.

Persönlichkeit in ihrer Vollendung 188.

Persönlichkeit, menschliche, 212, 183, 77. Willensthätigkeit, ihr Unterorganismus 79. Persönlichkeit, ihre Grundtugenden, 637, 638, 199, 203.

Perüde, falsche Haare, 976.

Pfiffigkeit 719.

Pflanzenwelt 70.

Pflicht, Begriff, 798, 91, 461, 622.

Pflicht der Familienliebe 1055.

Pflicht und die Pflichten, 857, 852.

Pflichten, Eintheilung, 857, 858.

Pflichten gegen Gott, ethisch unzulässig und nichtssagend, 856.

Pflichten gegenüber ber materiellen Natur 858.

Pflichten, im Verhältniß zu Gott find Verbindlichkeiten ihm zu bienen, 855, 856.

Pflichtenlehre 91.

Pflichtformel ober Canon ber Pflicheten bes pflichtmäßigen Handelns, 832, 833, 834, 850, 851, 835, 843, 845, 849, 846, 847, 836—842.

Pflichtmäßigkeit des Berkehrs mit dem Nächsten 1056.

Phantasie, Vermögen anzuschauen, 908.

Phlegma, Schwäche der | Craktation, 131.

Pietät 184, 140.

Bietismus 563, 564, 724, 769, 784, 989, 1169.

Poefie 336, 1109, 363.

Polemik, wissenschaftliche, 1177.

Popularität 647.

Predigt 1176, 409, 482, 989.

Presbyterialverfassung 1173.

Presbyterium 1173.

Presse, die, 1155, 412.

Prefigesetz, zum Schutze gegen Nach= bruck, 1114.

Preffreiheit 1114.

Privatwohlthätigkeit 1042.

Proceß, f. Rechtshülfe 923.

Proceß, ber moralische als religiöser, 114—126, 93—126.

Proceg, ber sittlichen Normalifirung

ber im Christen fortgesetzten göttlichen Reich Gottes, bas vollenbete, 449-Gnabenwirtsamfeit, 776.

Proceg, ber Perfönlichkeit 83, 73.

Proces der Herstellung der Normali= tät ber Sittlichkeit beim pflichtmäßi= gen Handeln, ift ein reinigendes und ein bilbendes Princip: Abtöbtung, Selbstverleugnung und Wiebergeburt in Einem, 849, 781, 105, 106.

Profanation bes Heiligen burch bie Runft 1105.

Profanität, 990, 478, 476, 500, 482, 466, 475, 495, 496, 477, 501, 947, 989, 680-724, 651, 647.

Prohibitiv=Suftem und Handel8= freiheit 1140.

Profelyten, Proselytenmacherei 1177. Protestantismus 1169.

Prüberei, Zimberlichkeit, 719. Publicität 1137, 1136-1146, 403.

## **D**.

Qualfucht 720. Quid est virtus 628, 189, 625, 226. Quietismus 718.

#### R.

Rachfucht 720.

Radicalismus 1165.

Raferei, religiöse, 495, 493.

Raum 57.

Receptivität 213, 110.

Rechthaberei 720.

Rechtlichkeit 1073, 1074.

Rechtshülfe, sittlich berechtigt und geboten (anzurufen), 923.

Rechtszustand, ein Gegenstand ber Rechtspflege, 1141.

Reformation 1168.

Reformator, ber, 948.

Reich bes Bofen 512.

458.

Reinheit 643, 614, tugendhafte 919, 920.

Reinigung, das demische Moment der Heilung durch Leiden, Anfechtungen und Züchtigung, 782.

Reisen 874.

Religibse, bas, im Menschen, 118, 119, 171, 177.3

Religiosismus 1168.

Religiosität ber Kunft 1105.

Religionen, die, 1177.

Religion & losigfeit, Gottesvermef= senheit, 496.

Repräsentativ=Berfassung, firch= liche, 1173.

Repräsentativ-Berfassung 1152, 1154.

Resignation 904.

Revolution 1164.

Richtigstellungsproces ber Ber= fönlichkeit 166, 160.

Rigorismus und falsche sittliche Ge= nialität 781.

Robeit, sittliche, verthirt in Bösheit, 689, 694, 692.

Rothes prophetischer Blid in bie Butunft ber evangelischen Rirche 1168.

Rückfall bes Bekehrten 789, 776, 777, 498.

Ruhm 955.

Rührung 192.

Rüftigfeit 647, 226.

## S.

Sacramente, Gebrauch 880, bas religiöse Berdienen, religiöse Gemeinschaft 404.

Sanguinismus 131.

Scandalsucht 720.

Schachspiel 1128.

Schabenfreube 1037, 720.

Schamhaftigkeit 920, 643.

Schamlofigteit 718. Schändlichkeit 722.

Schaubühne 1105, 1106, 1105.

Schaufpieleru. Theaterpublikum 1106.

Shaufpieler, Beruf (epideuctischer)947.

Scheibung, eine Pflicht bes beleidigten Chetheils giebt es nicht, 1081.

Scheibung ber Che 1081, 329.

Scherglüge 1065.

Scheu und Entruftung 220.

Schlaf 98.

Schleiermachers Berdienft 1168.

Schmaus 1129.

Schmähsucht 1037.

Schminke 976.

Schmuck 970.

Schönheit, tugendhafte 972 — 977, - romantische 976, 333, 341, 348,

278, 973, 228, 620, 334, 335.

Schönheitlosigkeit, falliche Häß= lichfeit 620.

Schöpfungsproceß 48, 49.

Schriftstellerei, wissenschaftliche For= schung und Unterricht, 1109, 365. 1111, 369, 373, 384, 385.

Schule, s. str. des Wiffens und Le= bens. Erziehung 372.

Schutzrecht bes Staates für die Runft 1104, 327, 351.

Schwachheit und Fehler 697, 689.

Schwachheits=Sünden 789.

Schwäche 682, 683.

Schwurgericht 1141.

Sclaven 1093, 251.

Sclaven = Arbeit und Maschinen = In= dustrie 1138.

Sclaverei, Verbindlichkeit ohne ent= sprechendes Recht, 854.

Scrupulosität 718.

Sculptur s. Bilbhauerei.

Secten 1179.

Seelenichbnheit 974, 248.

Seelsorge 1172.

Schaffen, Setzen 58, 59, 60, 61 (65). Sehnsucht nach bem Tobe 896.

Selbständigkeit 921, 615, 209, 183.

Selbstauftlärung 874, 780.

Selbstaufopferung 893, 147.

Selbstbeförderung 614

Selbstbefriedigung 148.

Selbstbeherrichung 912, 920, 614, 642.

Selbstbeherrschung 642, 614, (Aufgabe ber Selbsterkenntniß 872, 880).

Selbstbeobachtung 872.

Selbstbestimmung 86, durch die Sünde nicht aufgehoben, nur alterirt, 695.

Selbstbewußtsein der menschlichen Seele 73, 74, 75.

Selbstbildung 966, 165, 167.

Selbstentsinnlichung 873.

Selbsterhaltung 892.

Selbsterkenntnig 780, 872.

Selbsterziehung zur tugendhaften Kräftigung der Persönlichkeit, 861, 907, 188, 199, 174, 200, 969, 807, 861.

Selbsthingebung an Gott 121.

Selbstinedtichaft 717, 674.

Selbstmord 895, 251.

Selbstpeinigung 873.

Selbstpflichten, besondere, 887, 858, zur Tugend 857, 858.

Selbstpflichtmäßiges Handeln 868, Formel für die Gelbstpflicht 860.

·Selbstprüfung 872.

Selbstich au 872.

Selbstincht 148, 174.

Selbstübung 875, 780.

Selbftvergeiftungsproceß 99, 251.

Selbstverleugnung 149, 147, 462 935.

Separatismus 989.

Separatisten=Rinder 1179.

Siderheit 226.

Sinn und Kraft. 190.

Sittengesetz, s. str. politisches, reli=

giöses, 803, 804, 525, 564, 789, alt= testamentliches 819, 531, 798, 520, 525.

Sittengefet s. lat. 800, 97. 86.

Sittengesetz, als höchster Ranon, 821. Sittengefet bes Erlöfers 820, 798.

Sittengesetz als Bernunftgesetz 802,

- als positives göttliches, alttesta= mentliches 490.

— als driftliches 825, 821.

Sittliches Gut, feine Arten, 103.

Socialpflichten, allgemeine, 1021-1075, 857, 858.

Socialpflichtenorbnung, 1020. 1007.

Socialpflichtformel 1005.

Socialpflichtmäßiges Handeln, 1077.

Sollen (das) gegenüber bem sittlichen Talente, zugleich Anlagen und Untu-Subject mit ber Form ber Nöthigung, 809, 800.

Sophisterei 717.

Staat (und Kirche) 1095, 1179, 850, Tapferkeit 910, 641.

Staatsfirche 1170.

Staatspflichten ber Runft 1097, 335.

Staatsftreich 1164.

Staatszwed 1149, 428, 610.

Staat und feine fittliche Aufgabe, 1147, 424, 1158, 1159, 1160, 1167-1175.

Standesmäßigkeit ber Ghe 1085.

Stanbeszwed 1148, 424, 1149, 610.

Starrfinn und Leichtfinn 688.

Stoff und Kraft 67.

Stubengelehrte nicht entbehrlich 1109.

Stubenfiger 1109.

Stumpfheit 723, 971.

Stumpffinn 215.

Styl, ber gute 349.

Subject, das religiöse 6.

Sucht, religiöse Schwärmerei, 501.

stellungsmittel und Anschauungen 333, 285.

Spnoben und Spnobal = Berfassung 1168, 1173.

Suftem ber Pflichten; Staats, Runft und Wiffenschaft. Leben 1078.

Suftem der Staatspflichten,

- Runftleben,

Wiffenschaftsleben,

geselliges Leben,

— öffentliches Leben,

— politisches Leben 1078.

Spftem ber Tugenden 637-651.

### 3.

Tagebuch, ein bebenkliches Mittel ber Selbsterkenntniß, 872.

genden 736.

Talent, 947, 344, 948, 193.

Tang 1126, 381.

Temperamente, 174, 215, 131, 219, 165, 176.

Tendenz als harmonische Allseitigkeit 1007.

That, die, 188, freie That in der Hin= gabe an die sittliche Gemeinschaft. 1009.

Theologie 11, 8, 9, 1169, 1168.

Theologie, speculative Eintheilung,

Theosophie, Erleuchtung 985.

Thier, das perfönliche, 80, 71, 79.

Thieres, bes, Benutung gur Jagd, 858.

Thierquälerei burch Castration 858.

Thierwelt, Pflicht gegen fie, 858.

Tod, der, 98.

1146.

Todesfreudigkeit 983.

Tobesgebanken 873. Subjectivität und Mündigfeit 1018. Tobesftrafe, die fittliche Berechtigung,

Sündenbekenntniß an Freunde 873. Todtenreich 794, 471.

Symbol, individuell geordnetes Dar= Tödtung ber Thiere 858.

Toleran; 1177. Tollfühnheit 722, 960. Ton, ber freie, gefellige, 1122, 389, 390. Tontunft 336. Tonfprache mit Geberben 334, 285. Trägheit 215, 416. Transpareng 974. Treue 98, 646. Treuberzigkeit 1059, 1060. Treulofigfeit 721. Triebfeber 227. Trivialität 719. Tros 716. Tüchtigkeit 644, tugendhafte 985. Tugend, als gut und heilig vergei=

Tugend, in ihrer concreten Wirklich= feit, 668. Tugend, realisirt mittelst Heiligung,

ftigte Individualität 630.

driftliche 786, 787, 553. Tugenben, viertheilig, tetrachotonisch eingetheilt nach ben 4 Sauptsphären ber Gemeinschaft, zum Runftleben, bem wiffenschaftlichen, geselligen und öffent= lichen Leben, 640.

Tugenbförberung 1028.

Tugendhafter Charafter, 629, 130. Tugendhaftigkeit 902, 251, 252.

Tugendmittel, 4 Rathegorien, 871, 864.

Tugenbreichthum 867,

- harmonischer 866, 617-629. Thrannenmorb 1164.

## u.

Ueberlegtheit 226. uebermuth 722, 960. Uebervölferung 1149. Umbilbung ber Perfönlichkeit burch Bollziehung bes sittlichen Processes,

Umgang mit Anbern 874.

Umgang, gefellige, 1132, 1036, 1134, Untugend, actuelle und habituelle 681, 1135.

Umsicht 226.

Unauflösbarteit ber Ehe 1081, 320, 913.

Unaufrichtigkeit 721.

Unbefangenheit 1068, 1071, 1072, 913.

Unbeholfenheit 719.

Unbekehrte nach bem Tobe 796, 596.

Unbescheibenheit 64, 1072.

Unbeschränktheit 64.

Unbilligfeit 720.

Uneigennützigkeit 645.

Unendlichkeit 353.

Unendlichkeit Gottes 64.

Unermeglichteit 64.

Unfreiheit und Geset, 829, 809.

Unfruchtbarkeit fein Scheibungsarund 1081.

Ungebilbetheit 723.

Ungebulb 717.

Ungerechtigkeit 721.

Ungeschicklichteit 971.

Ungläubigkeit mit Regation Gottes 724.

Union 1177.

Universalität 1109, 371, Centralorgan ber wissenschaftlichen Forschung.

Unteufchheit 718.

Unfirchlichkeit 989, (Separatismus). Unträftigfeit jum Guten 673.

Unfer=Bater=Gebet 879.

Unsterblichkeit 111, 112, 69, 88.

Unterricht 1110, 372, 424.

Unterthanen, gehorsam, 1164.

Untugend, Wefen, 670.

Untugend ber Nichtqualification für die Gemeinschaft, 721, 676.

Untugend, angeborene und erworbene,

in concreto nur eine 668, 669.

Untugenb, ichlechthin untheilbar, 728, 729, 708, 709.

682, 630, 622.

Untugend, Kanon.

Subject felbst untugendhaft 730, 659.

eine völlige Confequenz möglich, 732. Bermeibung aller Conflicte mit bem

Untugend und Gelbstfucht 688, 467, 486.

Untugend, darafterifirt burch innern Zwiespalt zwischen Gutem und Bosem, 733, 698.

Untugend und Charafterlosigkeit, Schwäche, 629, 687.

Untugend schließt alle vollständige Harmonie aus 735.

Untugenden der geiftigen Potenz 693. Unveränderlichkeit 64.

Unwahrheit, Mördern und Räubern gegenüber - feine Lüge, 1065.

Unwahrreden 1065.

Unwille 152.

Unwissenheit 924.

## V.

Berblendung 703.

Berberbtheit 971, 682.

Bereinswesen, firchliches, 1170.

Bergeistigung 206, 671.

Bergnügen 1124, 257, 376, 375, 378, 391, 251.

Bergnügungsfucht, Eudämonismus, 903, 257, 672, 1124, 603, 251, 375.

Berhärtung 703.

Berhältnigmäßigkeit bes Alters ber Nupturienten 1083.

Berkehr mit dem Nächsten schlechthin 1021.

Bertehr, gefellige, 1133, 1134, 384,

Berkehr mit ben Abgeschiedenen im Hades 794.

Berkehrstugenben 1057, 1104, 47.

Berkehrtheit 682, 683.

Verlangen 191.

Berlaffung, bosliche 1081.

Sebe einzelne Untugend macht bas Berlauf bes sittlichen Brocesses 105. 106.

Untugend, in ber Untugend ift nie Berlauf ber Beiligung 788, 777.

Nächsten 1049, 1068, 1071.

Bermöglichteit, tugendhafte, 921-926, 615.

Bernunft 199.

Bernunftehe und Reigungsehe 1083. Bernunftebe und correlate Freiheit 203.

Berruchtheit, Hauptform ber falschen Ehrenhaftigkeit, 960, 722.

Verschwendung 726.

Berichloffenheit 720.

Berföhnlichkeit, Pflicht, 1052.

Bersöhnungsanstalten 1053.

Berftärfung ber Gottesthätigfeit im Sünder 753.

Berftellung 1061.

Berstodtheit 1063, in ihrer negativen Form als Berschlossenheit, 720, 703, als Heuchelei, Gleißnerei.

Berträglichkeit 1048.

Bertrauen 646, 1038, 1091.

Verzüdung 985.

Bielthuerei 723, 164. - Bielschreiberei 1017.

Birginität, ihr Werth, 1080.

Birtuosität, die, der Untugend, des Lasters 664, 737.

Bivisection der Thiere 858.

Völkerrecht 1159.

Volksfest, nationales und internatio= nales, 1133, 386.

Volksheer 1161.

Volksschule 1110.

Volksthümlichkeit ber Kunst 1103,

ber Rechtsbildung 426, 1141.

Volksvertretung 1151, 1152, 109, 110, 1154, 429, 433.

Bollendung, moralische, 109, 110. Bollfräftigfeit 977, 163, 663, 664. Vollzahl, Erreichung ber Lösung ber Wirkung ber Berufung 755. moralischen Aufgabe, 139, 80, 134, Wirkungstreis, Aenderung, 874. 462.

Borbeter, firchlich gefelliges Leben 411. Vorhalt, brüderlicher, 1031.

Borsatz und Ausführung 625, 188, 226. Borsichtigfeit 226.

Borftellungsvermögen 908, 240.

#### W.

Wachsamkeit 873.

Wahlverwandtschaft. Wechsel=An= ziehung, 783.

Wahrhaftigkeit 1064, 648, 1066.

Wahrheitsliebe 923.

Weib 345, 305.

Weichlichkeit 716.

Weigerung der ehelichen Beiwohnung Zeit 57. 1081.

Weisheit 639.

Welt 46.

Weltbürgerthümliche Liebe (Phi- Zelotismus 988. lantropism.) 933.

Weltplan 54.

Weltregierung 54.

Weltschaffung 40.

Weltsphären 49, 50.

Wiederabfall ber Bekehrten, inalte- Zueignung 99, 105, 245, 207, 208. rabel. 790.

Wiedergeburt, Heiligung, Reinigung und Ausbildung 781, burch ben Er= löser 740, 741.

Wiedergeburt, Ausgeburt des neuen Zunftgeift 1085. Menschen 770.

Wiederverheirathung ber Geschie= Zurechnung 226. fagt werben 1081.

Wille 199.

Willenstraft 230.

Willensthätigkeit 200, 231, 76.

Willigfeit 1044.

Winkelfirchen 1179.

Biffenschaft und Staat 1114, 424,

Wiffenschaft, beren Werk, die Grundformel des Gesetzes 818.

Wohlgefallen an Christo 982.

Wohlstandsliebe 923.

Wohlthat 1043.

Wohlthätigkeit 645, 1039, 1040, 1041, 1044.

Wohlwollen 645.

Würbe 1121.

3ahl 57.

Zähmung der Thiere 858.

Bähne, falsche 976.

Zeitigungen bes Bermögens zur vol-Ien tugendhaften Perfönlichkeit 908, 240.

Biererei 717.

30II 1140.

3orn 152, 937.

Bucht, fittliche 1090.

Zueignen der materiellen Natur 99.

Bufriebenheit, tugendhafte, Grundlage tugenbhafter Sehnsucht und Hoffnung 901.

Zügellofigkeit 717.

Bunftwesen 1139.

benen, Deuterogamie, kann nicht ver= 3med 226, Lösung bes moralischen 3.

Zwedbeziehung, doppelte, die indivi= duelle und universelle beim pflichtmä= ßigen Handeln 845.

3weikammerfuftem 1152.

Zweitampf 1037.

Soeben erschien: 

# Stille Stunden.

Aphorismen aus dem Nachlaß Dr. Richard Rothe's.

Eleg. brosch. 1 Thir. 6 Sgr., eleg. gbb. m. Goldschnitt 1 Thir. 20 Sgr.

dnitt das jender einem Gabe Eine reiche Fülle trefflicher, bisher ungebruckter, das ganze Gebiet driftlichen Lebens und Glaubens umfassender Gebanken und Betrachtungen bes Vollenbeten.

Quedant gebildet willfon willfon Allen Freunden und Schülern desselben, sowie einem gebildeten chriftlichen Leserkreise wird diese schöne Gabe willkommen sein.

Berlag von Serm. Kölling in Wittenberg.

## Berichtigung.

#### Erfter Band.

```
Borrebe S. V. Z. 9. ftatt "ich benn ich" lies "benn ich".
S. 18. Z. 5. v. u. lies "Chalpbäus" ftatt "Chalpläus".
S. 31. Z. 6. v. u. lies "bliebe" ftatt "bleibe".
S. 75. Z. 3. v. u. lies "26" ftatt "56".

8. 8. 8. 18. v. u. lies "Sein" ftatt "Seinn".
91. 3. 2. v. u. lies "necesse" ftatt "necesso".
99. 3. 9. lies "μονάς" ftatt "μόνας".
101. 3. 16. v. u. lies "bas" ftatt "baß".
132. 3. 12. bas Börtchen "zu" zu streichen.
136. 3. 7. lies "Bersönlichfeit" statt "Bersonlichieit".
137. 3. 1. v. u. lies "ein" vor "geistiger".
138. 3. 7. lies "werthvolle" statt "werthwolle".
150. 3. 16. lies "absoluten" statt "alsoluten".
151. 3. 11. lies "Unterscheiben" statt "Unterscheibenen".
151. 3. 16. v. u. lies "eine erzeugende" statt "erzeugende eine".
161. 3. 13. v. u. lies "s5" statt "58".
164. 3. 14. lies "Berneinung" statt "Bereinigung".
180. 3. 11. lies "mieinander" statt "alsoluter".
181. 3. v. u. lies "ådiausérwo" statt "ådiausérwo".
182. 3. 13. v. u. lies "ådiausérwo" statt "ådiausérwo".
183. 3. v. u. lies "ådiausérwo" statt "ådiausérwo".
184. 3. 3. v. u. lies "ådiausérwo" statt "aupera".
189. 3. 3. v. u. lies "πárra" statt "παντα".
191. 3. 15. lies "ούρανοϊς" statt "ούρανοϊς".

   S. 83. 3. 18. v. u. lies "Sein" ftatt "Sinn".

5. 192. 3. 15. lies ,,ούρανοις fatt ,,ούρανοις .
5. 192. 3. 16. lies ,,εέτε fatt ,,είτε .
6. 201. 3. 2. b. u. lies ,, unb" fiatt ,, nub".
6. 212. 3. 9. b. u. lies ,, Weltplan" fiatt ,, Weltbau".
7. 212. 3. 2. b. u. lies , Weltplan" fiatt , weitenbeben.

2. 212. 3. 3. 10. ließ "Aufgehoben" ftatt "Aufgehoben".
2. 223. 3. 10. ließ "Aufgehoben" ftatt "Aufgehobben".
2. 223. 3. 14. v. u. ließ "Gotteß" ftatt "Gotleß".
2. 235. 3. 3. v. u. ließ "Daß" ftatt "Daß".
2. 240. 3. 18. ließ "Realen" ftatt "Reajen".
2. 244. 3. 3. ließ "οἱ αἰῶνες" ftatt "ἀιωνας".
2. 244. 3. 5. v. u. ließ "ἐποιήσεν" ftatt "ἀιωνας".
2. 244. 3. 6. v. u. ließ "ἐποιήσεν" ftatt "ἐποιησεν".
2. 244. 3. 7. v. u. ließ "βποιήσεν" ftatt "εἰρῦνησε".
2. 244. 3. 8. v. u. ließ "βποιήσεν" ftatt "εἰρῦνησε".

     . 244. 3. 8. v. u. lies "etz" jutt "etz".

244. 3. 8. v. u. lies "alõvas" fatt "àiõvas".

263. 3. 2. v. u. lies "oš" fatt "òi".

290. 3. 13. lies "haben" ftatt "hahen".

302. 3. 20. tilge bas eine "nicht".

304. 3. 16. lies "im" ftatt "in".

304. 3. 19. lies "forporifirenb" ftatt "forporifenb".

305. 3. 17. v. u. feße ftatt Romma einen Punkt.

318. 3. 162. Reviönlichkeit" katt Mentinklicht.

318. 3. 9. ließ "Perjönlichkeit" ftatt "Perjönsichkeit".
338. 3. 12. ließ "tollere" für "tollese".
```

- S. 345. 3. 5. lies "zu feten" ftatt "zuseten".
- S. 362. 3. 11. u. 12. lies zweimal "liberum" für "liberium".

S. 365. Z. 1. lies "Somatisch" statt "sommatisch".
S. 373. Z. 16. lies "Determinismus" statt "Deterrinismus".
S. 386. Z. 16. lies "Moralische" statt "Morolische".
S. 394. Z. 9. b. u. lies "bon" statt "vor".

S. 395. 3. 18. lies "Matth. 22, 34—40" ftatt "Matth. 22, 24—30" und "23" ftatt "25 ff".
S. 395. 3. 16. v. u. ftreiche das eine "ber".

S. 400. 3. 15. lies "als" ftatt "alle".

(S. 405. 3. 17. lies "in" ftatt "ift". (S. 428. 3. 7. v. u. lies "Nöm. 1, 26" ftatt "Nöm. 1, 27" und "1. Theff 4, 5" ftatt "1. Theff. 4, 7". (S. 450. 3. 1. lies "causa" ftatt "sausa".

S. 471. 3. 4. v. u. ift non zu streichen.

S. 471. §. 7. v. u. lies "Clairvaux" ftatt "Clairveaux".

S. 472. 3. 4. v. u. lies "Naturen" ftatt "Raturen".

© 478. 3. 12. lies "fittlich" ftatt "fittlich". © 514. 3. 5. v. u. lies "verwirft" ftatt "verwirft". © 518. 3. 13. lies "Nächster" ftatt Rächster". © 640. 3. 11. v. u. lies "fo" ftatt "fo".

#### Bweiter Band.

S. 7. 8. 15. v. u. lies "Grundverrichtungen" ftatt "Grundvorrichtungen". S. 55. 3. 4. v. u. lies "willensthätig" ftatt "wilensthätig".

⑤. 56. 3. 4. lies "(めlechthin" ftatt ") (фechthin".
 ⑥. 69. 3. 7. v. u. lies "Gebankenreihe" ftatt "Gebankenreiche".
 ⑥. 74. 3. 14. v. u. lies "134" ftatt "234".
 ⑥. 121. 3. 3. v. u. lies "subordonner" ftatt "subor donner".
 ⑥. 121. 3. 2. v. u. lies "au - dessus" ftatt "audessu".

S. 145. B. 17. lies "ideelles" ftatt "ielles".

S. 189. 3. 16. v. u. lies "Marc. 11," ftatt "Marc. 11." und "Joh. 14, 12—14" ftatt Joh. 12, 12—14".

S. 189. 3. 13. v. u. lies "Matth. 21, 21. 22." ftatt "Matth. 21. 21, 22." und "Marc. 11, 22—24" ftatt "Marc. 11, 22, 24.
S. 193. 3. 6. lies "1 Petr. 4, 7." ftatt "1. Petr. 4, 8."

195. β. 16. ließ "οὐσιασμός" ftatt "οὐσιασμός"

- S. 241. 3. 17. v. u. lies "absolute" ftatt "absoute".
- ©. 339. 3. 14. u. 15. lies zweimal "parole" für "parôle". ©. 342. 3. 9. v. u. lies "Bhilologie" ftatt "Philosophie". ©. 347. 3. 20. v. u. lies "\*\*\*" ftatt "\*\*". ©. 367. 3. 7. lies "in" zwijchen "ein" und "irgenb". ©. 387. 3. 1. v. u. lies "Arturrecht" ftatt "Auturrecht".

- S. 388. 3. 4. lies "konventionelles" ftatt "koventionelles".

S. 401. 3. 13. ließ "Myftagogen" ftatt "Myftegogen". S. 410. 3. 2. ließ "Ermüdung" ftatt "Ruhe".

- 3. 430. β. 20. b. u. lies "άγαγκαστική" ftatt "άνακαστική".
   454. β. 5. b. u. lies "Souveranetät" ftatt "Souveränität".

S. 465. 3. 13. ebenso.

S. 426. 3. 2. lies "daß es" ftatt "es daß".

S. 428 3. 1. v. u. lies "aufsummirten" ftatt "auf summirten".

6. 480. 3. 11. v. u. lies "indem" ftatt "iedem".

#### Dritter Band.

Borrede VII. Z. 8. v. u. lies "S. 177. fg." statt "S. 58." S. 6. 3. 19. lies "felbstfüchtiger" ftatt "elbsisüchtiger".

S. 10. 3. 15. lies "biesem" statt "biesex". S. 14. 3. 1. v. u. lies "20" statt "50".

S. 18. 3. 1. lies "Zurechnungs un fähigfeit" statt "Zurechnungsfähigfeit".
S. 53. 3. 3. v. u. lies "In Ansehung" statt "Ansehung".
S. 72. 3. 12. v. u. lies "Ş. 454." statt "Ş. 254."
S. 85. 3. 6. v. u. ist mit ] abzuschließen.

S. 111. ift. die lette Zeile in > < einzuschließen.

S. 131. 3. 7. 8. find die Worte "ihre Schöpfung bedingenden, aber nicht fausirenden" in > < einzuschließen

S. 131. 3. 17. v. u. ift das Wort "teineswegs" in > d einzuschließen und

mit folgender Kote zu versehen: "1. A.: nicht gerade". S. 133. B. 3. Her ist einzuschieben: [Anm. Die Offenbarung des Gesetse erfolgt durch die Bermittelung der bereits vollendeten Geisterwelt, in der Gott schon kosmisches Sein hat. Gal. 3, 19.]

S. 138. 3. 1. v. u. lies "fönlichen" ftatt "önlichen".

S. 177. 3. 6. v. u. nach §. 592. ift in der Rlammer einzuschalten "Bu S. 187. der 2 Ausg."

S. 207. J. 5. lieš "\$. 111." ftatt "\$. 110".
S. 209. J. 7. lieš "bertrauensvolle" ftatt "vertrauungsvolle".
210. J. 11 b. u. lieš "bes Individuums" ftatt "feine".
211. J. 7. lieš "\$. 216. ff." ftatt "\$. 180. ff."
3. 8. lieš "\$. 191. 192." ftatt \$. 164. 165. ff."
231. J. ift ftatt "Gelassenbeit" zu sehen "Sanstmuth" mit der Anmertung. fung: 1. Ausg. "Gelaffenheit". S. 234. 3. 13. lies ". 147." ftatt ". 238".

S. 278. 3. 14. v. u. fehlt ein Punkt.

S. 381. 3. 18. Ites "es nach ber" ftatt "es ber". S. 424. 3. 10. Ites hinter "833." noch "844."

5. 447. 3. 9. b. u. lie8 "μεγάλας" ftatt "μέγαλας".
6. 450. 3. 1. b. u. lie8 "μεγάλας" ftatt "μέγαλας".
6. 481. 3. 13. b. u. lie8 ",1 Moj. 1, 28." ftatt ",1 Moj. 2, 28."
6. 491. 3. 19. lie8 binter "Mortes Gottes": (§. 268.).
6. 492. 3. 12 lie8 binter "Mortes Gottes": (§. 268.).

S. 493. 3. 13. lies hinter "Beten": (§. 269.).

#### Vierter Band.

S. XV. 3. 12. lieβ "ἀρετή" ftatt "ἀρετή".

S. XLVII. 3. 1 v. u. ift nach S. 3—110. beizufügen: "2. Ausgabe. III. S. 349—453. §. 798—858." S. 299. 3. 16. v. u. lies "an" vor "der Sorge".

#### Fünfter Band.

- S. 513. Spalte 2. ließ zwischen 3. 15 und 16 v. u.: "7,39 = IH. 150".
- S. 514. Spalte 2. lies zwischen 3. 8 und 9: "Röm. 1, 4 = III. 150".

Drud ber hofbuchbruderei (5. A. Pierer) in Altenburg.









| Date Due                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|---|
| Mr 4 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |  |   |
| JUN 10 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                    |  |   |
| THAT IS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.74                  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 974                   |  |   |
| The second secon | <b>2 1974</b><br>1975 |  |   |
| JUN 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1970                  |  |   |
| JUN-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1977                  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  |   |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                     |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  | * |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  |   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |  |   |

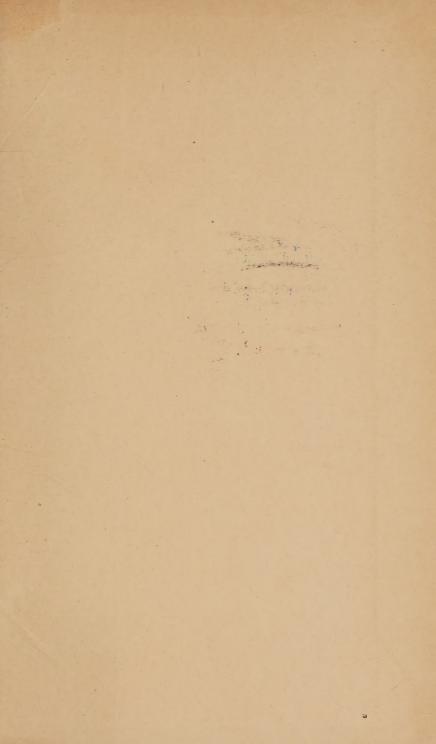

